

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

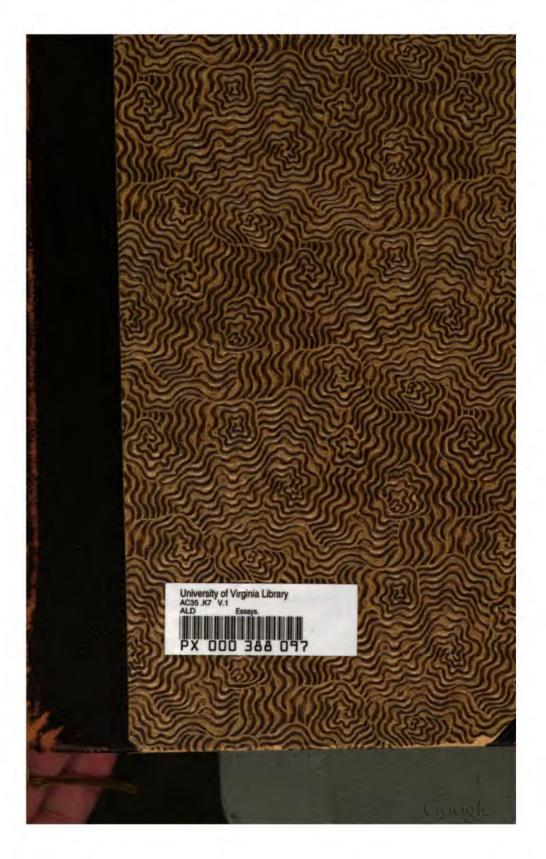



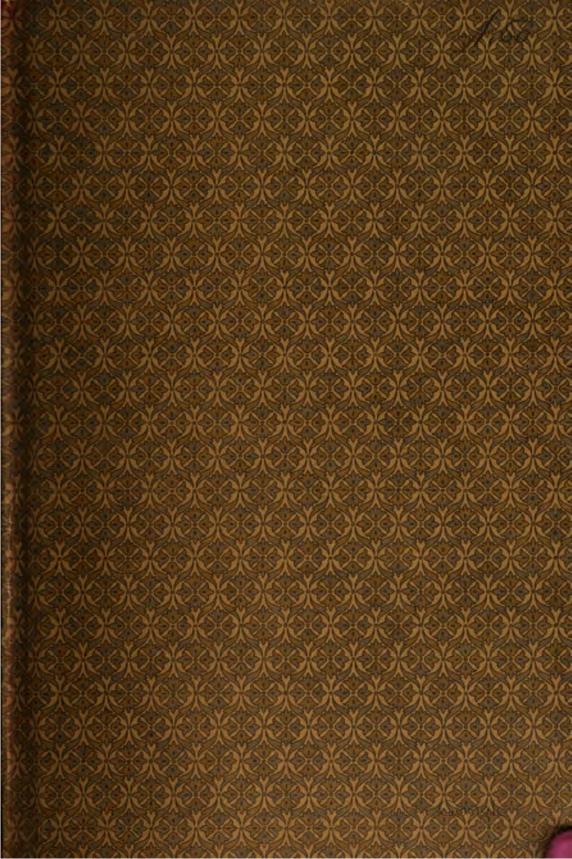



# Essans

pon

# Franz Xavey Kraus.

Erfte Sammlung.



Verlag von Gebrüder Paetel.
(Elwin Paetel.)
1896.

AC 35 .K7 Bd.1

Alle Rechte, vornehmlich bas ber leberfegung in frembe Sprachen, vorbehalten.

# Sr. königlichen Hoheit

meinem durchlauchtigften Candesherrn

Großherzog Friedrich von Zaden

zum siebenzigsten Beburtstag

ehrfurchtsvoll

zugeeignet.

## Vorwort.

Die in biefem Banbe zusammengestellten Auffate find bis auf einen sämmtlich im Laufe ber letten zehn Jahre in ber "Deutschen Runbschau" erschienen. Dan pflegt ben Wieberabbrud berartiger "Ferienschriften" bamit zu motiviren, bag bem Berfaffer zahlreiche Aufforderungen zu einer neuen Ausgabe berfelben zugegangen seien. Bebarf es einer berartigen Rechtfertigung? Gin Schriftsteller ichreibt, um gelesen zu werben; man tann ihm nicht verbenten, wenn er feinen Schriften möglichft große Berbreitung wünscht. Das Publicum hat dann zu beurtheilen, ob fie einer folchen werth find ober nicht. Wer die hier vorliegenben "Effans" gelesen bat, wird nicht verkannt haben, daß fie alle im Rusammenhang einer bestimmten idealistischen Auffassung fteben; die Absicht biefer zu bienen, gebort zur Lebensaufgabe, bie ber Berfaffer fich gestellt ober von ber er glauben muß, baß fie ihm gestellt ift. Er kann baber nur verlangen, von Freund und Feind gelefen zu werben und bietet baher bem Ginen wie bem Anbern von Reuem eine Unterhaltung über Menschen und Dinge bar, welche sicherlich nicht zu den am wenigsten anziehenden aus Bergangenheit und Gegenwart geboren.

Seine Kgl. Hoheit der Großherzog von Baden hat geruht, die Widmung dieses Bandes zu Allerhöchstseinem siebenzigsten Geburtsfeste entgegenzunehmen. Es war mir eine wahre Genugthuung, diese "Sammlung" einem Fürsten widmen zu dürfen, welcher, seit ich in Badischen Diensten stehe, stets das wärmste Berständniß und die huldvollste Förderung meiner Absichten bewiesen hat. Indem ich diese Blätter zur Feier des 9. September darbiete, gebe ich nur der tiesen und unauslöschlichen Dankbarkeit Ausdruck, welche mich der Allerhöchsten Person und dem durchlauchtigsten Hause meines Landesherrn verknüpft.

Freiburg i. Br., im Juli 1896.

Franz Kaver Krans.

I.

# Ludwig Spach.')

(1880.)

1) Rach bem Tobe Lubwig Spach's ersuchte bie Rebaction ber "Allgemeinen Zeitung" ben Berf. um einen Retrolog besselben, welcher in ben Krn. 306 und 307 bes Jahrgangs 1879 erschien. Da ber Auffat sich einige Freunde erwarb, veranlatte herr Gustav Spach, Generalsecretär bes Strafburger Bürgermeistereiamtes, einen neuen Abbruck besselben, welcher nicht in den Handel gelangte.

Dieser Ausgabe wurde außer einigen Berichtigungen, bezw. Erweiterungen des Textes, eine Bibliographie der Spach'chen Werke beigegeben, bei deren Zusammenstellung Herr L. Wohr in Strafburg den Berf. wesentlich unterstügt hat.

Bei bem jetigen, britten Abbrud' find bie bibliographischen Beilagen weggeblieben.

Rraus, Effans.

1



he ubwig Abolf Spach war, nach Ausweis ber Standesregister, am 27. September (nicht 8. November) 1800 in Straßburg als ber Sohn bes Kaufmanns Samuel Jakob Spach und beffen Gattin Maria Dorothea Röberer geboren. Db lettere eine Anverwandte des bekannten Grafen Röberer mar, scheint unentschieden. Als biefer in ber Geschichte bes Directoriums und bes ersten Kaiserreiches vielgenannte Mann im Jahr 1814 während ber erften Blodabe Strafburgs als taiferlicher Commiffar baselbft regierte, brangen Verwandte und Befannte in Spachs Bater ein: er moge fich die vermuthliche Berwandtschaft mit dem Machthaber zu Rugen machen, um so mehr, als er als Capitan ber Nationalgarbe leicht Zutritt zu bem Grafen haben konnte. "Der Capitan, ein einfacher, schlichter, anspruchslofer Mann erwiderte: wozu? und ließ die Sache auf fich be-So erzählt unfer Spach felbft, und gibt uns bamit, ohne es zu wollen, einen Bug jener Bescheibenheit und Un= eigennütigfeit zum Beften, ber, ein hervorstechendes Erbtheil, von bem Bater auf ben Sohn, fagen wir die Söhne, übergegangen ift. Spach hatte zwei Brüber, von benen ber eine, ber langjährige Hausgenoffe Ludwigs, als Generalfecretar ber Mairie, ein hochgeschätter Beamter, ihn lange überlebte (ft. 1895), ber jüngere im Frühling 1879 als Conservator am Jardin des plantes zu Paris gestorben ift. Hervorragende Organe haben seiner Reit nicht ermangelt, auf die Berdienste bieses ausgezeichneten, hochverdienten und babei unglaublich anspruchslosen Gelehrten hinzuweisen.

Seine erften Studien machte Spach in Stragburg in einer französischen Bensionsanstalt, in ber er zwei und ein halbes Sahr zubrachte. Dann warb er, wohl mit Rudficht auf feine Gefundheit, einem Landpfarrer feiner Confession (ber protestantischen) anvertraut (1812); er selbst hat barüber Aufzeichnungen hinterlaffen. "Es wurde mir", ergahlt er in feiner Stigge eines protestantischen Pfarrhauses im Elfaß, "unter bem erften Raiferreich in meiner Anabenzeit bas unverhoffte Blud, beinahe ein Jahr lang als Benfionar in einer elfässischen Landpfarre zu verleben. Das war ein Silberblick in einer nicht immer burch Sonnenschein verklärten Lebensperiode. An den ländlichen Aufenthalt bente ich noch oft mit Freude, an den geiftlichen Inhaber bes Pfarrhofes mit Verehrung. Das Dorf hieß Lampertheim (eine Deile nordweftlich von Strafburg), ber Bfarrer hieß Mein etwas jungerer Bruder hatte bereits bas Jahr zuvor (1811) unter ber Obhut bes Chrenmannes zugebracht; mehreremal hatte ich mit meinen Eltern bas Dorf besucht, meines Brubers Loos beneibet. In freier Luft, in heiterer Umgebung, mit zwei ober brei Schulgenoffen, mitten in einer liebreichen Familie, mit Arbeitsstunden burchaus nicht überlaben, schien er mir ein beglückter Junge. Das Anziehenbste in ber Lage war besonders die zwanglose Art des Unterrichts und die Berfonlichkeit bes Hausherrn, eine balb ernfthafte, halb joviale Natur; wißig, liebreich und milb, boch an ber Hausregel festhaltenb; häufige Spaziergange in ber anmuthigen, fruchtbaren Gegend; feine Spur von Zwang; einfache, halb ftabtifche, halb landliche Rost, dem stets wachen Appetit des Anaben angemessen: Gast= freiheit und häufige Besuche von Stadt: und Landbewohnern; eine realifirte Ibulle, eben fo icon wie die von Sefenheim, ohne beren Rehrseite."

Wer Spach's Dichtungen kennt, wird kaum daran zweifeln, daß biese ersten Jugendeindrücke noch lange nachgewirkt und

manchem Bilbe, bas er später gemalt, die eigenthümliche "Stimmung" gegeben. "In Lampertheim", fährt er fort, "ging mir überhaupt ein neues Leben auf. Ich bepflanzte ein mir eigen zugewiesenes Gartenbeet und faßte es ein mit den üppig sprossenden Frühlingspappelzweigen. Aleine Bögel durfte ich hegen; sie gediehen wenig unter meiner Hand; die entseelten begrub ich im Beisein meiner Kameraden und componirte dazu Grabrede und Leichengesang. Schienen es doch Vorbereitungen zu einem künftigen Veruf; der Apfel siel jedoch weit vom Stamm."

Sine Erkrantung, welche ber Knabe sich auf bem Wege zur Stadt in rauher Winterszeit zugezogen, veranlaßte die Eltern, ihn nach Straßburg zurückzubringen und dem dortigen proztestantischen Symnasium zu übergeben, dessen Studienkreis er rasch und mit glänzendem Erfolg durchmaß. Mit 16 Jahren bestand er sein Examen als Bachelier-ès-lettres und trat, da er dem theologischen Studium bestimmt war, ins protestantische Seminar ein, wo er, wie es scheint, den vollständigen Cursus zurücklegte und Baccalaureus in der Theologie wurde. Man sagt mir, ein längeres Brustleiden ihabe ihn veranlaßt, dem theologischen Studium Lebewohl zu sagen und sich dem der Rechte zuzuwenden, welchem er von 1820—1823 an der Straße

<sup>1)</sup> Diefe Erfrankung führte ihn nach Laufanne, wo er im Saufe eines Dheims Aufnahme und liebreiche Pflege fanb. Der Genfer See blieb feither ber Mittelpunkt feiner köftlichsten Erinnerungen. Man kann fich benten, mit welchen Empfindungen ber Jüngling bie Stätten betrat, an welchen Rouffeau seine neue Beloise hatte leben, lieben, leiben laffen. Die Schweiz marb ihm überhaupt feither eine zweite Beimath, und es ift nicht zufällig, bag zwei Charafterrollen feiner fpater gefdriebenen Romane "henry Farel" und "Roger be Maneffe", in benen ein gutes Stud von bem Autor felbft ftedt, bem Lande ber freien Berge angehören, bem er auch ben Pfeubonnm (Louis Lavater) entlehnte, unter welchem er querft in ber Litteratur auftrat. Später hat er bie Schweiz vielfach burchwandert. Als er infolge bes römifchen Rlimas und geistiger Anstrengungen zwischen 1835-1840 fehr leibend mar, suchte und fand er in ihr, diesmal in Gais in Appengell, wieberum Rraftigung. Dit befonberer Genugthuung ergahlte er von einer Reife burch bas Borberrheinthal, bie wohl in biefelben Sahre fällt.

burger Juristen-Facultät oblag. Ich vermuthe, daß Spach's Reigung für den geistlichen Stand, wenn er eine solche überhaupt je empfunden, sehr früh erkaltet war. Die Zeit und Welt, in welcher der junge Wann aufwuchs, war nicht religiös gestimmt; sein äußerst lebhafter Geist hatte ihn früh mit Dingen bekannt gemacht, welche den Bruch mit den religiösen Ueberzeugungen seiner ersten Jugend herbeisühren mußten. Er hat mir, als wir von Rousseaus "Confessions" sprachen, einmal gestanden, welchen Einfluß dieses Buch auf ihn geübt, als es ihm in seinen Jünglingsjahren in die Hände siel. Um es ungestört zu lesen, slüchtete er sich mit demselben auf die Bänke der Ruprechtsau oder des Contades; er verschlang die "Bekenntnisse" mit leidenschaftlicher Reugierde, und sie wurden ihm eine surchtbare, sein ganzes Wesen aufregende, wenn auch in vieler Hinsicht ihn answidernde Offenbarung.

In biefe Reit (1822-1823) fallen Spach's erfte kleine Triumphe und fein Eintritt ins Leben. Für feinen frühreifen Beift mußte es ein großer Genuß sein, in bem Salon ber Freifrau von Lewegow einen Rreis anziehender Berfonlichkeiten tennen zu lernen, über welchen er in bem schönen Auffate "Un salon à Strasbourg sous la Restauration" (gelefen in einer Sitzung ber Société des sciences und ber Société littéraire, 26 dec. 1869), eingehende Mittheilungen macht. Diese icone und geiftreiche Polin hatte die Absicht, Spach als Hauslehrer mitzunehmen; bas Nichtzustanbekommen bieses Projektes beraubte ihn bes Bergnügens, Goethe tennen zu lernen. Als bie Baronin Strafburg verließ, wandte fie fich nach Rarlsbab; hier war es, wo ihre Tochter Ulrica einen so tiefen und nachhaltigen Einbrud auf ben greifen Dichterfürsten machte, welche biefen fogar an eine Berbindung mit bem taum herangewachsenen Mädchen benten ließ. Eine andere Begegnung, welche noch in Spach's Studienzeit fiel, mar die mit bem General Fon. Gine Einladung bes großen Fabritbefigers Sartmann, in Münfter (Sainte-Marie-aux-Mines), führte ihn borthin, wo ihm ber Auf=

trag wurde, an diese damals das Elsaß bereisende politische Celebrität eine poetische Anrede zu halten. .Er that dies, und noch in alten Tagen konnte er sich an diesem seinem ersten halbsöffentlichen Ersolge erfreuen.

Nach biesen Lehrjahren folgten lange Wanderjahre. bestimmte Laufbahn eröffnete fich unserm Freund offenbar nicht; vielleicht konnte ber freie, boberen geiftigen Regionen zustrebende junge Mann sich nicht entschließen, sich in einer Beamten-Laufbahn an die Scholle und ans Brett zu binden. Er ward also Hofmeister; aber sein guter Stern führte ihn in ein haus, bas zu Ende der Restauration und unter der Juliregierung einer ber glänzenbsten Mittelpuntte ber bamaligen Parifer Geburtsund Geistesaristokratie war. Der Graf von St.-Aulaire übergab unferm jugendlichen Elfässer feine Rinder zur Erziehung und nahm ihn später, als er nach bem Sturz ber Bourbonen De la Ferronnaps' Nachfolger als französischer Botschafter zu Rom wurde, borthin als Privatsecretar mit. Spach muß in hohem Grade das Vertrauen dieser ausgezeichneten Familie ge-Die Gräfin von St.=Aulaire, eine ber be= wonnen haben. beutenbsten Frauen jener Reit, wurde für ihn bas 3beal einer geiftvollen und edlen Weltdame, und ich zweifle nicht, bag er ihrem Umgang einen auten Theil seiner innern Durchbilbung verdankte. Ihre Tochter, die spätere Marquise d'Harcourt, ward Spach's Lieblingsschülerin; daß sein Unterricht an ihr nicht verloren war, zeigte ber rasch aufblühende Geift dieser hoch= gebilbeten Frau, wie wir ihn früh icon aus Douban's Correspondenz kennen lernen. Für Spach war es ein wahrer Troft, noch bis in die letten Jahre seines Lebens Beweise ber Aufmerkfamteit von einer Familie zu erhalten, der er so gang ergeben mar 1).



<sup>1)</sup> Ueber ben Aufenthalt Spach's in ber Familie St. Aulaire und seine Reisen in ber Schweiz und Italien existiren zwei längere Berichte von seiner Hand, ein älterer französischer, und ein in ben letzten Jahren vor seinem Tobe als Ansang einer Autobiographie niedergeschriebener in

In Paris, jum Theil im Hause ber St.-Aulaire, wurde Spach mit der Mehrzahl der litterarischen Celebritäten jener Tage bekannt, die an großen Talenten eben so reich wie die Rapoleonische Zeit an solchen arm waren. Guizots, Villemains, Coufins Borlefungen, bann benjenigen St.= Marc Girarbins wohnte er fleißig bei und lernte bei ihnen die elegante Manier bes spätern Conferenciers. Wit Mannern, wie Thiers, Beugnot und Lamartine, tam er im Saufe ber St.=Aulaire gufammen; eben da mußte er Aug. de Stael, Broglie u. a. m. oftmals sehen. Er sah aber auch noch die Récamier, und war der einzige, ber mir noch aus eigener Anschauung jenen mertwürdigen Salon schilbern konnte, in welchem der alternde Chateaubriand fich vergöttern ließ. Ob Spach in nähere Beziehungen zur George Sand trat, kann ich nicht fagen; inbessen läßt sein vertrautes Verhältniß zu David Richard, dem Gründer von Stephansfeld, bem treuen, auch nach feinem Uebertritte aum Katholicismus von ihr nicht verlaffenen Freund, wohl barauf schließen, bag ihm die Dichterin ber "Indiana" nicht fremd geblieben. Ein anderer Freund Richards, ber Abbe Felicité de La Mennais, konnte für Spach kaum etwas Sym= pathisches haben. Dagegen verkehrte er viel mit Douban, beffen Briefwechsel die bisher nur Wenigen befannte Bebeutung biefes merkwürdigen Mannes enthüllt hat. Spach, welcher der Douban'ichen Correspondenz eine eingehende Studie gewidmet hat, spricht sich in berfelben also aus: "während sechs bis acht

beutscher Sprache. Beibe find offenbar auf Grund von Tagebüchern verfaßt und bieten eine Fülle interessanter Erinnerungen, über beren Berwerthung für die Dessenlichkeit dis jest nichts entschieden ist. Das Sleiche gilt von einer turzen Autobiographie, welche, ebenfalls in französischer Sprache und in den letzten Lebensjahren Spach's versatt, ein abgerundetes Bild seiner Jugend dis 1840 bietet. Alle diese Aufzeichnungen glänzen ebenso durch die Lebhaftigseit und Anmuth der Darkellung wie durch die Fülle interessanter Rotizen, und verdienten durchaus die Berössenlichung. Der Versasser ist durch Versügung des hrn. Sustav Spach in den Besit dieser Aufzeichnungen gelangt.

Jahren tannte ich ben Berfaffer biefer originellen Briefe giem= lich genau, verkehrte oft mit ihm, eine ahnliche Beschäftigung in zwei befreundeten Säufern führte uns zusammen; aber ba ich ihm doch ferner ftand, als die hundert und abermals hunbert Celebritäten, mit welchen er in feiner langen Laufbahn in Berührung tam, fo glaube ich, mein Urtheil über ihn ift gang unparteiisch; es mischt sich nur in ben personlich sym= pathifchen Antheil, ben ich an bem liebenswürdigen Abgefchiebenen jest nach so vielen Jahren nehme, eine unbezwingliche Wehmuth — die Erinnerung an die längst geschwundene Jugendzeit und ber Unwille gegen mich felbst, bieses intellectuelle Berhaltniß nicht beffer begrundet und bie wenigen fragmentarischen Anbenten von ihm nicht bewahrt zu haben. Bahrenb ben Befummerniffen, Aufregungen und Befürchtungen ber Februar-Revolution gingen alle meine epiftolarischen Errungenschaften in Rauch auf. Ich gabe vieles barum, mehrere berselben aus ber immer noch glimmenben Asche bes unseligen Autobafe's wieber herausziehen zu konnen, follte ich mir auch babei bie Finger verbrennen". Diese Bernichtung feiner gangen vor 1848 fallenden Correspondenz hat Spach überhaupt oft bitter beklagt; sie wurde, ware sie erhalten, sicherlich ein bochintereffanter Beitrag gur innern Beitgeschichte bilben.

Der Aufenthalt in Rom (1831—1832), welches Spach mit ben St.-Aulaire bereits im Jahre 1826 kennen gelernt hatte, war für ihn eine Quelle höchsten Genusses. Sprach man von Rom und seinen Wonumenten, so leuchtete ein Stück Jugendssonne in seinen Augen. Der Umgang mit Gerhard weihte ihn in die archäologischen Bestrebungen ein; eine Reise nach Reapel führte seiner Seele einen neuen Schatz von Poesie zu. Aber schließlich scheint ihn das Klima Roms aus Italien vertrieben zu haben; oft behauptete er mir gegenüber: daß die Sommersmonate, welche er in seiner amtlichen Stellung in Rom zuzusbringen genöthigt gewesen, den Grund zu dem überhandnehmens ben Leiden seines Nervensystems gelegt hätten.

In diese Zeit fällt die Ausarbeitung von Spach's erstem größern Werte, fagen wir es gleich, ber litterarisch bebeutenbsten That feines Lebens. Die beiben Bande, welche er unter bem Bseudonym "Louis Lavater" und unter dem Titel: "Henri Karel", Baris 1834, bei Ab. Gunot herausgab, gehören jest zu ben seltensten Rummern bes alsatischen Büchermarktes und find taum mehr aufzutreiben 1). Daß Elfaß nicht bloß ben land= wirthschaftlichen Sintergrund ber Erzählung bilbete, sonbern auch gewisse thatsächliche Familiengeschichten bier ftark verwerthet waren, konnte man bem Verfasser niemals ganz in seiner Beimath verzeihen; die ftrengen Protestanten bes Elfaffes nahmen an ber unbefangenen Besprechung gewisser Barifer Sittenzustänbe nicht weniger Anstoß, als an der unleugbaren Berwandtschaft, welche ber Roman in seinen Motiven und seiner Entwickelung mit Goethe's "Wahlverwandtschaften" und der eben (1832) er= schienenen "Indiana" ber George Sand aufwies. So erklärt sich, daß man das Buch möglichst verschwinden machte und daß ber Autor felbit, in feine Beimath gurudgekehrt, mit Rudficht auf seine puritanischen Freunde und Freundinnen, nichts that, um es ber Bergeffenheit zu entreißen. Und boch hatte St.=Marc Girarbin ben "Benri Farel" mit glanzenbem Lob in bie frangöfische Litteratur eingeführt; bie Sand hatte ben Berfasser für einen vollkommenen Renner bes weiblichen Bergens ertlärt. Erft in den letten Jahren seines Lebens hatte Spach die Genugthuung, bas Wert feiner Jugend gewissermaßen wieber "ausgegraben" zu feben; tein Geringerer mar es als Wilhelm Scherer, ber bem "Benri Farel" endlich ju feinem Recht verhalf und, ber erfte unter ben deutschen Kritikern, auf die hohe Bebeutung dieser Leistung hinwies, welche er unbebenklich ben

<sup>&#</sup>x27;) "Henri Farel" ist vor einigen Jahren in der "Straßb. Post" in beutscher Uebersetzung von Ludwig erschienen. In meinem Besit besindet sich die von L. Spach selbst geschriebene Uebertragung, bezw. Ueberarbeitung des Romans, welche in die letzten Jahre vor seinem Tobe fällt.

Erzählungen von Erdmann-Chatrian vorzog 1). Scherer's Ana-Inse ift nicht blind für die Schwächen dieser Erstlingsarbeit; "aber neben einzelnen Fehlern, welchen bedeutenben Gindruck empfängt man boch im Ganzen! Welche reichen Anlagen, welche tiefergreifenden Situationen, welche Renntnig bes weiblichen Herzens, welche draftischen Erfindungen! Wie schabe, daß diesem erften Schritt feine weiteren folgten, daß ber Berfaffer fein Talent nach dieser Seite nicht ausbildete! . . . . Soll ich zu ichilbern versuchen, welchen verhängnisvollen Ginflug die Rud: gabe bes Elfasses an Frankreich in ben Barifer Berträgen von 1814 und 1815 auf Ludwig Spach ausgeübt hat? - Bas hatte ein Mann von biesen wiffenschaftlichen und poetischen Gaben für die beutsche Litteratur werben können! Bas für einen Geschichtsschreiber hatten wir an ihm gewonnen mit biefer glücklichen Anmuth und Leichtigkeit der Sprache, mit dieser vergegenwärtigenden Phantafie, mit biefer Babe zu charafterifiren, mit biefen allseitigen Culturintereffen und bem sichern Blid für politische Berhältniffe."

Wenn es in dem Angeführten heißt: Spach habe in der Richtung des Romans nicht weiter gearbeitet, so ist das nicht ganz genau; er schrieb später noch Romane, den "Rouveau Candide" und "Roger de Manesse"; beide sind jetzt unaustreide dar. Spach selbst besaß lange Zeit kein Exemplar des "Rouveau Candide" mehr; er hatte sein Handexemplar vor vielen Jahren einer Bekannten, der französischen Generalin H., anvertraut; als er es zurückbegehrte, gestand ihm die Dame, daß sie das Buch auf Veranlassung ihres Beichtvaters ins Feuer geworsen habe. Bei dem Thema des Romans und der zuweilen stark realistischen Malerei italienischer Sitten und Zustände begreift sich das einigermaßen; auch ich kann manche Ausksührungen in dem "Nouveau Candide" nicht loben, so wenig, wie ich das Thema

<sup>1)</sup> B. Scherer, Borträge und Auffäte zur Geschichte bes geistigen Lebens in Deutschland und Desterreich. Berl. 1874, S. 422 ff.

ober die tragische Lösung des Konstitts in "Henri Farel" gutzuheißen vermag; ein in Empfindung, Ausdruck und Tendenz unsittliches Buch hat dagegen unser Spach nie geschrieben, und Scherer sagte nicht zu viel, wenn er meinte: "wer sich in den Bann seiner Persönlichkeit begibt, der betritt eine Region des Friedens. Alles, was Anstoß erregen könnte nach irgend einer Seite hin, das ist daraus verwiesen; es ist vorsichtig verhüllt oder discret angedeutet, es ist gemildert und des Stachels beraubt." Spach's wunderbar ausgebildeter Tact und der angeborene Abel seiner Empfindung schützten ihn hier vor Aussichreitungen, denen allerdings ein Geist ausgesetzt war, der eine so entschiedene Einwirkung Rousseau's und Goethe's ersahren hatte.1)

Die Jahre 1835—1839, welche Spach theils in Straßburg und der Schweiz, theils in Paris zubrachte, waren eine Periode anhaltender Krankheit. Der Wunsch, eine selbständige Stellung zu erlangen, führte ihn, nachdem er in verschiedenen Familien als Hauslehrer gewirkt, endlich in die Vaterstadt zurück. Er hatte eine Zeit lang sich mit dem Gedanken vertraut gemacht, in die politische Laufbahn einzutreten, mit der ihn sein Aufenthalt in Rom bekannt gemacht. Andrerseits lockte ihn die Aussicht auf eine Prosessur der ausländischen Litteratur an der Straßsburger Facultät: man zog ihm eine andere Persönlichkeit vor, die mehr den Anstrich sachmännischen Wissens haben mochte. So entschloß er sich endlich, die damals (1839) neu creirte

<sup>1)</sup> Der "Rouveau Canbibe" spielt in seinem ersten Thetle in Rom; ber zweite ist nie geschrieben ober wenigstens nie vollendet worden. Es ist nicht schwer, in Samuel, dem Helben des Romans, ein Stüd von Ludwig Spach wieder zu erkennen, wie er die Denkmäler der Bergangenheit und die Menschen der Gegenwart studirend in den Ruinen Roms umherwandelte. Auch "Roger de Manesse", der Held des letzten von Spach geschriebenen Romans, trägt die Familienähnlichkeit an sich. Wer Spach in seinen jungen Jahren nicht gekannt hat, mag sich seine geistige Physiognomie aus dem Studium dieser mit sichtlicher Vorliede behandelten Doppelgänger reconstruiren.

Stelle eines Departemental-Archivars anzunehmen. Spach war für ein solches Amt nicht speciell vorbereitet; die paläographischen Studien hatten' ihm bis babin fern gelegen, die Technit bes archivalischen Dienstes mußte ihm fremd und konnte seinem lebhaften, auf afthetischen Genuß ausgebenben Geifte faum anders als antipathisch sein. Um so höher ist die Treue und Singebung anzuerkennen, mit ber er fich feinem neuen Berufe widmete. Ueber manche unerfreuliche Episoden besselben hat sich Spach selbst in den in der "Strafburger Zeitung" 1877 veröffentlichten "Fragmentarischen Erinnerungen eines alten Archivars" verbreitet. Das Departemental= (jetige Bezirks=) Archiv des Unterelfaffes befteht, in feiner hiftorifchen Abtheilung, aus der archivalischen Hinterlassenschaft der in der Revolutions= zeit aufgehobenen Stifte und Klöfter; ein wichtiger Bestandtheil besselben ift das einstmals von dem berühmten Abbe Grandidier verwaltete fürstbischöfliche Archiv, bessen Inventar ber im 35. Lebensjahre verftorbene Grandidier in 36 Foliobandeu hinter-Auf Grandidier's Spuren und voll warmer Berlaffen hat. ehrung für seinen Vorgänger ging Spach weiter. Das in 38 Foliobanden hinterlaffene Inventar feines Archivs bilbet ein bleibendes Zeugniß ber Singebung und Ausbauer, mit welcher er seiner Aufgabe oblag; einen übersichtlichen Auszug biefes Repertoriums geben bie in 6 Banben, Strafburg 1863-1872, zum Theil also noch unter ber beutschen Berwaltung, veröffentlichten "Inventaires sommaires", bei benen man nur mit bem Berfasser selbst bedauern muß, daß ihm das Pariser Reglement eigenthümliche, ben wiffenschaftlichen Anforderungen feineswegs allweg entsprechende Normen vorschrieb. Nach einer anderen Richtung suchte Spach seinem Beruf als Archivar gerecht zu werben, indem er gablreiche Urfunden veröffentlichte und viele Partien ber elfässischen Geschichte mit Bulfe seiner archivalischen Quellen neu bearbeitete. Eine Sammlung feiner kleineren hiftorischen und archäologischen Auffätze besitzen wir in ben "Oeuvres choisies" (5 Banbe, 1866-1871), welche infolge bes Brandes,

ber vor einigen Jahren das Haus Berger-Levrault in Nancy heimsuchte, jeht selten geworden sind. In seinen "Lettres sur les Archives départementales du Bas-Rhin" (Straßb. 1862) gab Spach in gefälliger Form dem großen Publicum Nachricht über die reichen Hülfsmittel, welche sein Archiv für die Geschichte Straßburgs und des Elsasse-Alsace et de la Ville de Strasbourg" (1860) verarbeitete er das Material zu einer turzen, aber gewandt geschriebenen und noch jeht lesenswerthen Geschichte seiner Heimath. Ein verwandtes Thema behandelt die von ihm auf dem Straßburger Kongreß von 1842 gehaltene Rede "La Ville et l'Université de Strasbourg en 1770" (Congrès scientisique de France, X, I, 65).

Spach's amtliche Thätigkeit beschränkte sich aber nicht auf Vierzehn Jahre hindurch bekleidete er außerbem das Archiv. die wichtige Stellung eines Cabinetschefs des Bräfekten (1839 bis 1853), welche ihm Gelegenheit gab, auf bem Gebiete ber Berwaltung vielfach thätig zu fein. Nach einander wurde ihm bas Referat über die Rheinschiffahrt und Rheinkorrektion, über die Kanalbauten, das Unterrichtswesen, die Gefängnisse, die Einleitung jum Bau der Parifer Gifenbahn anvertraut. Auch die Archive der Städte und Landgemeinden besuchte er, um im Auftrage bes Ministeriums eine Inventarisirung und beffere Ordnung derselben anzubahnen. Die "Description du Département du Bas-Rhin", erft 1871 in Paris publicirt, ift bas lette Reugniß seiner Thätigkeit nach dieser Richtung. Endlich mar unser Spach auch den kirchlichen Angelegenheiten Straßburgs Eine Umwälzung im protestantischen nicht fremb geblieben. Directorium hatte im Jahre 1848 eine weitere Bulaffung bes Laien-Clements herbeigeführt: die nun eingesette Rommiffion ber Behn ernannte ihn zu ihrem Schriftführer und 1849 gum Generalsecretar bes Directoriums, welcher Stellung er indeß aus principiellen Bebenten 1854 entfagte.

Man hätte benken sollen, daß eine so umfassende amtliche Thätigkeit Spach's ganze Kraft in Anspruch genommen hätte.

Aber weit gefehlt. Seine besten Stunden schenkte er selbst in biesen Jahren gelehrten und litterarischen Aufgaben, die ihn immer und immer wieder zu der schönen Litteratur zurückführten. Die namhafteren Journale Straßburgs, die von Spach's Freund Schnitler (1832-1846) herausgegebene "Encyclopedie des gens du Monde", die "Revue d'Alsace" zählten ihn zu ihren thätigsten Mitarbeitern. Die "Gesellschaft für Erhaltung ber hiftorifchen Dentmaler" verehrte in ihm einen ihrer Grunder und, bis 1873, ihren langjährigen Bräsidenten; vor allem aber war er, bereits alternd, immerhin die Seele ber "Société littéraire", und die von biesem Berein seit 1863 organisirten Conferenzen verdankten ihm vorzüglich ihr Aufblühen und ihre Wirkung. Spach sprach, wie er schrieb, mit großer Leichtigkeit und Gewandtheit. Bas er in seinen Bortragen hauptsächlich bezweckte, bas war die geistige Bermittelung zwischen Frankreich und Bon früher Jugend an war Spach bemüht ge-Deutschland. wesen, in ben Beift unserer großen beutschen Classifer einzubringen. Goethe und Schiller waren fein afthetisches Evangelium geworden; das Berftandniß ihrer Dichtungen seinen elfässischen und frangösischen Buhörern aufzuschließen, war ihm ein Bergensbedürfniß. In ben Publicationen ber "Société littéraire", wie in ben "Mélanges de critique littéraire" (5 Serien, bis 1870) ift eine Fulle geiftreicher Analysen und toftlicher Studien nieder-Der Trieb aber, poetisch zu gestalten, trat jest in ben breifig Jahren von 1840-1870 gurud; ein Band beutscher Gebichte, ber 1839 erschien, hatte kein besonderes Glück gemacht, wie denn überhaupt der Vers seine starte Seite nicht mar. Auch bas Singspiel "Raiser Sigismund in Strafburg" (Strafburg 1866) ging ohne einzuschlagen vorüber.

So kam das Jahr 1870, welches für Spach's inneres Leben wie für wenige Andere bedeutend werden sollte. Er hatte sechs Wochen lang, frank, das Bombardement Straßburgs miterlitten; aufgerieben durch beständiges Wachen, war er dann nach Baden-Baden geslüchtet, wo er mit zerrüttetem Körper am

23. September ankam. Aber ber pflichttreue Beamte hatte seinen Posten nicht verlassen, ehe er die kostbarsten Archivalien in eiserne Behältnisse des unter dem Archiv besindlichen Stockwerks untersgebracht. Am 6. Oktober konnte Spach nach Straßburg zurückskehren und sich den deutschen Behörden zur Verfügung stellen. Die ausgeräumten Archivalien wurden mit Hülse preußischer Landwehrleute wieder eingeräumt, bald stand alles wieder an der alten Stelle; aber Spach's geistige Welt hatte sich umsgedreht.

Als die Wasser sich verlausen, stand Spach vor der Frage nicht bloß ob er im Staatsdienst bleiben wolle, sondern vor der viel größeren, ob er das sait accompli innerlich anerkennen und sich selbst politisch zu Deutschland bekehren könne, wie er demselben ästhetisch längst angehörte. Damals haben, ich din dessen sicher, nicht Woltke und Bismarck, wohl aber Goethe und Schiller über ihn gesiegt. Es war kein kleiner Entschluß. Spach konnte sich nicht verhehlen, daß sein Uebertritt zu uns ihm tausenderlei Widerwärtigkeiten zuziehen werde, daß er mit vielem brechen müsse, für das ihm vielleicht keine Entschädigung geboten werden könne.

Leiber war Spach, als er mit bem Jahre 1870 in seine geistige Heimath zurück trat, ein von Leiden gebrochener Greis; Sein äußerst erregbares Rervensystem war seit Jahren krank. schlassos Röchte und endlose Beängstigungen quälten ihn. So konnte von der Entfaltung einer bedeutenden öffentlichen Thätigzteit nicht mehr die Rede sein. Rur zweimal trat er meines Wissens seither öffentlich auf: das eine Mal als er bei der Reugründung der Straßburger Universitäts und Landesdibliothek als der anerkannte Bertreter aller geistigen Interessen und litterarischen Bestredungen über Goethe sprach; zum letzten Mal als er am 6. März 1873 in der Generalversammlung der "Gesellschaft sür Erhaltung der historischen Denkmäler" den Rechensschaftsbericht über seine Verwaltung in den stürmischen Zeiten des Uebergangs ablegte und damit zugleich das Präsidium der

Gesellschaft niederlegte. Die Chauvins, welche in keinerlei Bezührung mit den eingewanderten Deutschen treten wollten, hatten Spach in Folge seiner versöhnlichen und entgegenkommenden Haltung aufstiefste gekränkt und in unwürdigster Weise mißzhandelt. Keine Zurede konnte Spach bestimmen, das Präsidium fortzuführen oder auch nur jemals wieder den Fuß in den Verein zu sehen.

Aber einen wunderbaren Beweis seiner geistigen Frische und Spannkraft gab Spach in ber litterarischen Thätigkeit, welche er feit ber Annexion entfaltete. Es war ihm, als schulbe er es seinem neuen Baterlande, seine gange Kraft ba einzuseben, wo es galt Elfaß und bie Elfässer geiftig Deutschland wieber anzugliedern. Mit richtigem Gefühle fand er balb heraus, daß, follte biefes Unterfangen gelingen, bie Eroberer felbst miffen müßten, mit wem sie zu thun hatten. Ihn schmerzte es tief auf Seite ber Sieger nicht immer jenes rudfichtsvolle Berftanbniß für die Dinge und Menschen seiner elfassischen Beimath ju finden, welches er im Interesse beider Theile munschen mußte. Diefer Empfindung entsprangen feine "Moberne Culturzuftanbe im Elfaß" (3 Bänbe, Strafburg 1873-74), welche allgemein als eine hochwillkommene Einführung in die Renntnig des Esfasses und seiner Bewohner aufgenommen wurden. Spach tonnte fich ber Beimath Goethe's und Schiller's nicht wiedergegeben fühlen, ohne daß sofort seine dichterische Aber wieder fich regte. Jene glanzende Anerkennung, die nun endlich feinem "Benri Farel" zu Theil wurde, bewog ihn, bas Buch in beutscher Sprache ganglich umquarbeiten: Die Beröffentlichung aber unterblieb mit Rudficht auf Bersonen, beren Gefühle er um feinen Preis verleten wollte. Sehr bezeichnend für bas Borwalten afthetischer Interessen bei bem unermublichen Greis ift aber, daß er, eben aufathmend nach ben Schredniffen ber Belagerung, fich mit einer Reihe bramatischer Entwürfe trug, von denen mehrere Rleisch und Blut gewonnen haben. Zuerft erschien (1875) "Heinrich Waser", bann tamen (1876) bie "Dra= Kraus, Effans.

matischen Bilber aus Straßburgs Vergangenheit" (2 Bände) — Dichtungen, benen freilich kein ungetheilter Beifall zu Theil wurde, die aber bennoch ihren ehrenvollen Plat in der Litteratur behaupten werden. Sewiß, bühnenfähig mag keines dieser Dramen gewesen sein; aber ich kann auch heute nur wiedersholen, was ich seiner Zeit geäußert ("Allg. Ztg." 1875, Nr. 42): daß, meiner unmaßgeblichen Meinung nach, nur wenige dramatische Werke der letzten Jahrzehnte auch nur entsernt an die seine Empsindung, an die prächtige Charakterisirung der Hauptzgestalten dieser Dichtungen heranreichen. Der eingehenden Beurtheilung dieser Schöpfungen aber bescheide ich mich gern, einer bessern und sachmännischen Feder diese Aufgabe überlassend.

Reben diesen Arbeiten schrieb Spach fleißig in bas Fenilleton ber "Strafburger Zeitung", bes freilich lange Zeit wenig gludlich redigirten Organs ber eingewanderten Deutschen. nur hat er, meines Wiffens, auch ber "Deutschen Rundschau" einen Beitrag geliefert ("Daniel Stern", im Juliheft 1876). Rleinere Beiträge fandte er auch ber A. "A. 3." zu. Spach besprach in ber "Strafburger Beitung" alle einigermaßen bemerkenswerthen Erscheinungen ber elfässischen Litteratur. besonderer Borliebe aber wendete er seine Blide von Reit zu Reit der Litteratur jenes Bolkes zu, dem er felbst so lange an= gehört hatte. Es that ihm weh, wenn er auf beutscher Seite nicht selten berselben Unkenntniß französischer Auftande und Litteratur, bemfelben anmaßenden Absprechen über die Rachbarn be= gegnete, bas wir fo oft bei ben Frangofen beklagen. Wehmuthig bachte er bann jener herrlichen Stunden, die er in den hoch= gebilbeten Salons der Pariser Welt einst verlebt — und ich fürchte, ber Bergleich ift nicht immer gunftig für uns ausge= fallen. Er nannte es ben letten Sonnenblick feines Lebens, als ich im Juli 1878 ihn mit einer ber geistvollsten Frauen bes Sigh-life, die bamals, von Paris kommend, einige Stunden in Strafburg zubrachte, befannt machen burfte. Bon felbft ergab fich bas Beftreben, bie glänzenden Erscheinungen bes Parifer.

Büchermarktes und des nationalen Lebens der Franzosen den beutschen Lesern jest nabe zu bringen: biesem Bedürfniß seiner Seele entsprang bas lette Wert, welches er uns geschenkt: "Rur Geschichte ber neueren frangofischen Litteratur" (Strafburg 1877). Auch in biefem Buche liegt ein Stud von seinem besten Selbst; es spricht aus ihm, was seine ganze Haltung seit 1870 bebingte. Richts konnte Spach tiefer schmerzen, als biese seine Haltung vielfach migverftanden ju feben. In einem feiner Briefe außert er sich mir gegenüber also: "en attendant mon départ definitif, je suis heureux de trouver chez quelques amis nouvellement conquis un accueil qui me fait défaut ou que je dédaigne de chercher chez des amis infidèles. On a dû me juger sévèrement, je le comprends; mais celui qui lit dans les consciences, sait quelle pureté d'intention a été la source de toute ma manière d'être et d'agir depuis les cinq cruelles années que je viens de traverser. Je tâche de comprimer les ressentiments, que je serais en droit d'avoir au point de vue mondain; je ne suis pas un chrétien accompli" u. s. f. Aber nicht immer gelang es bem trefflichen Greise, die Bitterfeit zu verwinden, wenn Bersonen, benen er einft seine Sulfe, ja seine Freundschaft geschenkt, ihn nun als einen Ueberläufer und Verräther behandelten ober einheimische wie Bariser Blätter mit schlecht verbectter Perfibie seinen Namen angriffen. Es war begreiflich, daß Spach's völlig zerrüttetes Rervensyftem solche Dinge ohne die schmerzlichste Aufregung nicht mehr ertragen konnte; nur Wenige miffen, mas er babei gelitten, und es mar verzeihlich, wenn ihm zuweilen ber Zweifel tam, ob er im Intereffe seiner Rube nicht beffer gethan, mit bem Jahr 1870 seine öffentliche Laufbahn zu schließen und sich zu seinen Freunden in bie Schweig gurudgugiehen.

Es hat Spach an äußeren Auszeichnungen seitens der neuen deutschen Regierung nicht gefehlt. Als die Universität Straßburg ins Leben trat, ernannte man ihn zum Honorarprofessor in der philosophischen Facultät; leider erlaubten ihm Alter und Kränklichkeit nicht mehr, seine seltene Kenntniß der französischen Litteratur und seine leichte und anmuthige Beredtsamkeit im Dienste dieser Hochschuse zu verwerthen. Man sah ihn in den Räumen der Universität nur hie und da, nicht um Borlesungen zu halten, sondern um deren zu hören. Namentlich waren es Scherer's Borträge über Goethe, die ihn bis zulet anzogen.

Außer jener Ernennung sah sich Spach balb als Inhaber einer Reihe von Orben, mit welchen ber Kaiser, der Großherzog von Baden, der König von Bayern, der Großherzog von Hessen serbienste anerkannten; das Ritterkreuz der Ehrenlegion hatte er bereits in früheren Jahren (1847) empfangen. Ehrenmitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften, war er 1870 zum correspondirenden Mitglied der K. Akademie der Wissenschaften zu München ernannt worden; im darauffolgenden Jahre ertheilte ihm die philosophische Facultät zu Tübingen den Doctortitel.

Im Frühling bes Jahres 1879 hatte Spach, wie oben bemertt, ben Schmerg, seinen Bruber, ben Botaniter, zu verlieren. Er hatte ihn seit mehr als zwanzig Jahren nicht gesehen; nun traf ihn die Todesnachricht unerwartet und hart. Gewiß hat fie feiner Gefundheit einen neuen Schlag verfett. Rahrelange Leiben hatten Spach zwar fast täglich an bas Aeußerfte erinnert; andauernbe Schlaflofigfeit, die nur bem fortgefetten Gebrauche bes Chlorals, und auch nicht immer, wich, hatte in ben letten Jahren seine Nerven völlig in einem Mag erschüttert, baß wir uns längst frugen: wie es möglich sei, bag in biesem geschwächten Organismus noch ein so lebhafter, ja bis in bie letten Wochen fo thätiger Beift wohnen konne. Eine Krankheit bes Herzens, verbunden mit Wassersucht, trat schließlich hinzu, um seinem Leben ein Biel ju feten. Die letten Wochen seiner Krantheit waren ein wahres Marthrium: qualvolle Schlaflofigkeit, asthmatische Beschwerden rieben bald ben Rest ber Kräfte auf. Ohne eigentlichen Todestampf entschlief er am Donnerstag, ben 16. Oktober 1879 um 11 Uhr Vormittags. Am folgenben

Sonnabend, den 18., wurde seine Leiche auf dem Friedhose bes heil. Gallus vor dem Weißthurm-Thor, an derselben Stelle, wo 1831 seine Mutter ihr Grad gefunden hatte, beigesett. Die höchsten Behörden des Landes erwiesen ihm mit den hervor-ragendsten Vertretern der deutschen, wie der einheimischen Bevölkerung die letzte Ehre; die Leichenrede hielt Pfarrer Härter, während Prosessor Baumgarten dem Verstordenen im Namen der Universität einen beredten Nachruf widmete. Der Stattshalter-Feldmarschall von Manteuffel, welcher an demselben Tage zu Sr. Majestät dem Kaiser nach Baden berusen war, drückte sein Bedauern aus, daß er dem Leichenzuge nicht habe answohnen können.

Fassen wir Spachs schriftstellerische Bebeutung näher ins Auge, jo muß man fagen, baß diefelbe wesentlich auf bem Bebiete des Aefthetischen lag. Er hat als Archivar, wie als Ge= lehrter mit großem Erfolg auf bem Gebiete ber elfaffifchen Geschichte gearbeitet: wenn hier feine Leiftungen vielfach jene Strenge ber Methobe und jene fachmännische Schulung vermissen lassen, welche man in Deutschland jest von bem Forscher in hiftorischen Dingen forbert, fo erfett feine Darftellung biefen Abgang burch eine vollendete Anmuth und Leichtigkeit der Sprache, durch die seltene Klarheit und Schärfe seines Blickes in ber Beurtheilung von Buftanben und Menschen, burch bie überlegene Art, wie er die historische Entwickelung burchschaut und ben Dingen auf ben Grund fieht. Aber tropbem ift fein eigentliches Element die litterarisch-afthetische Kritik. Er ist für das Elsaß gewesen, was der unersette Sainte-Beuve für Paris, Schwerlich haben viele Menschen gefür Frankreich gewesen. lebt, die gleich ihm von dem Geifte des deutschen, wie des frangösischen Classizismus zugleich berührt und erfüllt maren.1)

<sup>1)</sup> Wie unbefangen Spach selbst über seine Stellung zwischen zwei Litteraturen bachte, lehrt eine Ausberung seiner Autobiographie: "hélas, cette malheureuse fluctuation, ce tiraillement entre deux nationalités, entre deux idiômes et deux séries d'affections, ont fait de l'auteur

Spacis litterarische Kritiken werden den Historiker überleben, fie find ein Schat, ber meift zu wenig gewürdigt wurde. find, wie ein Denkmal feines fein beobachtenben und zergliebern= ben Geistes, jugleich ein Denkmal seines wohlwollenden Gemuthes. Jouberts Wort konnte als fein Motto gelten: "quelque aménité doit se trouver même dans la critique; si elle en manque absolument, elle n'est plus littéraire. . . Où il n'y a aucune délicatesse, il n'y a point de littérature." Eine Seele, die fo fein empfand, mußte felbstverständlich bem Cult bes Schönen in allen seinen Formen huldigen. war kein Kunstgelehrter, noch war er Sammler ober was ber Frangofe "Amateur" nennt, aber bie bilbende Runft hatte ihn, besonders in früheren Jahren, in hohem Grade gefesselt, und mit mahrem Beimweh bachte er an bie Schape ber romischen und florentinischen Mufeen gurud. Reifte ich nach bem Guben, so vernahm er es nicht, ohne einen wehmüthigen Ausdruck liebenswürdigen Reides, wie ihn nur ber kennt, ber felbst ein Stud feiner Seele brüben über ben Alpen gelaffen. "Vous me reportez", schrieb er mir einmal, "aux temps heureux, où j'étudiais Winckelmann à Rome: ces souvenirs, hélas, sont bien loin derrière moi, bien effacés, et j'aurai un grand besoin de les refraîchir avant de trépasser. Le culte du beau a été, pour moi, comme pour vous, l'un des articles principaux de mon catéchisme: was wir als Wahrheit hier empfunden, wird einst als Schönheit uns entgegengeben."

Doch genug von bem Schriftsteller. Wenn Spach uns theuer war, so war es nicht nur ber Historiker, ber Dichter, ber vielbelesene Kritiker: es war vor allem ber Mensch, den wir in ihm ehrten und liebten. Freilich war er nicht immer leicht zu behandeln, sein krankes Nervensystem spielte ihm manchmal übel

de "Henri Farel' et des poésies de "Ludwig Lavater' un être amphibie qui aspirait à la qualité d'utriusque sermonis peritus, mais n'arrivait point à se faire pardonner son double développement par les puristes exclusifs d'en deçà et d'au delà des Vosges."

mit, und man mußte stets mit seiner Empsinblichkeit rechnen. Aber dabei — welche Einfachheit und Lauterkeit des Herzens, welche unbestechliche Treue und Wahrheit des Charakters! Sein Umgang war voll Grazie, seine Rede floß, sei es in französischer, sei es in deutscher Sprache, rein, klar dahin, in bewegten Momenten erhob sich seine Conservation zu wahrer Veredklamskeit. In der Causerie war er ganz der geistvolle und liedensswürdige Franzose. Man konnte von ihm sagen, was man von Madame Récamier gesagt: "elle a dans le caractère, ce que Shakespeare appelle milk of human kindness... Elle voit les désauts de ses amis, mais elle les soigne en eux comme elle soignerait leurs insirmités physiques."

Man hätte Spach manchmal entschiedener, mannlicher ge-Aber seine Ratur war einmal weiblich — im guten wünscht. Sinne - angelegt. Es gibt Dinge, physischer wie moralischer Art, welche nur Frauen empfinden. Spach gehörte zu ben wenigen Mannern, die in ber einen wie in ber andern Sinsicht, in physischer wie in moralischer, es ben Frauen an Feinheit und Erregbarteit ber Empfindung fast gleich thun. folche Natur fich von ber Frauenwelt mächtig angezogen fühlen mußte, ift natürlich. Auch er hatte geliebt, unglücklich geliebt und nicht vergessen, wenn auch sich gefaßt. Das Aufhören mancher ihm theuren Beziehungen, seit 1870, war eine ber ichwersten Prüfungen seines Alters. Durch seine ganze Natur angewiesen auf den Verkehr und täglichen Austausch Freunden, hat er überhaupt wie Wenige die Bitterkeit jener Bereinsamung gekoftet, welche bas gemeine Erbtheil eines hoben kinderlosen Alters ift. Das Jahr 1870 hatte ihm in Folge ber Auswanderung so mancher Familien einige seiner nächsten Freunde entführt; andere wandten ihm den Rücken, weil er offen ju Deutschland übertrat, nur wenige Saufer besuchte er noch: eine treue Freundin aus alter Beit blieb fein Troft, fie hat ihn in den letten Wochen seiner Krankheit als eine wirklich barmherzige Schwefter gepflegt. Unter ben Deutschen aber, bie

nun ins Elsaß kamen, traten nur Wenige ihm näher: die Reuheit ber Berhältniffe brudte, erschreckte ben anspruchslosen bescheibenen Greis. Rur brei Baufer maren es, in benen er Sausfreund murbe. Sier mar es, mo mir ben gangen Reich: thum feines menschlich iconen Befens tennen lernten. brachte, so oft er tam, jene reigende Urbanität und Anmuth bes Benehmens mit, die, ein Erbtheil der romanischen Bölker, bei uns so selten, auch in Frankreich immer mehr ausstirbt, ie ftärker ber bemokratische Bug ber Zeit sich gesellschaftlich geltend macht. Seine Gegenwart mar mir ftets wie eine fostliche Erinnerung an jene Salons, in benen fich die Crême einer Beltftadt begegnete. Aber fein Berhältniß zu ben jungern Freunden war kein oberflächliches, er ging auf alles ein und nahm an allem Theil; wie Frau v. Sevigne an ihre Tochter ichrieb: "j'ai mal à votre poitrine", so empfand seine gefühlvolle Seele alles, was die Freunde freudig oder schmerzlich bewegte.

In Ludwig Spach hat das Elsaß einen seiner edelsten Söhne verloren, den einzigen, dessen litterarisches Wirken in der Gegenwart weit über die Grenzen der Provinz hinausgriff. In ihm ging ein Typus zu Grabe, den gekannt zu haben hinreicht, um Elsaß und die Elsässer für immer ins Herz zu schließen.

II.

Jonberts "Gedanken" und Briefwechsel.<sup>1</sup>)
(1887.)

1) Abgebr. ,D. R. 1887, 348 f.



oubert, wer ist Joubert? frug mich neulich eine geistwolle 🖒 und hochgebildete Frau, die in der ausländischen Litte= ratur zu ben belefenften ihres Geschlechts zählen burfte. Aber auch gelehrte Manner wiffen bei uns meift nicht mehr von ihm, und ich vermuthe ftart, daß die Dehrzahl ber verehrlichen Lefer fich biefelbe Frage stellen wird, mit welcher meine Freundin mir antwortete. Und boch war er Reiner ber letten unter unseren Beitgenoffen, ber Mann, beffen "Gebanken" Chateaubriand zusammenlas und als Goldkörner seiner Nation barreichte; ber Schriftsteller, auf ben ber feinste und sinnigste aller mobernen Rrititer, Sainte-Beuve, immer und immerfort gurudgutommen liebte. Freilich war Joubert tein Mann der That, und fein Leben verfloß ruhig, fast unbetheiligt und barum unbeachtet inmitten ber ungeheueren Ereignisse, welche ben Ausgana bes vorigen und bas erfte Biertel bes gegenwärtigen Sahrhunderts bezeichnen. Er felbst gibt bie Charafteristik seines Lebens ba, wo er sich über das verbreitet, was das beglückende Element in dem Dafein eines Metaphpfifers bilben tonne. "Ich bente mir," fagt er, "bas Glud eines folchen Denters gleicht bem jenes Rarthäusermonches, welcher Angesichts bes Tobes auf bie Frage: welche Freuden er in feinem Leben genoffen, mit gu= friedener Miene die Antwort gab: cogitavi dies antiquos et annos aeternos in mente habui - ich beschäftigte mich mit ber Betrachtung ber Vergangenheit und ber Ewigkeit."

Joseph Joubert war 1754 zu Montignac im Berigord geboren und um 1778, 24 Jahr alt, nach Baris gefommen, um feine Studien zu vollenben. Er lernte dort fehr bald die geistigen Korpphäen ber Zeit Ludwig's XV. und XVI. feunen und fah unter Anderen Marmontel, La Barpe, d'Alembert, verzüglich aber Diberot viel. Die bewegliche und verführerische Art Diberot's hatte einen großen Ginfluß auf ben jungen Rann, und wenn dieser fich schließlich der von dem "Bhilosophen" vertretenen Richtung ganglich zu entziehen mußte, fo lagt fich boch ber Ginfluß bes großen Aefthetikers in ber feinen und graziojen Ausbildung nicht verkennen, welche ber Geift und ber Stil bes Schülers gewannen. In feiner Abwesenheit von feinen Landsleuten zum "Friedensrichter" gewählt — bies Amt war eben burch die neue Gesetzgebung geschaffen — tehrte Joubert ein Jahr nach bem Musbruch ber Revolution in die Beimath gurud. Er fand balb, bag er nicht an feinem Blate fei, ober bag bie Berhältnisse in ber bamaligen so wirren Zeit ihm nicht gestatteten, nach Wunsch und Ueberzeugung zu wirken: so lehnte er 1792 eine Neuwahl ab und kehrte nach Paris zurud. Bald barauf verehelichte er sich mit Fraulein Moreau be Buffy, einem burgundischen Edelfräulein, das er furg guvor zu Billeneuve-fur-Ponne hatte kennen gelernt. Bon ba ab lebte er abwechselnd in ober bei Villeneuve und in Paris. Rur vorübergehend nahm er eine öffentliche Stellung ein, indem fein Freund, de Fontanes, als Großmeister ber napoleonischen Universität ihm die Functionen eines Raths und Generalinspectors ber Universität übertrug. Seine Gesundheit geftattete ihm nicht lange, diefes Amtes ju walten, in welchem er, wie es scheint, hervorragende Dienfte geleistet hat. Die letten Jahre seines Lebens füllen beständige förperliche Leiden aus; er steht fast nicht mehr vom Rrantenbette auf; ber Salon Joubert, ber in ben glanzenben Tagen bes Raiserreichs die Elite ber Geifter versammelt, mar in bas Schlafzimmer bes Rranten verlegt, beffen Lager von treuen und geistvollen Freunden und Freundinnen, vorab von Chateaubriand

und ben Bergoginnen be Duras und be Levis, fleißig besucht warb. Joubert ftarb 1824. Biele Jahr nach feinem Beim= gange stellte Chateaubriand aus seinen Aufzeichnungen, Tagebuchern u. f. f. eine Sammlung von "Pensées" zusammen, welche junachft für bie "Intimen" unter ben Befannten bestimmt waren; es entftand balb große Rachfrage nach bem Bandchen, beffen Erscheinen Sainte-Beuve begrüßt hatte (1838), und barum entschloß sich Joubert's Reffe, Paul be Raynal, zu einer all= gemeinen zugänglichen und vollftanbigen Ausgabe ber "Pensées", welche 1842 zuerst und seither öfter erschienen1). Der Sohn bes britten Herausgebers, ein jüngerer Paul be Rapnal, hat bann fürglich zuerst im "Correspondant", später in einem selbst= ftanbigen Banbe bie Correspondenz Joubert's publicirt, soweit biefelbe, allerdings nur unvollständig fich beibringen ließ?). Der Briefwechsel umfaßt ben Zeitraum von 1785 bis 1822. Er ift, obgleich vorwaltend intimer Art und nur vorübergehend öffent= liche Ereignisse ober wissenschaftliche Gegenstände berührend, gleichwohl ein werthvoller Beitrag zur Geschichte ber erften Decennien unseres Jahrhunderts, namentlich gur inneren Geschichte ber bamaligen Menschen, welche über ben gewaltigen Thatsachen bes äußeren und politischen Lebens nur zu oft in unserer Betrachtung gurudtritt ober gu furg fommt. Versuchen wir es durch einen Einblick in biefe Correspondenz, bem "inneren Menschen" von bamals näher zu kommen; es hat seinen eignen Reig zu feben, wie bas garte und empfinbsame Element unter ber blutigen Sonne bes erften Raiferreichs noch zu gebeihen vermochte.

<sup>1)</sup> Eine zweite Ausgabe veranftaltete 1850 Arnaulb Joubert, ber Bruber unseres "Benseurs" (gest. 1854), die britte ein anderer Berwandter besselben, Louis de Raynal (1862).

<sup>\*)</sup> Les Correspondants de Joubert 1785—1822. Lettres inédites de M. de Fontanes — Mme de Beaumont — M. et Mme de Chateaubriand — M. Molé — Mme de Guitaus — M. Frisell — Melle de Chateaupriand. Publiées par Paul de Raynal. Avec les portraits de Mesdames de Chateaubriand et de Beaumont. Paris, Calman Lévy, éditeur. 1883.

I.

Der erfte unter ben Correspondenten Joubert's, zugleich sein ältester und innigster Freund, war Fontanes, ber Dichter, nachmaliger Chef ber kaiferlichen Universität und Bräfibent bes gesetzgebenden Körpers. Er hatte ihn balb nach seiner Ankunft in Baris kennen gelernt. Der Versuch ber beiden jungen Freunde, eine vorzugsweise bas Ausland ins Auge faffende neue Revue zu begründen, tam allerdings nicht zur Ausführung, aber er führte Fontanes 1785 nach London und erweiterte feinen Gesichtstreis burch bie Bekanntschaft mit England und ben Englandern. Es ift intereffant, ftellenweise auch amufant zu sehen, wie sich bas Land ber constitutionellen Freiheit in ben Augen bes jungen, bisher nur seine akademische Schablone gewohnten Franzosen ausnimmt. Fontanes schrieb häufig an Joubert, ben er einmal "ben einzigen Menschen" nennt, welchen er ohne "Borbehalt achte, liebe und ehre"; die Briefe find eine Art Journal, in welches er seine Eindrücke frisch und unverfälscht eintrug. London ift ihm "bie Stadt ber Sandelsleute, ein großes Kontor"; "die Paulskirche findet er prächtig und allen unseren Rirchen überlegen" — St. Paul ift bekanntlich eine Nachahmung von St. Beter in Rom. Das Urtheil, gang im Bufammenhang mit den um dieselbe Zeit in Frankreich durch Cochin und Diderot verbreiteten Runftvorftellungen, ift bezeichnend genug für bie absolute Unkenntniß und Verachtung der Gothik, wie fie damals und noch lange Zeit später in bem Beimathlanbe bes Dichters so gut wie bei uns zu Hause mar — trot des Aufschreis an die Manen Erwin's, den der junge Goethe, selbst fast unbewußt beffen, um was es fich handelte, turz zuvor in Strafburg hatte ergehen laffen. So wenig wie ber fein geschniegelte akabemische Franzose die mittelalterliche Baukunft, so wenig konnte er Shakefpeare und bie englische Gartenkunft goutiren. Ueber ben Park von St. James spricht er abfällig. "Hybe-Park taugt etwas mehr." Es fällt ihm schwer, fich in ein Land zu schicken, "wo die Polizei so zu sagen null ift". "Die Masse ber Nation

ift, trot bes bifichen Politur aus ber Zeit Rarl's II. und ber Rönigin Anna, immer barbarisch geblieben." Doch muß er qu= geben, bag "bies Bolt in Birtlichkeit viel religiöser ift, als bas frangofische", während ihm ber englische Geift in missenschaftlichen Dingen selbständiger als ber seiner Landsleute vorkommt. Oft kehrt ber Tabel wieber, daß England nur "bas Land bes Sandels und bes Golbes ift, nicht bas ber ichonen Runfte, ber Liebe und des Bergnügens". Ungunftig urtheilt er auch von der eben aufstrebenden englischen Malerschule, die damals durch West und Raynolds glänzend vertreten war; "sie wird," meint er, "nie große Fortschritte machen, das Land und die Sonne Englands und der Geift seiner Bewohner hindern folche." Richt minder bezeichnend für bas Urtheil ber Zeit in Dingen ber litterarischen Kritit wie die angeführten Aeußerungen für die Runfttritit ift es, wenn Fontanes mit Befriedigung bes Engländers Langhen Lieblingswort wiederholt: "wir werden in der Litteratur fo lange nichts taugen, bis England, in biefer Beziehung, eine Provinz Frankreichs geworden ist." "Ihr Shakespeare," schreibt er ein ander Mal an seinen Freund, "macht mir felten Bergnügen." "Dein Enbergebniß," heißt es in bemfelben Briefe, "ift, daß bies englische Bolt in ber Nähe besehen weniger werth ift, als es aus der Ferne scheint." Und dem entspricht bann bas ziemlich ungunftige Bilb, welches sofort von ber geiftigen wie förperlichen Physiognomie besselben gegeben wird: teine Grazie, teine Elegang. "Alle Engländerinnen haben unerträgliche Fuße und Waden; fie geben gang wie Manner baher und find mit ber fonft ihrem Geschlechte jum Vorwurf gemachten Runft zu gefallen vollkommen unbekannt." Doch gibt er zu, daß "bie Engländer erzogen find im Respect por ernsten Dingen, während die Franzosen gewohnt sind, sich über die felben luftig zu machen."

Fontanes ward eine politische und litterarische Größe, seit bas Gestirn des Ersten Consul am Himmel Frankreichs aufstieg. Die Beröffentlichungen der letzten Jahre, vorzüglich die Schriften Lanfrey's, die Erinnerungen der Gräfin de Remusat, das Buch Jung's über die Jugend Napoleon's I. haben uns allmählich gewöhnt, bas Bilb bes Kaisers in immer schwärzerem und unvortheilhafterem Lichte zu feben. Auf bie traditionelle Anbetung folgte eine ungemessene Berabsehung. Man muß spontane Meußerungen bebeutender und ebler Menschen, wie die Joubert's und Kontanes' aus den Jahren 1798-1804 lesen, um sich ein richtiges Urtheil über Bonaparte ober wenigstens über bas Licht, in welchem er einem Theil ber Beften seiner Zeitgenoffen fich barftellte, zu bewahren. Seit Fontanes in einem Schreiben vom 15. August 1797 ben glorreichen Führer ber italienischen Armee voll Begeifterung apostrophirt hatte, gehörte er ihm mit Leib und Seele an. Man tann fagen, Rapoleon hat ihn bafür honorirt. Aber Joubert, der nie etwas vom Raiser erwartete und verlangte, schreibt icon im Jahre 1800: ". . . Bonaparte ift ein bewundernswerther Zwischen-Rönig. Das ift tein Emportommling, sondern Giner, ber an feinen richtigen Blat gefommen ist (cet homme n'est point parvenu; il est arrivé à sa place); ich liebe ihn." Das Wort ift werth, ein historisches zu werben; ber geschichtliche Moment, unter welchem Napoleon emporgeftiegen, tann nicht gludlicher und richtiger bezeichnet werben. Wir werben sehen, wie Joubert ber fpatern Entwidelung Napoleon's gegenüber ftand; barüber aber tann tein Ameifel bestehen, daß jenes Wort vom Jahre 1800 bem größten Theil ber Franzosen aus bem Bergen herausgesprochen mar: man begrußte mit namenlosem Enthusiasmus ben Mann, ber bie Sybra ber Revolution gebändigt, die Invafion zurückgetrieben und obendrein ber Nation es eben ersparte, ju ben verhaften Bourbonen gurudtehren gu muffen.

An zweiter Stelle tritt uns als Correspondentin Joubert's eine der anziehendsten und zugleich der unglücklichsten Frauen des Revolutionszeitalters entgegen. Frau von Beaumont war die Tochter des Grafen Marc de Montmorin-St.-Herem, der unter Ludwig XVI. Gesandter in Madrid, dann seit Eröffnung

der États généraux bis zum Ende der Assemblée constituante Minister ber auswärtigen Angelegenheiten mar. Raum achtzehn Jahre hatte fie, 1786, den erft fiebzehnjährigen Reffen des Erzbischofs von Baris, den Grafen Chriftoph François de Beaumont geheirathet. Bon ihrem leichtfertigen Gatten nicht verftanben und vernachlässigt, jog sie sich in bas väterliche haus zurud: die Revolution raubte ihr Alles — Bermandte und Bermögen; fie felbst entrann mit genauer Roth bem Fallbeil. Wie ein gehettes Wild war die edle Frau vor der Verfolgung auf dem platten Lande umhergeirrt, bis einige Bauern in Stigny bei Baffp fich ihrer erbarmten. Joubert, ber bavon erfuhr, nahm fich ber Unglücklichen an: Frau von Beaumont fand in seinem Hause eine Ruflucht und treue Freunde an ihm und seiner Gattin. Sie war, wie er fie felbst nach ihrem Tobe schilbert, eine Frau von außerorbentlicher Intelligenz, die ihre Züge auch noch verschönte, als die Frische ber Jugend längft burch Rummer und Roth gerftort und ihre Gesundheit unbeilbar angegriffen Chateaubriand, ber fie erft einige Jahre später tennen lernte, schilbert fie in feinen "Memoires d'outretombe" eber häßlich als schön von Gestalt, ihr Antlit bleich und abgemagert; "ihre manbelförmig geschnittenen Augen hatten", fügt er hinzu, "vielleicht zu ftarten Glanz ausgestrahlt, mare ihr Blid nicht burch eine außerorbentliche Anmuth gemilbert gewesen; so leuchtete ihr Auge sehnsüchtig auf, gebrochen wie ein Lichtftrahl, ber bas Kryftall bes Wassers burchichneibet." Joubert verglich ihre Erscheinung "jenen Gestalten ber Bandgemälbe in Berculanum, die, taum von einem Körper umflossen, geräuschlos die Lüfte durchschweben". Gine gute Rabirung, Die dem Bande beis gegeben ift, gewährt eine annähernbe Vorftellung von bem Ausfeben ber Gräfin; eine vollkommenere von ihrem Befen gewähren uns ihre Briefe und die Aufzeichnungen ihrer Freunde, unter benen Joubert und Chateaubriand die vornehmsten maren: aus beiben spricht das, was Sainte-Beuve "l'ame aërienne de madame de Beaumont" genannt hat. Da find Büge in ber Beurtheilung Rraus, Effans.

von Menschen und Dingen, die Pascal's und Labruyere's würdig sind; Notizen in Fülle, die der Culturhistoriker der Zeit nicht übersehen darf 1).

Die Grafin war eine Befannte ber Frau von Stael, jener mertwürdigen und so verschieden beurtheilten Frau, beren volles und gefichertes Bild uns hoffentlich bald durch die Feder Lady Blennerhassett's festgestellt wirb.2) Der Briefwechsel enthält Manches, was der Charakteristik der Dichterin durch unsere edle Freundin dienen wird. Im Mai 1796 äußert sie sich über bas erfte Werk der Baronin und fügt hinzu: "ich war tief gerührt, fie wieder zu sehen nach zwei Jahren der Trennung und Jahr= hunderten bes Ungluds. Wäre fie auch nicht fo bebeutend burch ihren Geift, als fie es in Wirklichkeit ift, fie mare boch verehrungswürdig ob ihrer Güte, ihres erhabenen, edlen, alles Großen, Edlen und Generofen fähigen Sinnes. Sie ist in Birklichkeit das, wofür Madame Roland fich hielt, aber fie benkt nicht baran, es sich anzurechnen; sie halt alle Welt für eben so aut und edelmuthig, wie fie es felbst ift. Wie liebens= würdig ift doch biese Ginfalt ihres Sinnes, und wie erhöht fie ihr Verdienst, mährend der Stolz der Frau Roland mich fast ungerecht gegen fie macht; ich muß, um ihr zu verzeihen, mich ftets baran erinnern, bag fie unter bem Beil gefallen ift; und trot ihres Todes bleibt fie mir immer nur "die Vorsehung bes 10. August". Frau be Beaumont begegnete bamals bei Roubert einer ähnlichen Bewunderung für Frau von Staël. "Bon allen Frauen, die in Druck geben, mag ich nur sie und Madame de Sevigné leiden"; so schreibt er um dieselbe Zeit. Ms "Corinne" erschienen, wird diese Bewunderung bei ihm herabgemindert; er wirft der Berfafferin vor, daß fie die menfclichen Leibenschaften als bas Schönfte habe malen wollen, baß fie das Ungeheuerliche für großartig angesehen und so einen

<sup>1)</sup> Bgl. jest Barboug La Ctesse de Beaumont, Par. 1884.

<sup>3)</sup> Seither ericien Laby Blennerhaffett's "Frau von Stael", Berlin 1889.

bifformen Roman zu Stande gebracht habe (Pensées II., 387. Brief an Mme. be Bentimille I. 237). Weit ftrenger ift bas Urtheil beider Freunde über Boltaire. "Er hat", schreibt Joubert einmal, "wie der Affe reizende Bewegungen und scheußliche Rüge durch einander. Immer sieht man an ihm, durch eine geschickte Sand hindurch, ein hagliches Geficht." Frau von Beaumont verlangt von einer bandereichen Ausgabe Boltaire's, die ihr eine Laft ist, befreit zu werben. "Sie Ihnen, nach biefem Geftändnisse, anbieten, mare eben so geistreich als bas Benehmen jenes Bauern, ber feinem Pfarrer einen Rorb Bflaumen brachte und babei verfichert, seine Schweine wollten fie nicht." von Beaumont war in jenen Tagen zu dem Glauben ihrer Rindheit, in dem fie später von diefer Erbe ichied, noch nicht zurückgekehrt: ihr Geift war noch in voller Gahrung, und ihr Berg konnte die Rube nicht finden. Ein Rug ihres Wesens, vielleicht auch Familientraditionen, führten fie auf den Weg nach Bort-Royal, beffen Ginfiebler ihr in hohem Grade impo-"Bestände Port-Royal noch, so wäre ich im Stande, ba einzutreten. . . . Mir scheint, ich wurde an einem Chriften ben Verftand jansenistisch und das Herz ein bischen molinistisch wunschen." Sie lieft allerlei durcheinander, ohne Befriedigung zu finden; einmal beschwört sie ber Freund, d'avoir le repos en amour, en estime, en vénération, und lieber, seinem Beispiele folgend, selbst teine Zeitungen mehr zu lefen. Das war leichter zu rathen als zu befolgen. "Ich muß ihr Mitleid er= regen: ich finde mich in meiner Einfamkeit wieder mit übler Laune, ich beschäftige mich mit Etel an ber Arbeit, ich gehe spazieren ohne Erquickung, ich träume, ohne daß der Traum mich beglückt, und ich bin nicht im Stande, einen troftreichen Gebanken aufzutreiben. Der Ruftand kann, ich weiß das wohl, nicht lange dauern; aber damit geht die Jugend vorbei, die Sulfsquellen bes Geiftes verfiechen, und es bleiben nur - des regrets." Einige Jahre später hat sich ihre äußere Situation Längst thatsächlich, seit 1800 auch gesetzlich von geändert.

ihrem roben Gatten getrennt, hat sie fich in Paris niebergelaffen, und ihr bescheibener Salon wird bas Stellbichein ber glänzenbsten Namen jener Tage. Fontanes und Bonald, die Sainte-Beuve Die geistvollften Männer ihrer Zeit nennt, Basquier, Molé, Chenebolle, Muffy, die Bentimille, Frau von Rrübner, die Bergoginnen von Duras und Levis belebten biefe Raume, bie nur zu balb fich schließen sollten; ihr mahrer Rönig aber, le Dieu du Temple, wie ihn Joubert's Biograph nennt, war Chateaubriand, ber 1800 grabe von England nach Baris zurückgekehrt war. Bon da ab lebt der Dichter der "Atala" mit Joubert, Frau von Beaumont, Fontanes, ein geiftiges Das neu aufsteigende Genie offenbarte fich Kamilienleben. 1801 in ber "Atala" und bereitete eben ben "Génie du Christianisme" vor, beffen Entstehen die Freunde mit begreiflicher Spannung verfolgten. Das Buch, welches ein fo unermegliches Echo haben follte und wie wenig andere "öffentliche Meinung" gemacht hat, ift zum größten Theil unter ihren Augen, mahrend Chateaubriand's Aufenthalt unter ihnen, entstanden. Frau von Beaumont gibt zuweilen den Anderen Nachricht von dem "Wilben", beffen großartige Eigenart trot feiner Fehler bas Entzüden bes fleinen und edlen Rreifes bilbet. Roubert fab gang Mar die geschichtliche Rolle, welche Chateaubriand zugefallen war. "Unser Freund soll uns nur gewöhnen, bas Chriftenthum mit einigem Wohlwollen anzusehen, ben Weihrauch, ben es bem himmel bietet, mit etwas Bergnugen zu athmen, nicht mit Wiberwillen seine Lobgefänge zu hören; gelingt ihm das, so hat er gethan, was zu erreichen war und seine Aufgabe ift vollbracht: ber Rest muß bas Werk ber Religion felbst fein." Das, aber auch nicht mehr, hat ber "Geift bes Chriftenthums" in der That geleistet. Liest man das Werk jest, so erstaunt man nicht felten über die Schwäche ber Beweisführung und über ben Mangel einer ausreichenben und umfassenben Belefenheit; aber nach der äfthetischen, oder wenn man sagen will. poetischen Seite hat Chateaubriand's berühmte Schöpfung bas

Höchfte vollbracht, beffen sich die moderne tatholische Romantit zu rühmen hatte. Als ber Dichter balb nachher als Attaché der französischen Gesandtschaft nach Rom kam, nahm ihn der Bapft, laut seiner eignen Mittheilung an Frau von Beaumont, überaus gütig auf; bei ber erften Audienz ergriff er seine Sand, nannte ihn "son cher Chateaubriand" und lud ihn ein, sich neben ihn zu setzen. Die Freundin, welcher er diese Borgange in begeisterter Stimmung aus Rom melbete, ging unterbeffen einem raschen Verfall ihrer Kräfte entgegen. Im August 1803 unternahm fie eine Babereife nach bem Montbore, die fie in anschaulichster Beise schilbert; wer ein Bilb ber bamaligen Reisegelegenheiten und Reisebequemlichkeiten gewinnen will, mag ihren Brief vom August und Semptember bes betreffenden Jahres (S. 147-163) in unserem Briefwechsel lesen. Es war zu verwundern, daß die Krante lebend aus biefem Bade enttam; aber tein Bunder, daß fie bald darauf bem Klima Roms erlag. Frau von Beaumont, von Berlangen nach Stalien und von Sehnsucht nach bem Freunde ergriffen, hatte ben bamals noch so mühsamen Weg über bie Alpen genommen. von Mailand aus lauteten ihre Nachrichten schlecht; ber lette Brief, ben sie an Joubert richtete, trug so fehr ben Stempel ber Riebergeschlagenheit und Ermattung, daß ihm bie Thränen beim Lefen in die Augen traten (S. 167). Am 4. November 1803 hauchte sie ihre Seele aus. In Saint-Louis-bes Français sieht man das Denkmal aus weißem Marmor, welches Chateaubriand ihr setzen ließ. Es stellt die Todte in liegender Gestalt bar und zeigt über ihr Medaillons mit ben Bilbniffen ihrer mahrend ber Die melancholische Schreckenszeit hingerichteten Berwandten. Inschrift, welche ber Dichter auf ben Stein segen ließ, lautet: "Quia non sunt." Den gangen Binter hindurch blieb Chateaubriand "fcweigfam und in feinen Schmerz gehüllt"; nie hat er fich gang über ben Singang biefer jungen Frau getröftet, "bie in biefem Leben nur erschienen mar, um alle Uebel besfelben zu leiben." Es mar ein eignes Berhältniß, die Stellung Joubert's und

Chateaubriand's, ber beiben Freunde, zu der Gräfin de Beausmont. Beide waren verheirathet, beide in der Ehe glücklich, wenigstens wies Joubert's Ehe nie ein Rachlassen des ersten Glücks auf. Aber beide waren reiche und complicirte Naturen, benen das Haus unmöglich genügen konnte, und denen die Freundschaft eines weiblichen Besens unentbehrlich schien, in welchem sie ihr eigenes erweitertes Ich wieder fanden. Die französsische Gesellschaft und die Welt des napoleonischen und des Restaurations-Beitalters ist reich an Verbindungen dieser Art gewesen, die nicht immer dei der Reinheit der Beziehungen stehen blieben, wie sie aus Frau von Beaumont's Freundschaft mit den Genannten hervorleuchtet.

Chateaubriand's Bekanntschaft mit Joubert datirte vom Jahre 1800 und war durch Fontanes vermittelt; erft ber Tob unterbrach ein Verhältniß, das an Aufrichtigkeit und Herzlichkeit unter ben Größen ber Litteratur feines Gleichen fucht. ift die Correspondeng ber beiden Männer beinahe vollständig zu Grunde gegangen und wahrscheinlich von Chateaubriand selbst aus Versehen verbrannt worden. Was uns davon erhalten ift, bringt eine Anzahl schöner und charafteriftischer Buge zu bem Gesammtbild bes Dichters bei. Wenn er in seinen jungen Jahren von den Bersuchungen ber Selbstvergötterung und Sitelkeit nicht frei war, welche später den Freund der Madame Récamier mehr als billig befielen, so zeigen seine Ergusse an Joubert boch burchgängig eine überaus offene, empfinbsame Seele, die eher versucht ist mit ihren Schwächen als ihren Tugenden zu coquettiren. "Ich hatte," schreibt er auf der Reise nach Italien 1803, "bei ber Abreise mich tapfer gestellt; aber faum war ich allein, so fing ich an zu weinen." Er burchfährt bie schönen Balber hinter Fontainebleau und Melun, und es steigen ihm Gebanken wie einem Kinde auf. "In einem breibis vierjährigen Bestande sah ich die Aeste unten und innen mit vertrodnetem und geröthetem Laub bes vergangenen Jahres beset, mahrend die Spiten ber Zweige neue Blatter vom garteften

Grun trugen; ich verglich biefe Erscheinung einem Bergen, bas fo manchen Rummer vergangener Jahre mit fich herumträgt, und bas doch neue Hoffnungen hervorzutreiben beginnt. Ein anderer, sehr verschiedenartiger Vergleich stieg mir auf, als ich bie Seine trop heiteren Wetters trub gefarbt fah: wenn ber Ursprung unseres Lebens stürmisch war, so mag ber Rest besfelben unter bem beiterften Simmel babinfließen, ber Strom bleibt von dem Regen getrübt, und wenn er fechzig Meilen gefloffen, läßt fich wie sechzig Jahre nach bem Gewitter ber trübe Anfang des Fluffes wie unferes Lebens noch erkennen." ftolze Geift, ber vor teinem Raifer noch König niederkniete, hat Anwandlungen nach Abhängigkeit von einem geliebten Wefen. "Wiffen Sie," schreibt er in bemselben Briefe, "daß ich einmal gern ber Stlave eines guten herrn gewesen ware?" Auf ber Reise find es bald die Menschen, bald die Natur, die seinem fo lange franken Gemuthe Erquidung bieten: jene, wenn fie ihre Söhne bringen, in benen ber "Geift bes Chriftenthums" ben alten Glauben von Reuem angefacht und die hoffnung auf eine geistige Wiedergeburt geweckt hat; biese, wo sich bie Wunder ber Allgewalt entfalten und bie Ahnungen jenseitiger Dinge wachrufen. Auf bem Simplon sieht er gerade das erste Aufleuchten ber Morgenröthe, und es stellt sich ihm sofort ein metaphysisches Gleichniß bar: "um aus ber Finsterniß herauszugeben, genügt es, fich gen himmel zu erheben." Italien vollends verjüngte ihn freilich, ohne ihn seiner träumerischen Schwermuth zu entreißen; "benn ber Rummer ift fein Element, und er findet sich nur wieder, wenn er unglücklich ist."

Chateaubriand schrieb für Andere und lebte für sich; er war das Gegentheil seiner Frau, welche, namentlich in der zweiten Hälfte ihres Lebens, nur Anderen und dem Dienste der Rächstenliebe gehörte. Celeste de Lavigne war die Tochter eines bretonischen Edelmannes und wohnte, siedzehn Jahr alt, in Saint-Malo dei ihrem Großvater, als Chateaubriand (1792) aus Amerika zurücklehrte und sie kennen lernte. Nach der She

waren die Gatten in Folge des Eintrittes des Vicomte in die Armee ber Bringen und feines langjährigen Exils viele Jahre getrennt, und selbst nach seiner Rucktehr nach Baris 1801 begannen fie erft 1804 wieber zusammenzuleben. Chateaubriand trat bald zu Joubert in die herzlichsten Beziehungen, von benen eine beträchtliche Anzahl von Briefen Reugniß gibt. Es spricht aus biefer Correspondenz ein überaus liebenswürdiger, heiterer, aufgeräumter Geift, ber fich sprudelndem Scherz und beißenbem Spott nicht felten überläßt, nie aber anders als wohlwollend und hingebend fein kann. wandte fich Frau von Chateaubriand gang Liebeswerten zu, beren Gebeihen fie burch allerlei Unternehmungen zu sichern suchte. Die "Vicomtesse de Chocolat", wie fie fich scherzend oft nannte, scheute teine Dabe, um die von ihr gestiftete "Infirmerie de Marie-Therèse" finanziell sicher zu stellen und ein Wert ber Wohlthätigkeit zu schaffen, welches seine Urheberin überlebt hat, und bem Chateaubriand in seinen Memoiren aus seinem eigenen Leben nichts an die Seite ju ftellen weiß. Frau von Chateaubriand ftarb am 8. Februar 1847, ein Jahr vor ihrem Gemahl, beffen Ruhm fie in ben Schatten ftellte - ficher mit Unrecht, benn fie muß zu ben anziehenbsten und trefflichsten Frauen ihrer Zeit gezählt haben, um beren Freundschaft und Correspondenz Joubert von Allen zu beneiden mar.

Rur reiche und vielseitige Naturen vermögen auf die Dauer mit ganz verschieden gearteten Menschen geistig zusammenzuleben. Der Freund Chateaubriand's war zugleich der älteste und beste Freund eines der nüchternsten, tältesten Staatsmänner, welche das Frankreich des neunzehnten Jahrhunderts aufzuweisen hatte. Molé's Jugend war durch die Hinrichtung seines Baters (1794) und die Einziehung der Familiengüter verdüstert und bedroht worden; sein Charakter bewahrte für immer einen Zug ernster Strenge und Herbheit. In der Umgebung der Gräfin de Beaumont hatte Joubert den zwanzigjährigen Jüngling kennen gelernt, sofort seine hohe Begabung erkannt und seine

Bebeutung vorausgesagt. Dolé hatte fich mit allem Ernfte philosophischen und politischen Studien hingegeben, die Theorie ber Freiheit mit den Brincipien der Religion und Ethik, wie mit ben Erfahrungen einer gesunden Binchologie in Ginklang ju bringen gesucht, und verlangte von dem alten Freunde eine ehrliche und eingehende Kritit feines erften jugendlichen Bersuches. In den ideologischen Fragen neigte er sich dem damals von Condillac vertretenen Sensualismus einigermaßen zu; Joubert, enthusiastischer Platoniker, konnte sich mit ihm betreffs des Ursprungs der Ibeen nicht verständigen und äußerte An= schauungen, die oft nicht fachmännisch philosophisch klingen, bie aber unleugbar eine scharfe Beobachtung und Apprehension ber Thatsachen bes Bewußtseins aussprechen. Der Ontologis= mus, ber, feit Malebranche fast vergessen, eben in ber Speculation bes Carbinals Gerbil wieber zu Ehren tam, um fpater, in gemäßigter Form, in Antonio Rosmini seinen bedeutendsten Bertreter zu finden, mar Joubert's eigentliches philosophisches Credo. "Die Ibeen, die Ibeen", ruft er einmal aus: "fie bestehen vor allem und gehen in unserm Geiste allem voraus." Es mag ihm nicht gelungen fein, Dole ju feiner Ibeologie zu betehren; aber auf die schriftstellerische Entwickelung bes künftigen Staatsmanns hat er zweifelsohne einen nachhaltigen und vortheilhaften Einfluß geübt. So mar es ein guter und treu befolgter Rath, wenn Joubert bem jungen Manne (1803) schrieb: "bemühen Sie fich, fo zu ichreiben, bag ein geiftreiches Rind Sie ungefähr verfteben tann und ein tiefer Beift Stoff jum Nachbenten bei Ihnen findet." Beachtenswerth ift auch bie Bemerkung über ben Unterschied von "ouvrage" und "livre". "Zwischen einem Werk und einem Buch besteht berselbe Unterschied, wie zwischen einer Rebe und einem Geplauder (babil). Ein Buch macht man mittelft Tinte, Feber, Gebachtniß und geiftiger Unenthaltsamkeit (intemperence d'esprit). Ein Wert schafft man mittelft einer Ibee und eines Sujets, bie zu einander paffen, mit der Kähigkeit, beibe in ungertrennbarer Beise in einander zu verschlingen, was freilich nur ein geübtes Talent und eine ausdauernde Gebuld vermag."

Ein merkwürdiges Beispiel von früher Selbständigkeit bes Urtheils wie bes Charafters gibt Molé in seinem am 10. Juli 1804 batirten Brief, in welchem er Joubert's und Chateaubriand's Berichte über ben Tob der Frau von Beaumont bespricht. Wole gibt ber Darftellung des Ersteren ben Borzug vor berjenigen Chateaubriand's, welche ihm fo geziert scheint, daß er sie nicht natürlich finden tann. "Ich glaube", fügt er bingu, "man muß von dem Tod und den letten Bflichten nur mit Einfachheit fprechen; die Art, wie wir unferen Schmerz ausbruden, foll jebe lebertreibung, ja jebe zu große Sorgfalt bes Stils (toute recherche dans le style) ausschließen." Gleich= wohl unterläßt er nicht, zu bemerken, daß auch Joubert's Be= richt in Gebanken und Ausbruck gewählt und glücklich mar . . . "Ich hätte Sie nicht aussi curieux, aussi amoureux de style geglaubt . . . Ihr Ropf und vielleicht auch Ihre Bapiere enthalten einen gangen Band, voll ber feltenften Gedanken, ber geistvollsten und weitausschauenben Ansichten, die alle auf bas Glücklichfte Ausbruck finden." Joubert felbft urtheilte in biefem Buntte mit vollem Bewußtsein seines Werthes, aber auch seiner Begrenzung, also: "ich bin," sagt er einmal, "wie Montaigne, untauglich zu zusammenhängenden Reden . . . ich tauge wohl um auszusäen, nicht aber um zu bauen und zu gründen. — Ich besitze viele Formen der Ideen, aber zu wenig Formen für ben Ausbruck (formes de phrases)"; und er fügt die Lection hinzu: "sei nachsichtig gegen Alle, nicht aber gegen Dich."

Molé's bestimmte, klare und prompte Art machte ihn balb zu einem ber Männer, auf welche Napoleon sein Auge warf und auf welche er für die Zukunft zählte. Der Kaiser ernannte diesen Sprößling eines alten, im Dienste der königlichen Justiz berühmten Hauses sehr balb zum Auditeur erster Klasse im Staatsrath — einer Behörde, welche damals manche bedeutende Männer, wie Pourtales, Henrion de Ponsey, Trailhard, unter

ihren Mitgliedern gablte und welche in ihren Situngen nicht felten Gelegenheit hatte, ben genialen Blid und die unglaubliche Uebersicht zu bewundern, welche Napoleon als Organisator entwickelte. Um bem jungen Beamten Gelegenheit zu geben, sich auch in ber Berwaltung umzusehen, machte ber Raiser im Ottober 1807 Molé jum Präfecten ber Côte-b'Dr, und biefe Stellung brachte ihn in Beziehung zu einer anderen Freundin Joubert's, ber geiftvollen und liebensmurbigen Grafin be Bui= taut, welche bas alte Schloß d'Epoisses bei Saumur bewohnte und zu ben Gingeseffenen bes Mole's Leitung unterftellten Departements gehörte. Joubert kundigt feiner Freundin die bevorstehende Antunft des neuen Präfecten in einem Briefe voll humor an und meint jum Schluß: "jedenfalls haben Sie nichts von ihm zu fürchten. Ich bin gewiß, wenn er genöthigt wird, sein Departement aufzufressen, wird er Sie zulet verspeisen und sicher mit großem Bedauern." Dolé blieb nur turze Zeit in ber Côte-b'Dr und tehrte schon 1808 als Staatsrath und zugleich als Generalbirector ber Verkehrsmittel nach Paris zurud. Er blieb bem Raifer auch mahrend ber hundert Tage treu und war nach der Abdankung desselben einer der letten Zeugen seiner Bereinsamung und seines Schmerzes. Seine eigentliche politische Rolle begann erft nach ber Restauration und erreichte ihren Höhepunkt unter Ludwig Philipp. Er war Ministerpräsident, als ihm eines ber erften Eremplare ber Joubert'schen "Pensees" überreicht murbe, und er beeilte sich, feine Freude über diese Bublication auszusprechen und zu erflären, Joubert sei einer ber Männer gewesen, die er am meiften geliebt und verehrt habe. Der Staatsstreich von 1851 veranlagte ihn, sich aus bem politischen Leben gurudgugieben; er ftarb 1855. Nie hat ihn die Bolksgunft gehoben oder verborben; nie haben aber auch Ereignisse oder Menschen, nie der Balaft ober bas Trottoir ihn vermocht, an seinem politischen Glaubensbefenntniß irre zu werben - einem Crebo, bas Tacitus bereits formulirte, da, wo er von der Kunst spricht, zwei ehe= bem (leiber auch jett meist!) unversöhnbare Dinge — res olim dissociabiles — principatum et libertatem, Ordnung und Freiheit mit einander zu versöhnen. Man hat sich gewöhnt, mit Geringschätzung von dem doctrinären Constitutionalismus, oder sagen wir von dem constitutionellen Doctrinarismus der Juliregierung zu sprechen; und doch — wie hoch stand dieser Doctrinarismus in seinen edelsten Bertretern — und als solche betrachte ich Molé neben Royer-Collard — an Geist und Charakter über dem zweiten Empire und der dritten Republik!

Die letten Briefe, welche biefe Correspondenz uns bringt, geben eben von der Grafin de Guitaut, ihrem Sausfreunde, bem Engländer Frifell, und Fraulein be Chaftenan aus. Es find feine hiftorisch bedeutende Perfonlichkeiten, die uns hier entgegentreten; aber intereffante und treffliche Menfchen, reizende Individualitäten aus ber alten Zeit, die fich über die Schreden ber Revolution, mühsam genug, herübergerettet, um Angesichts ber neuen Verhältniffe bie trabitionellen Vorstellungen ber nun todten · royalistischen Jahrhunderte in Anstand und Ehren zu Sie find ber lette Troft Joubert's und die letten Reugen seiner Existenz; es ist wie ein Motto feines Lebens, was Fräulein be Chaftenay bem Freunde schreibt: er tomme ihr vor wie eine Seele, "bie gang gufällig gu einem Rorper gekommen fei, und fich, fo gut es eben gebe, mit ihm abfinde — qui s'en tire comme il peut." Joubert fand das Wort nicht unpassend. Die Krantheit, welche ihn sein ganzes Leben hindurch plagte und zulett zum Gefangenen machte, geftattete ihm nicht, fich bem großen Luftzug bes öffentlichen Lebens auszusetzen. Die Abstention war das Gebot seiner tranten Rerven, nicht das seines geiftigen Temperamentes: "Blut und Fleisch find, ftatt meiner, capricios," schrieb er einft an Molé: "nichts tann fie banbigen, als ein großes, vom Bergen tommenbes Motiv." Chateaubriand aber, ber ihn besser als ein Anderer gefannt, fügt in ben "Memoires d'outre tombe" biefer Selbst=

schilberung bes Freundes hinzu: "Joubert's ganze Prätension war die Ruhe — und Niemand war unruhiger als er, er überswachte sich sorgfältig, um alle seiner Gesundheit nachtheiligen Smotionen zu meiden oder zu hemmen — und stets störten seine Freunde die von ihm getroffenen Waßregeln. Denn er konnte sich nicht versagen, mit ihnen traurig oder froh zu sein; er war ein Egoist, der nur für Andere lebte." Nur solch' ein Egoist der seltensten Art konnte das bescheidene Wort aussprechen, das sich in einer Aeußerung Joudert's an Wole sindet: "das dischen Freude, welches mein Geist hier und da während meines Daseins Anderen schenkte, wird die einzige Belohnung oder die einzige Entschädigung für all' die Sorge sein, welche ich für seine Ausbildung gehabt: wie es Gott gefällt — comme il plaira à Dieu! das ist mein Wotto (mon mot d'habitude) und mein Heilmittel gegen alle Uebel."

"Ein Egoist, der nur für Andere lebt!" D ihr Menschen bes neunzehnten Jahrhunderts! Kommt und seht, was ihr nicht glauben könnt — daß es noch Menschen gibt, die nur für Andere, für Euch gelebt, und das mitten unter Euch! Und du, einst so große und edle Nation, der Joubert angehörte, wer gibt sie dir zurück, die "Egoisten, die nur für Andere leben"; die Einzigen, die dich vom Abgrunde zurückzuziehen und dem Leben wiederzugeben vermöchten?

## II.

Aber kehren wir noch einmal zu Joubert's Pensées zurück: nicht um sie völlig zu excerpiren ober in ihrer ganzen Ausebehnung dem Leser vorzusühren: wohl aber, um einen Geschmack dessen zu geben, was der Autor selbst am Kopfe desselben als seine "Blüthen und seine Frucht" bezeichnet. "Ich habe meine Blüthen und meine Frucht dahin gegeben; nun din ich nur noch ein hohler Stamm. Aber, wer immer sich in meinem Schatten niederläßt und auf mich hört, wird weiser werden." Sich selber malt er als einen Schmetterling, der nach dem

Lichte fliegt, wenn er sich auch die Flügel baran verbrennt. "Es muß, wenn ich mich entfalten foll, rings um mich schön, mein Beift muß von einer milben Temperatur umfloffen fein, von dem Rlima gegenseitiger, freundlicher Duldung": er nennt seinen Geist und seinen Charafter "frileux", um Etwas auszubruden, was schwer zu überseten, aber leicht zu verstehen ift. - Die Lebensklugheit liebt Joubert nicht, wenn fie nicht moralisch ist. "Ich habe eine schlechte Meinung von bem Löwen, seit ich weiß, daß er im Zickzack geht." Begegnete fich unser Autor, als er diese Worte schrieb, im Geifte mit Gorres, der nach seinem ersten Zusammentreffen mit Bonaparte seinen Coblenger Freunden rieth, ben Suetonius gur Sand gu nehmen: ber neue Tiberius fei fertig, er habe ihn an feinem Bidgad= Die alte Meinung, daß man auch bem gange erkannt? Schlimmen immer eine gute Seite abzugewinnen streben muffe, brudte Joubert also aus: "statt mich zu beklagen, daß die Rose Dornen hat, wünsche ich mir Glück, daß die Dornen Rosen tragen und auf der Bede Blumen machsen." Er ist fein Freund des Disputs, deffen Bortheile feiner Anficht nach weit überwogen werben burch bas ihm entspringende Unbehagen. "Alles Streiten macht ben Geift taub, und wenn die Anderen taub werben, bin ich ftumm." Lieber sind ihm biejenigen, "welche bas Lafter liebenswürdig machen, als die, welche die Tugend begradiren." Rur ausgebildeten Rebe (bem discours continu) fühlt er sich gleich Montaigne unfähig; was er zu fagen hat, find nur "bie Traume eines Schattens." Aber gern vergleicht er fich ber Bappel, einem Baume, ber jung aussieht, auch wenn er alt ist. Dann beklagte er sich, zu viel Gehirn im Ropf zu haben, so bag die Masse in ihrem Etui nicht hinreichend Spielraum habe; das was man idées intermédiaires nenne, fehle ihm ganz, ober langweile ihn. Darum eben brangte es ihn, seine Gebanken, wie man Münzen schlägt, in feste Geftalt zu bringen.

Die Theologie Joubert's ift bie eines weiten und noblen

Beiftes. "Wir glauben immer, Gott gleiche uns felbst; bie Nachsichtigen nennen ihn nachsichtig, Menschen von Bitterkeit und Bag predigen einen fcredlichen Gott." "Alles, mas geift= voll ift, Alles, woran die Seele wahrhaft Antheil nimmt, führt ju Gott, jur Frommigfeit jurud. Die Seele tann fich nicht bewegen, nicht erwachen, ihr Auge nicht öffnen, ohne Gott mahr= zunehmen. Man empfindet Gott mit der Seele, wie man die Luft mit bem Leibe fühlt." "Im Jenseits, glaubt er, werben unsere Erinnerungen einen wichtigen Bestandtheil unserer Freuden wie unferer Leiben darftellen." "Der himmel ift für bie, bie an ihn benten." "Ihm, dem himmel, muß man nach: zugeben, Menschen zu widerstehen miffen." "Die Religion ift bie Poesie bes Bergens; fie birgt in fich einen Bauber, ber unserer Sittlichkeit zu Gute kommt. Unsere Tugend und unser Glück find ihr Geschenk." Ihren socialen Ginfluß erklärt er eben baber, daß Millionen von Menfchen, entzuckt von ihrer Schönheit, sich durch sie beglückt fühlen. Es scheint ihm, daß man vom Chriftenthum nicht ohne Liebe, gegen basselbe nicht ohne Born sprechen konne. Bemerkenswerth find die Aeußerungen über die Physiognomie ber historischen Religionen: "alle Religionen find fanatisch, bis fie regiert haben. Die alten Religionen gleichen bem alten Wein: er erwärmt bas Berg, ohne ben Ropf beiß zu machen." "Die ftrengen Secten genießen am meiften Ansehen; aber bie gemäßigten bauern am langften." Wie milbe er über Andere bachte, zeigt bie Senteng: "man barf über die Religion eines Anderen fich betrüben, nie aber barüber lachen." Die Schönheit und Rindlichkeit feiner Seele sprechen aus Meußerungen wie biefer: "seien wir Männer mit ben Mannern, aber vor Gott immer Rinder. seinen Augen bleiben wir das doch immer, und selbst bas Greisenalter ist angesichts ber Ewigkeit nur ber erfte Augenblick eines Morgens." "Wer niemals andachtig war, weiß nicht, was eine zarte Seele ift." "Wie bas Temperament bes Arztes häufig in seiner Medicin mitspielt, wie ber Moralist sich in seiner

Moral von seinem Charakter beeinflussen läßt, so macht oft ber Theologe seine Theologie mit seinem Temperament."

Wer schreibt uns, möchte ich hier einschalten, einmal die Geschichte des Einflusses, welchen persönliches und nationales Temperament auf die Ausgestaltung unserer Theologie gesübt hat?

Es ist hervorgehoben worden, daß Joubert gerne die Schriften der großen Jansenisten las. Er übersah aber durchsaus nicht, was an ihrer Richtung einseitig und krankhaft war. "Ihre Theologie ist nur die Hälfte einer Scheibe; ihre Moral sieht Gott nur mit Einem Auge." Nicht was sie sagen, ist so schlimm, aber daß sie verschweigen, was sie auch sagen sollten, darin liegt der Schade.

Bu ben Menschen übergebend, erklärt Joubert, bag alle Liebe der Körper die Seele von Gott trennt, der das Körperliche nicht lieben tann. Ihm ift schließlich nichts groß — als Gott und die Seelen! "Der Mensch bewohnt eigentlich nur feinen Ropf und fein Berg." "Der Rorper ift nur eine Barade, in der unsere Eriftenz lagert." "Rur das Antlit brudt unser Wefen aus. Der Körper zeigt vielmehr bas Geschlecht als bie Berson, mehr die Gattung, als das Individuum." "Unterhalb bes Hauptes, ber Schultern und ber Bruft beginnt bas Thier, jener Theil bes Rörpers, wo bie Seele fich nicht gefallen barf." "Man mißt die Geifter nach ihrer Größe; man follte fie lieber nach ihrer Schönheit meffen." "Gin bigchen Leichtfinn finbet fich immer bei ausgezeichneten Raturen; ba fie Flügel haben, um fich zu erheben, haben fie beren auch, um fich zu verirren." "Man ift nie mittelmäßig, wenn man viel gefunden Menichenverftand und viel Gute befitt." "Wer Phantafie ohne gelehrte Bildung befitt, bat Rlügel, aber feine Ruge, um barauf au fteben."

Menschen von Geift, findet Joubert, behandeln die Geschäfte oft wie Unwissende die Bücher, ohne etwas davon zu verstehen; hätte er die Gegenwart erlebt, man würde ihn eines boshaften Seitenblicks auf die Abminiftration unserer modernen Eintags-Staatsmänner angeklagt haben.

Mit besonderer Vorliebe hat unser Denker über psychologische Probleme nachgedacht und die Seele der Menschen zu seciren gesucht. Die Leidenschaften sind ihm die Natur; sich von ihnen nicht durch die "Reue" zurückzuziehen, die Corruption. "Der Gewissenschis ist die Züchtigung der Natur; die Reue die Sühnung. Jener gehört dem gequälten Gewissen an, diese der gebesserten Seele." "Wer die Vergnügungen liebt, ist aber immer noch mehr werth, als wer sie haßt."

Man hat oft gefagt, bag bie Blinden fich burch eine heitere Stimmung auszeichnen. Joubert erflart biefe Erscheinung fo: "bie Blinden," fagt er, "find froh, weil ihr Geift burch bie Erscheinung von Dingen, welche ihnen gefallen können, nicht abgezogen ift und fie mehr Ibeen als wir finnliche Borftellungen haben. Das ift eine Entschädigung, welche ihnen ber himmel Auch für die Schwermüthigen hat er ein Rezept: aewährt." "alles, was Andere beschäftigt, erfreut; alles, was uns nur mit uns felbst beschäftigt, macht traurig. Daher bie Melancholie, bie Empfindung bes Menschen, ber sich mit sich selbst verschliekt" — ein Thema, das Abalbert Stifter bekanntlich in einer seiner "Studien" meisterhaft variirt hat. Das Glud befteht eigentlich nur barin, "seine Seele gut zu fühlen" und bas tann auch inmitten bes größten Schmerzes geschehen. gehört bann freilich auch, daß unser Temperament uns geftattet, alle Dinge in einem guten Lichte ju feben. "Wer bas nicht tann," fährt Joubert fort, "ift ein ichlechter Maler, ein ichlechter Freund, ein ichlechter Liebhaber: er tann Geift und Berg nicht jur Gute erheben." "Man muß seinen Freunden seine Achtung wie ein Mahl serviren, wo Alles im Ueberfluß ift und bie Stude nicht gewogen und angftlich zugeschnitten werben." Auch bie Freundschaft hat ihre Schwächen; "wer fie nicht kennt, hat auch bas nicht, wodurch fie ftart ift." Ein guter Menschen= tenner fpricht aus bem Wort: "ein Mensch, ber teinen Fehler Rraus, Effans.

verräth, ift entweber ein Einfaltspinsel ober ein Heuchler, vor bem man sich hüten muß. Es gibt Rehler, die so eng mit schönen Eigenschaften zusammenhängen, daß man gut thut, sich nicht von ihnen frei zu machen." Bielleicht auch aus biefem: "bie Rüchtigung berer, welche die Frauen zu viel geliebt haben, besteht barin, daß sie sie immer lieben muffen." Dem Herzen unferes Autors tann taum Etwas größere Shre machen, als Aussprüche wie folgender: "wer immer im Menschen eine Empfindung bes Wohlwollens erftict, töbtet ihn ftudweise." Und: "Alles, was unfere Beziehungen von Mensch zum Menschen vervielfältigt, macht uns beffer und glücklicher." "Die Mannigfaltigkeit unserer Reigungen macht bas Berg weiter." So spricht sich Joubert auch gegen jene philosophische Liebe aus, welche nur ber Gattung gilt, aber tein Individuum mehr begreift; eine Reigung, die teine Anftrengung toftet und unfer Bermögen gu lieben gerftort und austrochnet. "Welch ein Glüd," ruft er ein andermal aus, "gütig geboren zu fein!" Bute und Mitleiben hängen unlösbar zusammen: man folle barum bie Menschen noch mehr lehren, das Unglud Anderer zu beklagen, als es felbft zu ertragen. "Bir follen fanft und nachfichtig fein gegen Alle, nur nicht gegen uns." "Sich ber Menschen und ihrer Bulfe völlig begeben ju wollen, ift nur bas Beichen einer gefühllosen Seele." Bon besonderer Feinheit ber Analyse erscheinen bie Untersuchungen über bas Wesen ber Scham - ein reizenbes "Objett", wie er fagt, "bas fich immer und immer jeder ftilifti= schen Färbung entzieht und kaum leibet, daß man es mit Namen nennt." — Er vergleicht biefe Empfindung einer fich in fich felbst zusammenziehenden Bflanze und wirft bann die Frage auf, welche Bebeutung berfelben beizumeffen, warum fie uns gegeben ift, wozu fie unserer Seele bient, weshalb fie nothwendig war — alles Probleme anziehendster Art. Sehr intereffant find bann bie Ausführungen über bie Beränderungen. welche bies Gefühl in uns erfährt. "Die Schamhaftigkeit befteht so lange in uns, als irgend eine noch unbefannte Partitel

in uns lebt, die noch ihre volle Entfaltung und Sicherung nicht gewonnen hat; so lange, bis unsere Organe fähig geworden sind, unvergängliche Eindrücke anzunehmen; . . . wenn aber endlich kein Keim des Verderbens sich mehr ohne unseren Willen bei uns sestsen und uns ohne unser Wissen verletzen kann, dann bedürfen wir dieses Schutzes im selben Waße nicht mehr; der Mensch ist ausgewachsen, der Schleier fällt, und das Retzisser sich. Aber auch dann läßt die Scham ihre Spuren zurück. Wir verlieren ihren Wechanismus, aber bewahren die Eugend."

lleber das Verhältniß der Lebensalter finden wir beherzigenswerthe Aperçus. "Achte nur den jungen Mann, welchen
die Greise höslich oder wohlerzogen sinden." "Ein mißtrauischer Jüngling läuft Gesahr, eines Tages ein Schurke zu werden."
"Du hast vielleicht Recht, so zu denken, wie du denkst; aber du
hast Unrecht, deine Meinung vor einem Greise zu behaupten."
"Schrecklich, aber wahr; die Greise lieben es, Andere zu überleben." Mir fällt dabei die Geschichte des Cardinals Donnet, Erzbischoss von Bordeaux ein, welcher als den schönsten Tag
seines Lebens den erklärte, an welchem er den in seinem Alter
ihm octrohirten Coadjutor begrub und ihm die Leichenrede hielt.

Unser Leben vergleicht Joubert einem "gewebten Winde": wir gleichen den Priesterinnen der Besta. "Es liegt uns ob, das heilige Feuer unseres Daseins zu unterhalten, bis Gott selbst es auslöscht." "Wir müssen unser Leben behandeln wie unsere Schriften; Ansang, Mitte und Ende sollen zu einander stimmen, und da bedarf es mancher Verbesserung und Ausmerzung."

"In der Dunkelheit geboren werden und als berühmter Mann sterben" hält unser Autor für die beiden Termini eines glücklichen Menschenlebens. Doch will er, was das Sterben anlangt, daß man sich dabei möglichst liebenswürdig benehme: il faut mourir aimablement, si on le peut. Dem Lebenden aber empsiehlt er, zur Gattin nur ein Weib zu nehmen, das er,

wäre es ein Mann, zum Freunde wählte; er räth uns die Tugend der Anmuth an, die "eine das ganze Jahr circulirende Einladungskarte" ift, und gibt uns für den Umgang mit Anderen Berhaltungsmaßregeln, die viel an Labruyère erinnern und doch selbständig gedacht und pikant gesagt sind: wir müßten die "Pensées" ausschreiben, wollten wir im Einzelnen alles Beachtenswerthe notiren.

"Irrthum und Wahrheit" ist eins der schönsten Kapitel des Buches. "Was bei der Lampe wahr ist, ist es nicht immer bei der Sonne." "Unser Geist," meint Joubert, "soll so beschaffen sein, daß die Wahrheit nackt in denselben eintreten kann, um wohlbekleidet und geschmückt aus ihm herauszutreten." "Einsache und aufrichtige Geister täuschen sich immer nur halb." —

Bir haben gesehen, daß Joubert sich jahrelang eingehend mit platonischer und auch mit moderner, speciell der Kantischen Philosophie beschäftigt hatte. Kein Zweisel, daß die neueste "kritische" Schule, welche daß, was man seit Aristoteles ra perapvoura nennt, principiell von der wissenschaftlichen Philosophie außschließt, ihn nicht als zünftig anerkennen würde. Aber auch die Richtzünstigen sagen zuweilen beherzigenswerthe Dinge. Seine besonderen Reigungen galten gerade der Metaphysik. Sie ist ihm "eine Art von Poesie; die Andacht ihre Ode." "Wie die Poesie zuweilen philosophischer ist als die Philosophie selbst, so ist die Metaphysik ihrer Natur nach poetischer selbst als die Poesie."

Eine sehr auffallende These, die ich meinerseits zuzugeben entschieden Anstand nehme, ist diese: "das neugierige Verlangen, die Seele zu erkennen, existirt in hervorragendem Grade (avec tenacité) nur in Zeiten und an Orten, wo die Künste gepflegt werden. Merkwürdig! die Metaphysik und die Mechanik blühen zu gleicher Zeit." Hier zeigt sich zunächst eine Verwechslung: die auf der gereiften Reslexion beruhenden mechanischen Künste haben hinsichtlich der Bedingungen ihres Aufblühens gar nichts gemein mit den auf der poetischen Inspiration jugendlicher

Nationen beruhenden Schöpfungen der bildenden Runft. Bei den Alten fiel die Bluthezeit der rechnenden und mechanischen Runfte gerade sowie die der hiftorischen und philologischen Rritit in die Aera der Alexandriner, wo der Höhepunkt der bilbenden Runft, aber auch der der metaphysischen Speculation zurücklag. Blüthe der mittelalterlichen Kunft im 12. und 13. Jahrhundert begegnete sich mit berjenigen der mittelalterlichen Volkspoesie und ben fühnen Speculationen ber Scholastik. Unser Jahrhundert, fagen wir lieber die Gegenwart zeigt die hochfte Ausbilbung ber mechanischen Kunfte, ber exacten Wissenschaften und ber hi= ftorisch philologischen Kritit - aber baneben tein Schaffungsvermögen auf bem Gebiete ber Runft, feine geniale Initiative auf dem der Metaphyfil. Diese Betrachtungen find wohl geeignet, ben inneren Zusammenhang ber metaphysischen Speculation mit der Boefie und Runft, aber auch ihren Gegensat ju ben exacten und mechanischen Disciplinen barzuthun: in wie weit fie geeignet find, die poetisch und tünftlerisch schaffenden Boltsfrafte als Barometer ber auffteigenden Entwickelung, ber Jugend= fraft im Gegensat zu ben fritischen und rechnenden Wiffenschaften als Erweis reifen, absteigenden Alters barzuthun — bas fei ber Untersuchung an einem anderen Orte vorbehalten. Es liegt aber ba ein Problem, dem unsere moderne Kunftforschung nur zu lange fern geblieben ift.

Folgenber Sat kann als eine directe Anspielung auf die in der deutschen Philosophie eingeführte, dem Ohr wie dem Berständniß der Fremden so schwere Terminologie betrachtet werden: "mißtraue in metaphysischen Werken Wörtern, die sich sonst nicht in der Welt einzubürgern vermochten und eine Sprache für sich darstellen."

"Jebes Syftem," sagt ber Autor am Schlusse seiner metaphysischen Betrachtungen, "ist ein künstliches Werk (artisice), eine "fabrique", die mich wenig interessirt; ich untersuche nur, welche natürlichen Reichthümer es in sich schließt und achte nur auf seine Schätze. Andere kümmern sich ausschließlich um den Raften (le coffre); sie wissen, wie groß und aus welchem Holz er ist. Die Seidenwürmer bedürfen zu ihrem Geschäft allerlei Material, das man ihnen lassen muß; aber nicht auf den Spinnrocken, sondern auf das Gespinnst kommt es an." Ein Körnlein Wahrheit für die "Methodologen."

Auch über Raum und Zeit, Luft und Felb finden sich allerlei bemerkenswerthe Aussprüche. "Der Raum ist die Statur Gottes"; "das Jahr gleicht einem Kranz, der aus Blumen, Dornen, Früchten und trocknen Kräutern zusammengesetzt ist." Das Licht vergleicht Joubert einer "göttlichen Feuchtigkeit"; ein anderes Mal nennt er es den Schatten Gottes, die Klarheit "den Schatten bes Lichts"; die Seele des Diamanten ist ihm das Licht. Hochpoetisch sind die Aussührungen über die "Physiognomie des Regens" und seinen Einfluß auf unser Gemüth.

Bon den Blumen erscheint ihm die Tulpe seelenlos, wohl aber sind Rose und Lilie gewissermaßen beseelt. Die Monumente sind ihm die Klammern, welche die Generationen aneinander knüpsen: man soll erhalten, worauf der Blick unserer Bäter geruht. Die ewig grünen Bäume liebt er nicht; sie haben etwas Düsteres in ihrem Grün, etwas Kaltes in ihrem Schatten, etwas Trockenes und Stechendes in ihrem Laub; da sie nichts verzlieren von dem, was sie an sich tragen, kommen sie ihm gefühls los vor und ziehen ihn darum nicht an.

Die Politik befinirt Joubert als die Kunst, die Menge zu kennen und zu leiten; ihr Hauptruhm besteht darin, "die Massen zu sühren, nicht wo sie hinwollen, sondern wo sie hinsollen." Seiner Ansicht nach ist das größte Bedürsniß eines Bolkes das, regiert zu werden; sein größtes Glück besteht darin, gut regiert zu serden wünscht, liebt die Republik; wer gut regiert zu werden wünscht, die Monarchie." Die alte Beisheit, daß jede gute Politik eine Serie von Compromissen ist, drückt er so aus: "Alles, was in der Politik neu eingeführt wird, muß auf einer Art Transaction beruhen." "Ahme," seht er hinzu, "der Zeit nach, sie zerstört Alles nur langsam, sie untergräbt,

verbraucht, entwurzelt und löft allmählich ab; sie reißt nichts auf einmal aus." Taine's Geschichte der französischen Revolution mit ihrem berühmten Satz: in Dingen der Politik ist es besser fortzusahren als von Neuem anzusangen, ist nur der Commentar zu diesem Axiom. Die Größe der Menschen scheint Joubert mehr in den Willen als in die Intelligenz zu setzen. "Alle großen Männer glaubten sich mehr oder weniger inspirirt"; "sie sind einfach eigensinniger im Beharren auf derzenigen Sache gezwesen, welche zum Triumph bestimmt war."

Joubert schrieb, wie wir gesehen, unter bem nachwirkenden Eindruck der Revolution. Obgleich eine liberale Natur, konnte er darum Sätze äußern wie diese: "wenn die Borsehung die Welt der menschlichen Freiheit überantwortet, so läßt sie die größte aller Geißeln auf die Erde niederfallen." "Die Freiheit ist ein von seinen eigenen Launen regierter Tyrann." "Freiheit, Freiheit! gebt in Allem Gerechtigkeit, dann haben wir Freiheit genug."

Demgemäß ift Joubert kein Anbeter bes Bolkes. "Das Bolk ist ber Tugend fähig, nie aber ber Weisheit. Es versteht nicht zu wählen. Es steckt mehr Wahrheit als man glaubt in bem Epigramm auf ben Metzer, der, als er einen Anwalt brauchte, in den Justizpalast ging und sich in dem großen Saale der Abvocaten — den Dicksten aussuchte."

Ueber das Berhältniß der Geschlechter äußert sich Joubert also: "in der niedrigen Bolksklasse taugen die Frauen mehr als die Männer; in der höheren im Gegentheil sind die Männer den Weibern überlegen. Das kommt daher, daß die Männer mehr durch erworbene, die Frauen mehr durch natürliche Tugenden glänzen."

Auch ein Satz, bem man widersprechen wird, ift dieser: "bie Bölker, welche Tugend und Weisheit eingebüßt haben, können sie nicht wiedergewinnen. Einige wahrhaft Weise ausgenommen, kehrt Riemand zurück, selbst nicht, um den richtigen Weg zu finden." Ein gutes Recept für die Staatsmänner ist dagegen

bas: "in Dingen ber Politik muß man ben Frondeurs immer einen Anochen lassen, ben sie abnagen können."

Bon seinem eigenen Bolfe urtheilt Joubert u. A.: "bie Franzofen find, wie Niemand, gemacht um toll zu werben ohne ben Berftand zu verlieren. Methobe besitzen sie nicht, aber ihr gesunder Menschenverstand geht gerader und rascher als ihre Ueberlegung." Bon ben Englandern meint er, fie seien "für ihre eigene Rechnung ehrlich, aber gewiffenlos zu Gunften ihres Landes." Im Handel, meint er weiter, konne man die Rationen also charafterisiren: die Spanier seien Juwelenhandler, Gold= schmiebe, die Englander Fabrifanten, die Deutschen Bapierhändler, die Hollander Victualien=, die Franzosen Modehandler. In der Schiffahrt seien die Ersteren muthig, die Zweiten geschickt, die Dritten gelehrt, die Bierten findig, die Letteren maghalfig. Einem Schiffe follte man einen Spanier jum Capitan, einen Englander jum Steuermann, einen Deutschen jum Soch-Bootsmann und einen Sollander zum Matrofen geben; ber Franzose "ne marche que pour son compte." Eine Bemer: fung, welche beweift, wie treffend Joubert die Rolle des Letteren im internationalen Concert aufgefaßt hat. Ebenso richtig beurtheilt er sein Jahrhundert, wenigstens das moderne Frankreich, wenn er behauptet: "wir leben in einer Zeit, wo es Ueberfluß an überfluffigen und Mangel an nothwendigen Ibeen gibt" — an ben Ibeen vor allem, hatte er feinen Landsleuten fagen burfen, welche nöthig find, um einen bauerhaften Staat und eine lebensfähige gefunde Gesellschaft zu constituiren. Auch ber Rirche gibt er einen weisen Rath: "bie Barefie ift heute weniger zu fürchten als der Unglaube. Die Kirche hat jetzt andere Feinde und andere Gefahren ju bestehen; sie muß ihre Rampfweise andern und sich um neue Dinge kummern." Auch bas dürfte — leider — nur zu mahr fein: "man fürchtet heutigen Tages bei einem Fürften viel mehr die Strenge ber Sitten und ber Grundfape, als Graufamteit, Tyrannei und Sabgier."

Was die Bücher anlangt, so ist Joubert der Ansicht: ber

schlimmste Uebelstand an den neuen sei, daß sie uns hindern, die alten zu lesen. "Beurtheilten unsere Borsahren die Bücher nach dem, was Geschmack, Gewissen und Vernunft darüber sagte, so haben wir uns gewöhnt, nur zu fragen, ob sie uns unterhalten und amüssiren." Die heutige Litteratur klagt er an, das Mauerwerk wohl gut, aber die große Architektur nur schlecht zu verstehen.

Das Rapitel über bie Erziehung enthält gar Bieles, mas ber Beherzigung werth erscheint, namentlich in einem Lande, wo bie Babagogit in Theorie und Brazis so erschlafft ift, wie bei unseren weftlichen Rachbarn. "Die Kinder bedürfen des Borbilbes mehr als ber Rritik." Sie gehorchen ben Eltern nur, wenn sie sehen, daß die Eltern dem Gesetz gehorchen." Erziehung foll gart und ftreng fein, nicht falt und weich." "Den Rindern gilt, was, wie Bonald fagt, man ben Bölkern thun foll: wenig für ihre Bergnugungen, viel für ihre Bedürfniffe, Alles zur Ausbildung ihrer Tugenden." "Die Eltern follen bie Führer, nicht bie Rameraden ihrer Rinder fein." muß die Rinder raisonnabel, aber nicht zu raisonneurs machen. Das Erfte, mas fie zu lernen haben, ift, bag es vernünftig fei, ju gehorchen und nicht vernünftig, eigenwillig ju fein." Sehr schön sind die Ausführungen über die "Bflicht" als das große Bleibenbe in der gesammten Erziehung und im Leben — ein Thema, das viele Jahre später Lacordaire in einer seiner letten und schönften Reben ju Sorege behandelt hat.

Auch ein Wort, Goldes werth, ist: "everso succurrere saeclo — das sollte die Devise der Universität sein." Ja, nicht Ruinen zu schaffen, sondern aus den Ruinen neues Leben ersblühen zu lassen, das sollte die Aufgabe der Wissenschaft und ihrer höchsten Organe sein!

Ich ging einst — es sind gerade sechs Jahre — auf den Aetna und sah das ungeheure Lavameer, das weithin um den Fuß des Berges Alles wie mit einem großen schwarzen Leichenstuche bedeckt hatte. Aber aus den Spalten und Rissen, die

biesen Tobtenmantel burchfurchten, erblühte überall das köstslichste Leben: eine neue jungfräuliche Flora. Und ich frug mich: wer wird die Macht sein, um solch neues Leben zu erwecken, wenn einst unsere Cultur, das ganze Erbtheil unserer Bäter, durch die Ausdrüche unserer modernen Barbarei verschüttet sein wird? Wird die Wissenschaft berufen sein, diese Rolle zu spielen, nachdem sie selbst des Brandstoffes so manchen hinzugetragen hat? — —

"Die moderne Erziehung," fährt Joubert fort, "charakterifirt sich durch die Sorge für den Körper, das Erlernen der Künste, die Vernachlässigung des inneren Geisteslebens und die Unwissenheit in Hinsicht unserer Pflichten."

Auch ein wichtiges Recept: "man lasse in der Erziehung Jedem das Maß seines Geistes, seinen Charakter und sein Temperament. Nichts sitt dem Geist gut, als sein natürliches Wesen; ihm verdankt er seine Anmuth, sein Behagen, sein Bermögen. Alles was ihn schraubt, verdirdt ihn; will man die Federn zwingen, so dricht man sie. . . . Wer zart gedoren ist, soll zart, aber gesund leben; wer rodust auf die Welt kam, sebe rodust, aber mäßig; wer sedhaften Geistes ist, behalte seine Flügel, die Anderen mögen es edenso mit ihren Füßen machen." Joudert hat hier den wundesten Fleck der französischen Benssionats- und Convictserziehung berührt: den Mechanismus einer Pädagogik, die nicht erzieht, sondern dressirt, und der wir die charakterlose Zersahrenheit unserer heutigen Zustände zum besten Theile verdanken.

Sehr gering benkt Joubert über ben Werth ber exacten Wissenschaften in der Erziehung. "Die Mathematik bildet den Geist in der Richtung der Mathematik, die Litteratur nach derzienigen der Moral. Mit jener lernt man allenfalls eine Brücke bauen, mit dieser lernt man leben." Die Mathematik rechnet er zu den Wissenschaften, welche der Gesellschaft nothwendig, deren Cultivirung für den Einzelnen überflüssig ist. "Das Kind soll zuerst die geistigen und ethischen Ibeen aufnehmen; ift der Blat

bereits durch die physikalischen Dogmen besetzt, so finden jene keinen Eingang mehr, weil der kindliche Geist zu grobe Nahrung gewohnt ist."

Den Lehrern endlich gilt ber Ausspruch: "man legt zu wenig Gewicht barauf, welchen bilbenben ober verbilbenben Einfluß auf bie Kinber bie Sitten und bie Stimmung bes Lehrers üben, wie sie sich in bessen Physiognomie ausprägen."

Richt einverstanden wird die junge Professorenwelt von heute mit unserem Weltweisen sein, wenn er die Abfassung von Lehrsbüchern für eine Sache des erfahrenen und emeritirten Lehrers erklärt, überhaupt der Meinung ist, die Professoren sollten den Musen gleichen und mehr inspiriren als schreiben. Lebrun's "inspirez, mais n'écrivez pas", zielte aber auf die Frauen, und nicht auf die Wänner des Katheders.

Joubert's Betrachtungen über bie bilbenbe Runft find um fo bemerkenswerther, als fie aus einer Reit stammen, in welcher bas Runftleben, bas frangösische insbesondere, seinen tiefsten Riebergang zu verzeichnen hatte. Unser Autor war Zeuge ber vergeblichen Bemühungen, welche ber eifige Clafficismus bes ersten Raiserreichs machte, um bas burch bie Ropfperiode vergiftete, burch die Revolution völlig zerftorte Runftempfinden seiner Zeitgenossen neu zu beleben. Alle biese Versuche maren nur fünftlich: Die Nation hatte es verlernt, Die Runft als Be-Joubert berührt biefen franken Bunft dürfniß zu empfinben. gleich zu Anfang seines Rapitels "des beaux arts"! "Weit entfernt," fagt er, "bie Runfte zu ben zwar nütlichen, aber boch überflüffigen Dingen zu zählen, hat man diefelben zu ben toftbarften und wichtigften Gutern ber menschlichen Gefellichaft zu rechnen. Ohne bie Runfte mare ben erhabenften Geiftern unmöglich, uns die Dehrzahl ihrer Ibeen mitzutheilen. Ohne fie vermöchte ber Bollfommenfte und Gerechtefte nur einen Bruchtheil bes Genuffes und bes Gludes zu empfinden, zu bem ihn bie Ratur befähigt hat. Es gibt fo garte Erregungen ber Seele (émotions), fo reizende Gegenstände, bag nur die Farbe ober ber Ton sie auszubrücken im Stande sind. Die Künfte müssen als eine Art Sprache für sich, als ein ganz eigenartiges Berzkehrsmittel zwischen uns und den Bewohnern einer höheren Sphäre angesehen werden."

Joubert erblickt bas Grundprincip ber schönen Runfte in ber Nachahmung, bez. in ber Nachahmung bes Ibeals, als beffen höchftes Daß der Mensch sich selbst statuirt. Diese Rach= ahmung besteht nicht in ber Wiebergabe bes Wirklichen, sonbern bes Bilbes bes Birklichen. Farben und Tone follen nur Bilber bes Wirklichen vorstellen. Dasselbe Gefet gilt für ben Schauspieler. Das Schöne ift die mit ben Augen ber Seele geschaute Schönheit. Wie die Intelligeng nur fich homogene Birtungen, b. h. also Empfindungen und Ideen, hervorbringen soll, so soll auch bie Runft bes Seelischen nicht entbehren. "Rünftler! wenn bu nur Sensationen bewirkeft, was thust bu mit beiner Runft anders, als was die Proftituirte mit ihrem Gewerbe, der Henker mit bem feinen, nicht ebenso gut leiften konnten?" Das Gebeimniß ber iconen Runfte finbet er in ber Mufion auf Grund ber Realität (l'illusion sur un fond vrai). Sehr auffallend ist nachstehender Sat, ber zu einer Zeit, wo man noch ganglich unter ber Herrschaft von Cochin's und Diberot's Runfturtheil stand, wie eine geniale Anticipation ber von Rumohr begründeten Auffassung klingt: "bie Jugend ber Runft ift elegant, ihr mannliches Alter gewaltig (sa virilité pompeuse), ihr Greisenalter reich, aber überreich an Ornament, bas ihren Berfall verbedt. Man muß einmal ohne Unterlaß darauf ausgehen, die Runft zu ihrem Mannes-, oder lieber noch, zu ihrem Jünglingsalter zurudzuführen." Sehr energisch spricht er fich gegen die Geschmacksverirrung aus, welche auf ben Grabern grauenvolle und garftige Symbole aufstellt. "Das heißt ben Tobten in ben Augen bes Lebenden haffenswerth ober lächerlich machen." Den höchften Triumph der mobernen Runft findet er in der den Alten un= bekannten Verbindung ber Mutter mit ber Jungfrau, wie fie fich unter ben Sänden Rafael's geftaltet hat. Auch Rembrandt bewundert er überaus, weil Reiner wie er in solchem Mage über ben Lichteffect gebietet, ber bei ihm felbft eine triviale Natur gu vergeistigen im Stande war. David ruft er zu: "richte bein Genie — und beine fitende Andromache auf!" Die Boeten nennt er Rinder mit großer Seele und himmlischer Intelligenz. "Jebes wahrhaft geniale Gebicht, sei es lyrisch, sei es bibaktisch, foll in einem Tage gelefen werben können." "Der epische Dichter verfehlt seinen Stoff, wenn er etwas Anderes barftellt, als was bas Bublicum felbst begierig ift, zu erzählen." "Poesie findet Der nirgenbs, welcher feine in fich tragt." Sehr verschieben find ihm die Runft zu benten und die Runft zu ichreiben. "Biele Leute haben eine Feber, aber feine Tinte! Andere haben beibes, aber es fehlt ihnen das Papier, b. h. ber Stoff, an welchem fie fich bilben konnen." Den Schriftstellern gibt er einen weisen Rath mit ben Worten: "bie Duge ift bem Geifte von Reit zu Reit ebenso nothig wie die Arbeit. Man ruinirt seinen Geift, wenn man zuviel, man roftet ein, wenn man nichts schreibt." "Drei Dinge gehören bagu, um ein gutes Buch ju fchreiben: Talent, Runft und Metier, b. h. Natur, Induftrie und Gewohnheit (Mache)." Um verdorbenen Boltern zu gefallen, muß man ihnen Leibenschaften schilbern, bie ebenso ungeordnet find wie ihr eigenes Leben; Die Seelen folcher Bolter schmachten nach Ercessen. Das ift die Signatur bes gegenwärtigen "Beris-"Bo Anmuth und Beiterkeit ganglich fehlen, gibt es teine iconen Runfte mehr." "Der Geschmad ift bas litterarifche Gewissen unserer Seele." "Alle geistvollen Menschen taugen mehr als ihre Bucher; die Genie's und vielleicht auch bie Belehrten taugen weniger als ihre Werke, wie die Nachtigall geringeren Werth hat als ihr Gesang, ber Seibenwurm geringeren als seine Seibe, bas Thier geringern als sein Instinct." Gin= mal ruft Joubert aus - man gabe etwas barum, zu wissen, nach welcher Lecture: "es gibt nichts Schoneres als ein ichones Buch." Doch möchte ich hinzusepen: "schöner noch ift eine schöne Seele, in die bu hineinbliden barfft."

Aeußerst interessant sind die litterarischen Urtheile, welche ben Schluß von Joubert's "Pensées" bilben. Ich kann nur Beniges herausheben. Unter ben Alten ift Plato fein größter Meister. Cicero ist ihm nur ein Mond, keine Sonne. Blutarch nennt er ben Berodot ber Philosophie. Tacitus findet er por Allem als Maler von Dingen und Gebanken unnachahmlich. wirft ihm aber vor, sich bes Lefers bis zu einem Grabe zu bemächtigen, daß man fagen durfe, er thue ihm Gewalt an. Pascal, ben er fehr bewundert, fieht er boch ben Nachahmer Montaigne's. Nicole ift ihm ein Bascal ohne Stil; nicht was er schreibt, sondern was er bentt, ift erhaben. Boltaire nennt er klar wie Wasser, Bossuet klar wie Bein. Bossuet bewohnt bie Böben, Fenelon bie Thaler und fanften Abhange. In Bezug auf Letteren billigt er de Beausset's Wort: "Fenelon liebte die Menschen mehr, als er sie kannte." Den Abbe Fleury nennt er einen halben Fenelon, einen Fenelon rustique. In Bourdaloue vermißt er Bracifion und Beweglichfeit. In Massillon's Reben findet er den Plan schlecht, aber die "Basreliefs" superb. Unter ben frangösischen Philosophen behagen ihm Malebranche und Condillac offenbar wenig. Rant, meint er, sei man stets ver= sucht zuzurufen: "dégagez l'inconnue" — man sieht sie nirgends. "St. Martin trägt," fagt er, "ben Ropf im himmel, aber in einem himmel voll grauem Rebel. Er erhebt fich jum Gött= lichen, aber mit ben Flügeln einer Fledermaus." Montesquieu nennt er "une belle tête sans prudence". Sehr hart ift, wie wir bereits gesehen haben, sein Urtheil über Boltaire ("er verftand einschmeichelnd und verschlagen zu sein wie ein Jesuit") und Rouffeau. Boltaire wirft er vor, mit bem fittlichen Gefühl auch die "sévérité de la raison" zerstört und seine frivole Art bes Urtheils Freunden wie Feinden mitgetheilt zu haben. ber That: ware Louis Beuillot ohne Voltaire möglich gewesen? Rousseau's Geift nennt er "wollüstig". Seele und Leib waren ftets bei ihm gemischt. Er war sein eigner Pygmalion: "le gueux se chauffant au soleil et méprisant délicieusement le

genre humain: tel est J.-J. Rousseau." Hat Jemand ben Berfasser ber "Bekenntnisse" besser gemalt?

Buffon, bem er Genie für bas Ganze und Efprit für bas Detail zuschreibt, hat eine geheime "emphase", die ihm miffällt. Marmontel hat nur soviel Geift, als er sich felbst zutheilt. D'Alembert schreibt nur mit geometrischen Figuren. Diderot und seine Schule nahmen ihr Biffen aus bem Ropf und ihre Raisonnements aus ihren Leidenschaften ober Launen, Bernardin be Saint Pierre's Syftem ift ein elftatischer Epikuraismus. Bonald ift ihm ein geiftreicher und gelehrter Krautjunker, ber bie Borurtheile seiner Jugend zu Dogmen macht. Entzüdend finde ich Joubert's Meinung über Racine: "Diejenigen, welchen Racine genügt, find arme Seelen und arme Beifter, die Belb= schnäbel und pensionnaires de couvent geblieben find." Boileau heißt ihm ein großer Dichter, aber in ber "demi-poesie". Molière's Komik bewundert er natürlich, aber er wirft ihm vor, im "Tartuffe" die Form ber religiösen Empfindungen verhöhnt Den reichsten Fonds mahrer Boesie findet Joubert unter allen Franzosen bei La Fontaine. Delille hat nur Tone und Farben im Ropf, bedient fich ihrer aber auf das Herrlichste. Barny hat Berg und Seele eines Gunuchen. Die Paftoralpoefie ber Deutschen im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert ist ihm unerträglich; "Baftorales ift nichts barin als bie Borte." Geradezu meisterhaft ift, mas über Florian's Uebersetung bes Don Quirote gefagt wird. "Aus bem breiten schönen Strom bes Driginals, ber über einen feinen golbenen Sanb babinfließt, wird bei bem Ueberseter ein über Rieselsteine ftolpernder Bach." Wie Joubert über Frau von Staël dachte, ift bereits oben ermähnt worden.

Endlich sei noch ein Wort über den Roman ausgehoben: "wenn die Fiction nicht schöner ist als das Leben, so hat sie kein Recht zu existiren." Was hätte Joudert gesagt, wäre ihm aufzgespart gewesen, die Poesie des Hällichen in Zola's "l'Assommoir" oder in Wereschagin's erfrorenen Russen triumphiren zu sehen!

Doch genug ber Proben. Chateaubriand nannte fich in ber Vorrebe ber "Atala" im Augenblicke, wo er aufhörte, beibes ju fein, "un solitaire et un homme ignore". Mit viel größerem Recht konnte sein Freund Joubert beibes von fich fagen. Um jenes burfen wir ihn beneiben, benn er gehorte ju ben Auserwählten, welche bas Glud einsamer Meditation verdienen und Aber nicht gekannt zu sein, hat er es auszunüten verfteben. nicht verbient, und ich bente, biefe wenigen Blätter zeugen bafür. Als Sainte-Beuve vor einem halben Jahrhundert die "Pensées" zum ersten Male bei bem französischen Bublicum einführte, schloß er seinen Auffat mit Joubert's eigenem Ausspruch: "ein paar bentwürdige Worte konnen hinreichen, um einen großen Geift Chateaubriand's wie Sainte=Beuve's berühmt zu machen." Theilnahme haben in ber That bas in Frankreich erreicht; möge es uns wenigstens geglückt fein, auch biesfeits bes Rheines bem Einen ober Andern ben eblen Frangofen gum Freund und Berather in stillen Stunden gewonnen zu haben.

## III.

Neue "Pensées".<sup>1</sup>)
(1887.)

¹) Abgebr. ,D. R.' 1887, 365 f. Kraus, Effans.

5



I.

ie Litteratur der "Pensées", nahe verwandt derjenigen bes Sprüchwortes, ift ein Vorrecht gereifter Nationen. Richt ber Jungling in seiner Saft und Ueberschwänglichkeit, erft ber burch Erfahrungen und Beobachtungen gereifte und bereicherte Mann ift im Stande, das zu fein, mas ber Frangofe mit einem unübersetbaren Ausdruck "medailleur de pensees" genannt hat. Das gilt von bem Individuum wie von dem Bolke. mußte schmerzliche und lange Erfahrungen hinter fich haben, ehe Jefus Sirach feine Sprüche nieberschrieb. Die Cultur ber alten Welt neigte sich ihrem Abend zu, als Spiktet und Marc Aurel bie Ergebniffe ihrer Beltweisheit jufammenfaßten. Die jugendlichen Bölker bes Mittelalters haben, folange bie schöpferische Rraft ber Phantafie Reflexion und Kritik zurüchielt, kein einziges berartiges Buch aufzuweisen: erft am Ausgang besselben, furz ehe bie mittelalterlichen Formen zerbrochen werben, hat ein ben Ausläufern ber beutschen Gottesfreunde naheftehender Rieder= länder (höchst wahrscheinlich Thomas von Kempen) jenes wunder= bare Buch "Bon ber Nachfolge Chrifti" verfaßt, in welchem bie religiose und ethische Beisheit bes Mittelalters, Die Erfahrung von Jahrtausenben zusammengetragen ift. Beitalter ber Renaiffance in raschem Rausche erlebt und genossen, bas faßte Montaigne in seinen unsterblichen "Essays" ausammen: ein Wert, von bem alle späteren Erzeugniffe biefer

Gattung, Pascal's "Penfees" nicht ausgenommen, in hobem Grabe beeinflußt find. Montaigne ift ber größte Analytiter bes menschlichen Bergens mit all' seinen Thorheiten und all' ben Erbarmlichkeiten biefes Lebens. Labrupere und Larochefoucauld geben in seinen Fußtapfen; sie geben uns die Psychologie bes Reitalters Ludwig's XIV. Pascal hat weniger als einer von ben Genannten erlebt und bas Gewühl ber Menge nur von ferne gesehen. Er tannte bie Menschen nicht, gleich jenen, welche bie Gesellschaft ihrer Reit wie einen Sandschuh umgewendet hatten: aber er kannte ben Menschen in seiner Gesammtentwicklung und mit feinen unausrottbaren, auf bas Transcendentale gehenden Bedürfniffen und Afpirationen. Schon die angeführten Ramen beweisen, daß Frankreich in dieser Litteraturgattung allen anderen modernen Ländern voraus ift; fein anderes Bolt hat die "Mungprägung" bes Gebankens in folchem Umfange und mit folcher Virtuosität betrieben, als unsere westlichen Nachbarn. Cultur war ber ber übrigen Rationen voraus und überlegen, ihre Sprache hatte eine Ausbildung erlangt, welche fie zu einem unvergleichlichen Instrument gerade für folche Bethätigung machte und beren vollendete Runft auf das Merkwürdigfte abstach von ber Verwilderung ber unfrigen. Auch in unserem Jahrhundert hat Frankreich nicht aufgehört, an biefer Conbenfirung bes nationalen Gebantens und ber Empfindung zu arbeiten. Wir haben fürglich die Aufmerksamkeit unserer Leser auf den liebens= würdigften Nachfolger Bascal's zurudgelentt 1): beute fei es gestattet, auf einen Denker ber Gegenwart hinzuweisen, ber plotlich aus dem Dunkel seiner bescheidenen Eriftenz hervorgetreten, nicht unwerth ift, auch in Deutschland beachtet zu werden.

Der Abbé Joseph Roux ist 1834 in Tulle geboren, machte seine Studien im Seminar zu Brive, war Vicar in Baretz, bem Geburtsort des Großmeisters Pierre d'Aubusson, dann Pfarrer in Saint-Silvain und von 1876—1886, Pfarrer in

<sup>1)</sup> Joubert's "Gebanken" und Briefwechfel. Deutsche Runbschau, 1886. Bb. XLIX, S. 348ff. (Bgl. ben porhergebenben Auffag.)

Saint-Hilaire le Benrou, einem entlegenen Dorf bes Bas-Limoufin; feine ganze öffentliche und amtliche Thätigkeit mar bemnach ber Landbevölkerung, und zwar einer recht rauben und roben, gewidmet. Schon als Bicar begann er zu bichten und zu schreiben und sich namentlich mit ber provengalischen Litteratur zu beschäftigen. Paul Marieton gab in ber "Revue Lyonnaise" und ber "Revue du monde latin" einige seiner Arbeiten heraus, andere icheinen auch in Deutschland Seitens ber romanischen Philologie Beachtung gefunden zu haben. Im Jahre 1870 hatte er bas Unglud, sechs Hefte seiner "Penses" auf bem Bahnhof zu Chartres zu verlieren. So gut als möglich reconstituirt, übergab er biefelben als "Maximes, études et images" an Marieton, welcher aus ber Sammlung basjenige zusammenstellte, mas 1885 zuerft unter bem Titel "Pensées" ericien 1) und gemiffermagen ber erfte Band eines "Oeuvre" ift, beffen Fortsetzung die "Chanson lemouzina" (vierundzwanzig Epopoen), die "Etudes", die "Poesies" (Dichtungen in simoufinischem Dialett) bilben follen.

## II.

Der Herausgeber bieses Bändchens vertheibigt seinen Autor gegen den Borwurf, er habe Flaubert's Kanon bei Seite geslassen, welcher lautet: "toute œuvre est condamnable, où l'auteur se laisse deviner". Mariéton gibt die Richtigkeit des Sazes zu, wogegen ich entschieden Einspruch erheben möchte, und rechtsertigt das Hervortreten der Person des Schreibenden im Text mit der eigenthümlichen Lage desselben. Es ist ein gutes Stück von sich selbst, was der Einsiedler des Limousin hier gibt: im Grunde bildet das Buch zum Theil "Bekenntnisse" und insofern einen höchst interessanten Beitrag zu einer Gattung der Litteratur, die ihrer kritischen und monographischen Behandlung

<sup>1)</sup> Joseph Roug Pensées. Introduction par Paul Mariéton. Paris, Alph. Lemerre. 1885. Seither find eine zweite und britte, mehrsach modificirte Auflagen erschienen, serner "Nouvelles Pensées", Paris 1887. Jest ist hr. Roug Domherr in Tulle.

noch harrt. Aber Bekenntnisse eigner Art. Das Leben bieses Pfarrers gehört zu jenen Eriftenzen, in welchen nach außen fehr wenig ober gar nichts vorgekommen ist, was zu einer Dar= ftellung herausforderte. Bas der Verfasser zu "betennen" oder zu ichildern bat, find ausschließlich innere Erfahrniffe und Begebenheiten. Wie Montaigne (Essais II, ch. 8) erklärt er (S. 6) feine durch ben Rummer ber Ginfamkeit hervorgebrachte melan: cholische Stimmung als die Beranlassung biefer feiner Schrift= stellerei, welche vor allem ihn selbst zum Argument und Gegen= "Diefer Rummer ber Ginsamteit," fagt er, "welchen Montaigne nur mahrend eines Theils feines Lebens gekannt, war mein Genosse von Jugend auf." Und er fügt hinzu, sehr aufrichtig: man werbe, im Gegensatz zu ben "Essais", in seinem Bersuch eine sehr ausgesprochene Trauer, ja selbst ein wenig Bitterfeit finden. Diese personliche Empfindung tritt öfter, wenn auch mehr ober weniger verstedt, hervor. Wo er von Bashing= ton Frving's Schilberung ber Langweile spricht, welche einen Reisenden beim Unblick eines nicht enden wollenden Regens erfaßt, fest er hingu: "ich langweile mich nicht zu meinem Bergnügen. Ich lese nicht über bie Langweile eines Anderen, ich fühle die meinige. Das ift weniger poetisch." (S. 149). Biel ftärker heißt es bann auf ber folgenben Seite: "es gibt Leute, welche Einsamkeit und Schweigen weit suchen geben. Ich Armer (pauvre moi) habe beibes ohne Roften tiefer und dauernber, als ich es wünschen konnte, gefunden. Ich habe noch nicht gelebt, noch nicht gehandelt; das Bischen, was ich unternehmen mochte, zerrann mir in ber hand. Chemals hoffte ich noch in meiner unfreiwilligen Muße; heute, um gehn Jahre zu alt, hoffe ich nichts mehr: teine Vergangenheit, feine Butunft. Der Menfc hängt an ber Gesellschaft wie ein Fotus an seiner Mutter, burch ben Leib. D biefer Leib (ce ventre), ber mich abhält, in bas Land meiner Träume zu fahren! Stets habe ich gewünscht, geiftig, ideal, göttlich zu leben; und ich habe allzeit nur vegetirt und babin geschmachtet. Fern im Land, fern in ber Proving!

Der lette aller Menschen im letten aller Länder! Wenn ich so rebe, will ich weber mein liebes Limoufin noch mich felbst als Menschen, als Chriften und Briefter gering schätzen. Aber man sehe boch, wo bin ich und wer bin ich? Gin Nichts in einem Richts. Einige kommen und trösten mich . . . trauriger Trost! So tröftet und unterhalt man einen Sterbenben, indem man ibn von dem zu überzeugen versucht, woran man selber zweifelt." (S. 150f.). Die nämlichen Borftellungen, Diefelben Enttäuschungen sprechen aus bem schönen Abschnitt "le facteur rural". Wer auf bem Lande gelebt hat, wird mit Bergnugen bem Autor folgen, wie er ben Landbriefträger als bas Medium malt, bas ben Einsamen mit der ganzen Welt verbindet. Auch ba heißt es einmal: "ich kann plöglich lernen, . bag ich aufgehört habe, unnut und unbekannt ju fein." (S. 160). Ja, in peinlicher Weise bricht bald barauf (S. 162) ber Schmerz aus in ben Worten . . . "beffer ift's boch, am Licht zu leiben als im Schatten. Denn hier leibe ich; und ich finde gar nicht, bag bie Einsamkeit ein Glud ift." Er flagt, bag bie Dummheit Esprit für Bosheit halte (S. 78), er gibt nicht undeutlich zu verftehen, baß er in ber Lage bes Abbe Bertot ift, bem bie schwebische Regierung für feine "Révolutions de Suede" eine Benfion und einen Orden zugedacht, ber aber nichts erhielt, als ber Gesanbte erfahren hatte, ber treffliche Renner ber schwebischen Geschichte fei nur - ein fimpler Landpfarrer (S. 102). "Lebendig begraben sein! — Was thut man nicht, um bies Unglud zu verhindern. Aber es gibt Seelen, Herzen, Intelligenzen, die lebendig begraben find, und wer fümmert fich brum?" (S. 80). In biesem Aufschrei begegnet sich ber aus ber gebilbeten Belt Berbannte mit unserm Ubland:

Lebendig sein begraben, Es ist ein schlimmer Stern; Doch kann man Unglück hallen, Das senem nicht zu fern: Benn man bei heihem Herzen Und innern Lebens voll, Bor Kümmernig und Schmerzen Frühzeitig altern soll.

Ich kannte einen Mann, ber genau in der Lage des Abbe Roux war. Er hatte jene Berse bes schwäbischen Dichters, ber ihm von Tübingen ber ein lieber Freund war, als Motto auf fein Tagebuch geschrieben: als ihn bas Glück später emporhob und unter ben Leuchter ftellte, hat er oft jenes Blatt mit ben Uhlandschen Bersen wiedergelesen und sich gefragt, ob er benn wirklich glücklicher sei als damals? Roux' Geständnisse find ein merkwürdiger Beitrag zur inneren Bergensgeschichte unserer Reit und so mancher Briefter, die am gleichen Webe franken. Es spricht freilich aus ihnen ein nicht geringes Selbstgefühl, vielleicht ein ungemeffener Stolg, und man tann es bedauern, biefe menschliche Regung nicht besiegt zu sehen durch den Triumph christlicher Ergebung und Losschälung. Aber die Erscheinung läßt fich nur ju gut erklaren und verstehen. Gin berühmter Frangose behauptete mir gegenüber neulich, die Sälfte des ihm bekannten Alerus bestehe aus "Revoltes". Er kannte freilich nur die französische Geistlichkeit, und ba ift es benn leiber wahr, daß ber "Gehorsam" als die einzige Tugend gilt, welche geschätzt ist, und baß Geift und Wiffen schlechte Empfehlungsbriefe find, die ein Abbe am beften auf feiner Wanderschaft in der Tasche behält. Es hat biefes Spftem ber Bevorzugung ber gefügigen Mittelmäßigkeit längst bort wie anderwärts gegolten 1); unter ber gegenwärtigen Regierung ift es mehr als je ber Fall, ba bie republicanischen Machthaber, in beren Sanben die Bischofs= ernennungen liegen, ängftlich barauf bebacht find, keinen bedeutenben Mann zu irgend einer firchlichen Stellung gelangen zu

<sup>1)</sup> Man vgl. ben Aufschrei Gioberti's über "nomini ingegnosi . . . depressi e schiocciati dalla stupida mediocrità prevalente" (Prolegom. del primato etc., 1846, p. 75), unb bas, was vor etlichen Jahren einer ber namhaftestenkatholischen Theologen Deutschlands, ber päpstliche Hausprälat, Prosessor Dr. Heitinger in Mürzburg, in der "Litterarischen Rundschau" 1881, Nr. 1 über das in der "Lettre en réponse aux objections touchant la réforme des études des Séminaires" (Paris 1880) vertheibigte "Système des médiocrités" — die systèmatische Erziehung der Mittelmäßigkeit, geschrieden hat.

laffen. Hier wie bei anberen Punkten reichen fich ber kirchenfeindliche Radicalismus und die bildungsfeindliche Beschränktheit verständnißinnig die Hand.

Das Buch des Abbe Rour ist kürzlich in der Academie française mit einem Preise gekrönt worden. Der Philosoph Caro hatte ben Bericht über basselbe abgestattet und ihm reiches Lob gespendet; aber nicht Alle stimmten ihm hierin bei. manches Gewöhnliche, oft Aus-"Benfées" in ben Ich will gleich begesprochene, manche nichtssagende Phrase. merten, baß ich im felben Falle bin und gewünscht hatte, bie Auswahl Marieton's ware ftrenger gewesen und hatte einige paradore ober geradezu unverständige Säte (wie Littérature no. XV, XVI, Histoire no. V) beseitigt. Reben etsichen berartigen Auslassungen, welche ganglich zu tilgen waren, begegnen wir einer Anzahl litterarischer Beurtheilungen, benen man gleich= falls nicht allseits beistimmen wird und die der gute Landpfarrer wohl auch unterbruckt hatte, ware ihm die fritische Litteratur bes In- und Auslandes zugänglich gewesen. Sogar an ganz un= richtigen Urtheilen fehlt es nicht. Wenn er fagt: "L'imprévu, l'ébauché, voilà Corneille; le naturel, le fini, voilà Racine" (S. 24), so läßt das bezweifeln, ob er das Wefen ber frangofiichen Tragodie durchbrungen hat. Glücklicher ift ber Autor mit einer Bemertung über ben Naturalismus ber heutigen und ber griechischen Runft: "bie Antite bekleibete ben menschlichen Rörper mit Scham und Hoheit; die moderne Runft entkleidet felbst bas Sie ift schamlos (un impudique) und zuweilen unverschämt (un impudent). Athen goß die Seele über bas Fleisch aus, Paris gießt bas Fleisch über bie Seele. Die griechische Statue erröthet; die frangofische macht erröthen." Erfreulich ift bei einem Frangofen die gefunde Bewunderung für Shakespeare: "er allein wurde hinreichen für die Litteratur eines Bolfes." (S. 34). Ich übergehe die Beurtheilungen ber älteren Dichter. Bielleicht intereffirt es aber zu hören, wie unfer Pfarrer über moberne Schriftsteller seines Landes bentt.

Bon Bigny heißt es: "er hat Rofenfinger, Berlenthränen, wie homer's Aurora." Bon Beg. Moreau: "ein Apfel, noch grun, aber icon verborben, ben man gehörig ausputen muß, ehe man ihn versucht." Von St. Beuve: "wie viel Boesie in seiner Brosa, und wie viel Brosa in seiner Boefie!" Bon Mug. Barbier: "mächtige Donnerschläge, aber teine Blige." Sang vortrefflich wird Jacques Delille gemalt: eine Mumie in ber Haltung, aber ohne bie Bewegung bes Lebens: l'animal pris dans les glaces, bas die außerste Anstrengung macht, um anzufangen, und boch nie anfängt. Braxiteles belebte ben Stein, Delille versteinert Gebanken, Empfindung, Bilber. Er ift in ber Boesie die "Fontaine Saint-Alyre". (S. 40). Bon Chateau= briand wird, meines Erachtens überaus richtig, gefagt (S. 41): "man hat Alles gethan, um ihn herunterzubrücken. Beuve hat sich alle Dühe gegeben, ihn dem Erbboden gleich zu machen. Umfonft: man fann ihm Krone und Mantel nehmen, immer bleibt er noch groß genug, um feine größten Feinde um eine gange Schulterhöhe zu überragen." Recht boshaft meint ber Berfasser von Jules Janin: "er schreibt, und bann bentt er." (S. 44). Ueberhaupt benkt und spricht er von seinen Landsleuten in einer Beise, die uns oft in Berwunderung segen muß: fo offen und objectiv urtheilt felten ein Frangose über Frangosen: "bie Griechen fagten zu ben Fremben: Barbaren; bie Fremben antworteten: ihr Kinder. Gleichen in Europa wir Franzosen nicht ein wenig biefen Griechen?" (S. 62).

Ich hebe nur noch einige Aussprüche heraus, um bann zu ber Hauptsache zu kommen: "Man sagt, l'esprit court les rues — ber Geist ist auf der Straße zu finden. In Wirklichkeit, ich habe lange gewartet, um ihm zu begegnen, damit ich den Hut vor ihm abziehen könne. Er findet sich ebenso selten in den Gassen wie in den Salons." (S. 80). "Das Beilchen unter dem Graß, die Nachtigall im Gebüsch, das Genie, das auf seine Stunde wartet, die Tugend, die sich verbirgt — vier herrliche Dinge." (S. 89).

Ein Mann wie der Einsiedler des Limousin muß oft seine eigenen Betrachtungen über die mit Gold und Purpur übers worsenen, gekrönten Mittelmäßigkeiten der Zeit anstellen, während so manches Talent in der Ede verkommt: "wer", fragt er einsmal, "mag aber mehr leiden: die Capacität, die unten steht, statt oben zu sein, oder die Mittelmäßigkeit, die oben steht, statt unten geblieben zu sein?" (S. 89). Es ist ein naheliegender Gedanke, der ihm zwei Seiten weiter kommt: "hast du weder Tugenden noch Laster, so freue dich: man wird sagen: du seist ein guter Mensch. Fehlt dir Geist und Phantasie, tröste dich: man wird sinden, du seisst vernünstig und positiv." (S. 91).

Mit einem andern Ausspruch ift einer ber wunden Buntte ber frangösischen Litteratur berührt: "zu viele gefellschaftliche ober litterarische Convention hindert uns, als Bürger, wie als Schriftfteller unfere Individualität jum Ausbruck ju bringen (d'être (S. 93). In Deutschland leidet unsere litterarische Rritik nur zu oft an bem völligen Mangel jener burchaus nicht inhalt= leeren Formen, welche Erziehung und gefellichaftlicher Anftand allein zu geben vermögen. Unfer litterarischer Ton ift oft und gerabe auf ben Gebieten ber Litteratur, mo eine verfeinerte Sitte burch ben Gegenstand selbst nabe gelegt scheint, roh und verwilbert: er riecht nur zu oft nach ber Bauernhütte ober ber Werkstätte, aus benen unfere Gelehrten jum Theil hervorgegangen In Paris ift es umgekehrt. Bas Frankreich an Geift und Wiffen befitt, ift bier jusammengefloffen; man muß miteinander leben und ift nie ficher, bem Gegner, welchen man Morgens angegriffen, Abends nicht beim Diner zu begegnen. Die physische Rabe bat in Folge bessen bie Gegensätze bis zu einem Grade abgeschliffen, daß ausgeprägte schriftstellerische Individualitäten immer feltner werben und bas Geschäft ber litterarischen und wissenschaftlichen Kritik zu einer unglaublichen Hohlheit und Unwahrheit herabgefunken ift.

Das innere Leben ber Seele ift felbstverständlich bas Lieb= lingsthema unfers Autors; und er gibt uns ba schöne Früchte

seines Nachbenkens. "Ein ganzer himmel liegt in einem Tropfen Thau, eine ganze Seele in einer Thrane." (S. 96). "Diefelben Wolken, die fich zusammenziehen und verdunkeln, um das Licht ber Sonne fernzuhalten, werben weich und burchfichtig, wenn die Sonne sie zwingt, Plat zu machen." Ein Wort von hervorragender Tolerang ift biefes: "unterbrude bie Reigung, Diejenigen als Keinde zu behandeln, welche nicht wie du glauben, beten, benten, handeln und fprechen" (S. 101): man fieht, Herrn Rour fehlt alle Anlage zum Groß-Inquisitor. fort und fort in feiner Ginfamteit über bie Geheimniffe bes Lebens und die Thorheiten der Menschen bruten durfen und den großen Rampf gegen bie ben Ginfamen, ber ja "gar balb allein" ift, bedrohende Traurigkeit führen muffen. Bas es bamit für eine Bewandtniß hat, bas weiß er wohl. "Es gibt Tage, wo man sich von ben großen Baffern ber Traurigkeit überfluthen Unfere Intelligeng wird niebergeschlagen, unfer Wille unterliegt, unsere Seele verläßt uns . . . Man lebt mit feiner Qual wie ber Bosewicht mit seinen Gewissensbissen . . . Furcht= bare Prüfung! Belches Gift ift biefem ,virus' zu vergleichen, bas verfteinert und aufzehrt; bas Alles lähmt, zerbricht und auflöft; bas uns ber Tugend und bes Ebelmuthes fatt macht, bas uns Allen und uns felbst jum Feinde macht? Man löft sich los von bem, mas man am meisten liebt, freiwillig, talt, eigenfinnig. Man zeigt bas traurigfte Geschick, fich felbft, fein Glud, bas Glud ber Erinnerung wie bas Glud ber Hoffnung ju gerftoren. Jebes milbe, gute Wort hat für uns einen bittern Beigeschmad; jeder freundliche Dienft, jede schmeichelhafte Auszeichnung, jebe zarte Aufmerksamkeit wirkt auf eine Fronie. Wenn ein solcher Zuftand bauerte, wehe uns! Aber Gott, mit bem wir habern (benn biefes feltsame Alpbruden macht uns auch ichlecht auf Gott zu fprechen), fieht mitleidig auf bie Schwächen unferes Stolzes, und um uns biefer Gefahr zu entreißen, schickt er uns einen überwältigenden Troft ober einen wirklichen Schmerz." (S. 108 f.). Und wieder fprechen

innere Erfahrungen, die nur beurtheilen kann, wer sie selbst durchlebt, aus den Worten: ein Herz, das viel geweint, gleicht dem Felsen des Horeb, der jetzt vertrocknet ist, aber die Spuren jener Wasser trägt, die einst hier flossen." (S. 114). Und, "es gibt in dieser Welt Wesen, die nicht von dieser Welt sind. Das Publicum (lange Zeit pflegte man zu sagen: die Wenge — le vulgaire), das sie vorübergehen sieht, hält sie für stolz, bizarr, unvernünstig. . Ah! wenn das Publicum sähe oder wüßte, wie Jene empsinden, denken, leiden! Es würde sie mehr sür Menschen als die übrigen Menschen erachten." (S. 114).

Es ist ein altes Thema: keinen großen Menschen gibt es ohne eine große Liebe; und keine große Seele ohne ein großes Leid. Unser Autor variirt es in dem Sate: "die hohen Berge sind voll von Quellen; große Herzen sind voll von Thränen": aber versöhnend ist, was er hinzusügt: "verbessern wir uns, insdem wir aushören, an die Wenschen zu glauben, auf sie zu hoffen, nicht aber, sie zu lieben." (S. 116).

"Familie und Kinder" sind ein Capitel, das bei unserm Pfarrer auch nicht übersehen ist; und da sinde ich für beide Geschlechter ein brauchbares Recept: "die Frau soll soviel erstragen als möglich, und der Mann sowenig als möglich erstragen zu werden trachten." (S. 127). Und auch die Frage trifft einen Kredsschaden unserer vielwissenden und alles Mögliche lernenden Gegenwart: "macht der Unterricht gute Naturen ebenso besser als er böse Naturen verschlechtert?" (eb.).

"Liebe und Freundschaft" gehen nicht leer aus. "Jede menschliche Reigung zerfällt früher ober später, wenn ber Gesbanke an Gott als Prinzip, als Motiv, als Ziel sie nicht bezsehigt und weiht." — "Ein stets heiteres Antlit besitzt eine geheimnisvolle und mächtige Anziehungskraft; traurige Gemüther kommen zu ihm, um sich wie an der Sonne zu wärmen." (S. 177). — "Begreife mich, so wirst du mich lieben! — Liebe mich, so wirst du mich lieben! — Liebe mich, so wirst du mich begreifen, sagen um die Wette der Mann des Genies und der des Herzens." (S. 179). — "Sich ein-

bilden, man kenne die Liebe, wenn wir Gott nicht lieben gelernt, heißt jene kleine Lache Wassers für bas Meer mit seinen azurnen (S. 181). — "Was ift die Liebe? zwei Wogen nehmen." Seelen und ein Fleisch; was die Freundschaft? zwei Körper und eine Seele." (S. 183). — "Die Freundschaft ist bas Ibeal; die Freunde find die Birklichkeit; fie bleibt immer weit hinter bem Ibeal zurud." (S. 183). — "So erprobt auch eine Freundschaft ift, es gibt Confidenzen, die fie nicht hören, Opfer, die man nicht von ihr verlangen barf." (S. 184). - "Die Bäume, welche ber Frost berührt hat, gehen nicht sofort zu Grunde. Der Frühling sucht sie noch einmal mit einem Reste von Lebenssaft heim und schmückt fie noch einmal mit etwas Laub; dann sterben sie ab. So ist es mit manchem Herzen; tief verwundet, liebt, spricht, lächelt es noch eine Zeit lang, ebe es für dich dahinstirbt." (S. 188). — Und zuletzt das schöne Wort: "man nennt eine Baife, wer feinen Bater, Bittwer, ber feine Gattin verloren. Und ben, ber ben unermeglichen Schmerz kennt, seinen Freund zu verlieren — mit welchem Namen nennt man ihn? Da schweigt jebe menschliche Sprache, ohnmächtig, bies mit seinem Namen zu nennen." (S. 189).

Daß ein Priester Betrachtungen wie die vorliegenden nicht niederschreiben kann, ohne an Gott zu denken und an die Religion, deren Diener er ist, versteht sich von selbst. Und so ist das Schlußkapitel des Buches diesem höchsten Gegenstande gewidmet. Ich hebe nichts davon heraus als einen der letzen Sätze: "der Bettler klopst an; und aus dem verschlossenen Hause antwortet eine Stimme: gehe deines Weges, ich gebe nichts. Der Bettler wandert zu einer andern Thüre und klopst: sei willskommen, tritt ein! antwortet man von innen. O Seele, die du von der Welt verstoßen wirst, lasse den Muth nicht sinken! Wende dich Gott zu, er öffnet dem, der an seine Pforte klopst und gibt dem, der ihn um etwas bittet." (S. 223).

Aber bas Alles ift es im Grunde nicht, um bessentwillen ich es ber Mühe werth finde, bie beutsche Leserwelt mit ben

"Bensees" bes limousinischen Einsiedlers zu unterhalten. Was biesen "Gedanken" einen mehr als vorübergehenden Werth sichert, ihre eigentliche pièce de résistance ist vielmehr das Kapitel (VIII) über das Landleben und die Landleute. Lange Ersfahrungen und Beobachtungen haben den armen Limousiner Landpfarrer in die Lage gesetzt, hier einen glücklichen Wurf zu thun und gewissermaßen die Seele des Bauern zu entdecken. Bei uns hat Riehl freilich längst dies Stück der deutschen Bolkseseele auch analysirt,; für Frankreich füllt Abbé Roux eine entschiedene Lücke aus, und er faßt den Bauer doch auch von Seiten an, die Riehl ferner lagen und manches Treffende schärfer, wenn auch härter und undarmherziger aussprechen, als es jemals gesschehen ist. Gehen wir demnach auf diese anatomisch-pathologische Section des Bauern näher ein.

Einiges, was in der ersten Auflage enthalten war, hat die dritte beseitigt oder gemildert. So sehlt gleich zu Anfang des Abschnitts der erste Saß: "was ist ein Bauer? ein unförmlicher Mensch". Anderes gibt die neue Ausgabe (von § LXXIV an), was in der ersten sehlte.

"Die Stadtleute (die Leute von Tulle)", hebt der Verfasser an, "nennen unsere Bauern peccata. Der Spottname trägt einen merkwürdigen Sinn in sich. Der Bauer ist in der That die Sünde, die Erbsünde, noch ganz erhalten und augenfällig, in ihrer vollen Naivität, in ihrer ganzen naiven Brutalität." — "Der Bauer liebt nichts und liebt Niemanden als für den Gebrauch, zu dem Menschen und Dinge ihm dienen." — "Benn du dem Bauer Gutes thust, wird er dich vielleicht nicht darum lieben; thue ihm Uebles, und du kannst sicher sein, daß er dich sürchtet." — "Der Bauer, der zu uns kommt, weil er unser bedarf, hält sich für nothwendig und gibt sich eine Wichtigkeit von dem Augenblick an, wo wir aus Nächstenliebe zu ihm gehen." — "Der Bauer ist Deist: darüber hinaus ist ihm gleichgültig, was man sagt und was man thut (il laisse dire et laisse faire)." Wer denkt dabei nicht an Riehl's höchst trefsenden Ausspruch:

"bes Bauern Religion ift seine Gewohnheit"? — "Wer weiß, wen ober mas man nöthig haben tann. Das ift, turz gefaßt, bie gange Sorge, bas Rriterium und bas Motiv für bie Sandlungen bes Landmanns." — "Der Bauer ift ein schlechtlauniger Rahler, wie ber Boben, ben er bebaut." - "Es gibt in ber Schöpfung fein Thier (animal), bas nüchterner ware als ber Bauer bei fich zu hause, bas unmäßiger ift als ber Bauer bei Anderen." -- "Jeder Landmann, der lefen und ichreiben lernt, entfagt von weitem in feinem Bergen bem Landleben." - "3ch tannte Bauern, die die Sonne fozusagen anbeteten. Diefer Berd von Licht und Barme ichien ihnen ein überirdisches Befen, etwas Schöpferisches. Im Bauer bleibt immer ein Stud vom "Beiden' gurud." - "Der Adersmann ift unvollständig ohne fein Bieh; nimm ihm seinen Ochsen, seine Ruh, seinen Gfel, so ift er nur ein Stüdwert. Der Defalog icheint Manchen lächerlich . . . Aber Mofes fannte feinen Mann. Auch die Gefetgebung bes Mittelalters ichupte bas Augvieh." — "Gin Weltweiser befinirte ben Menschen als ein religioses Thier. Ich bin leiber kein Philosoph, sonft wurde ich ben Bauern befiniren als ein abergläubisches Thier." — "Seit Kurzem existirt ein Ungeheuer: bas ift ber ungläubige Bauer." - "Der Bauer ging fehr schwer vom Seidenthum jum Chriftenthum über; bas hat Bunber gekoftet. Er wird zu viel billigerm Breis vom Chriftenthum zum Beibenthum gurudfehren." - "Gin Bauer ift insoweit ein Mensch, als ein Marmorblod eine Statue ift." - "Der Bauer hat zwei Worte, um die Gefährtin feines Lebens zu bezeichnen: femena, femna (im Limosin). Den Ausbruck femna braucht er nur von dem Beib des Menschen; la femena bezeichnet auch das Weibchen des Thieres. Mit Rücksicht barauf follte la femena selten ober gar nicht gebraucht werben. — sehr bezeichnend — gerade ber Lieblingsausbruck." — "Das Baterland! Wahrhaftig, ein schönes Wort, bas prächtig klingt und Jebermann ergreift - nur nicht ben Bauern. Damit ber Bauer fich mit Schrecken erhebe, mußt bu ihm zurufen: bein Haus, beine Felber, bein Besithum ift bebrobt!" — "Ich hatte bie Bauern wohl gern, wenn ber Bauer mich nicht ekelte." — "Der Bauer stirbt vor Hunger, um nach seinem Tobe genug zu haben." —

Recht positive Erlebnisse mögen unserm Pfarrer nachstehenbe Gedanken abgepreßt haben: "unsere Bauern ertragen wohl Gott: er sit ihnen gewissermaßen nicht auf dem Nacken — wenn er überhaupt, denkt der Bauer, irgendwo sit; und dann verlangt er weder Gold noch Silber. Im Gegentheil ertragen die Landleute die Menschen schwer, die im Namen Gottes zu ihnen reden: Papst, Bischof, Pfarrer." — "Was sollen wir dem Pfarrer bezahlen, der nichts nöthig hat, wir Bauern, die an Allem Noth leiben!"

"Der Bauer geht nicht spazieren." — Er gibt am Hochzeitstage seiner Frau den Arm, zum ersten und zum letten Male." - "Berkaufen, einerlei was, einerlei wie, einerlei wem, also Gelb losen, bas ift die ganze Diplomatie bes Bauern auf bem Markt. Der Markt ift fein zweites Daheim, wo er fich ebenso gut wie zu Sause gefällt. Auf dem Markte angelangt, bort er auf ein Chrift, ein Mensch zu sein. Er gleicht einer Spinne mitten in ihrem Net. Richts ist ihm mehr theuer, weder die Bande des Blutes noch die Freundschaft! A la guerre, comme à la guerre, à la foire, comme à la foire." "Man fieht ihn, und er fühlt fich felbst entschlossen, seinen liebsten Rachbarn, felbst Bater und Mutter zu betrügen, wenn er nur möglichft ichnell und möglichst aut vertaufen tann." "Uebrigens entvölkern ber Absinth und bas Syftem bes Malthus unsere Landstrecken erfichtlich. Die Natchez und die Mohikaner find gewesen. Rächftens fann man ein Buch ichreiben mit bem Titel: "Der lette Bauer."

Natürlich wendet sich der Blick des Verfassers auch auf die Thätigkeit seines eigenen Standes inmitten des ihn hier beschäftigenden Elementes. Man sagt ihm: ihr Priester predigt diesen Bauern das ganze Jahr, und doch bessern sie sich in nichts. Ja, antwortet er. Aber, wenn man ihnen seltener oder gar nicht mehr predigte, so würden die Bauern gar bald noch viel schlimmer sein, als sie sind. Und damit spricht Abbé Roux eine gewichtige Kraus. Essas.

Wahrheit aus. Wenn der Landmann sich wenigstens hie und da über das Niveau der rein animalischen Existenz erhebt, so geschieht das fast ausschließlich unter der sittigenden und erzhebenden Einwirkung der Religion. Wer sehen will, was übrig bleibt, wenn man ihm diese nimmt, der durchwandere an der Hand von Taine's Geschichte der französischen Revolution gewisse Landschaften Frankreichs, wo der politische und noch mehr der religiöse Nihilismus die bäuerliche Bevölkerung ergriffen hat.

Aber so scharf und schneibend unser Autor des Bauern innerste Natur bloslegt, er ist doch nicht blind für die Idylle des Dorses. "Gewährt mir Gott einmal, das Dorsleben zu verlassen, so wird es, gesehen durch das Medium meiner Erinnerungen, vielleicht meiner regrets, seinen Reiz für mich gewinnen, so wie die Gesichter gewisser Verwandten, die uns streng behandelten, und die uns mild und freundlich anschauen, wenn sie nicht mehr sind" (S. 163). Und am Schlusse seines Kapitels über die Bauern erzählt er uns eine Scene, wo in anmuthiger Weise die Poesie des Landlebens mit dersenigen des religiösen Bewußtseins zusammenschmilzt.

"Ein armes Rind ift am Tobe. Man gundet eine Rerze an, ju Ehren bes Sacramentes, welches ber Briefter eben bringt, und auch, um an dieser dunkeln Stätte etwas zu seben. Die Umftebenben knieen auf bem feuchten Boben nieber. Meine Augen gewöhnen sich allmählich an bas Dunkel, und ich fange an, bie Gegenftande ringsumber zu unterscheiben. Rubhirte liegt auf einem Geruft von schlecht mit einander verbundenen Brettern. Gin Bund Stroh dient ihm als Ropftissen, ein Stud gerriffener Badleinwand als Betttuch, feine Jade, seine Hosen, ein paar unförmliche Lumpen als Decke. Roch nie in meinem Leben hatte fich folches Elend gefehen. Und mitten in bemfelben lag bies Rind, ftrahlend von Ergebung und rührender Unichulb. Nichts mar hier rein als fein Antlit und ber weiße Chorrod bes Priefters, alles Uebrige in biefer Butte erschien fahl und schmutig: taum bag bas schwache Licht bes Rergleins gegen die bichte Finfterniß auftam. 3ch beugte mein

Rnie, und mich wieder aufrichtend, sprach ich die Worte ber Lossprechung über ben gebuldigen Kranken; bann näherte ich mich ihm, beugte mich über ihm nieder und speifte feine fast schon erkaltete Lippe mit bem Gott alles Troftes. In biefem Augenblick Mirrte eine Rette, und aus einer Deffnung Berschlages tauchte ber Ropf eines Thieres nabe über bem Lager bes Sterbenben auf, und gleich barauf noch ein anderer. Es waren eine Ruh und eine Efelin, die ihren Hals nach dem Bette bin ausstrecten, als suchten fie liebevoll bie halbnacten Füße beffen zu fuffen, ber vor wenigen Tagen fie noch zur Weibe geführt hatte. Es durchschauerte mich bei biesem Anblick, und bie Thranen ftiegen mir in die Augen. Beihnachten ftand vor ber Thure, und ich glaubte mich nach Bethlehem versett, in jene große, heilige Nacht. Nichts fehlte ba. Da waren ber Stall, die Rrippe, das Rindlein Jesus, benn jeder Arme ift ja ein Jesustindlein; jene arme Frau in ber Ede, bes Rranten Mutter, konnte diejenige vorstellen, welche eben geboren; die Leute umber bedeuteten mir Joseph, die Birten, die Beisen aus bem Morgenlande; die beiden armen Thiere Ochs und Gel; bas Licht mar mir ber munberbare Stern; ich, ber Diener bes Beiles, ftellte ben Engel bar, ber gefandt wurde, um die frobe Botschaft zu verkündigen. . . . Endlich hauchte ber Kranke seinen letten Seufzer aus. Gott, rief ich, stieg vom himmel herab in eine Rrippe: bu, mein Rind, steig hinauf aus dieser Rrippe jum himmel. Rie werbe ich biefe Scene vergeffen" (S. 174).

Ich weiß nicht, ob die Pfarrkinder des Abbé Roux das gelesen haben, was ihr Seelsorger über die Bauern im Allgemeinen und über die des Limousin im Besondern geschrieben hat. Wenn sie es aber |gelesen, ich benke, sie haben ihm Alles verziehen, nachdem ihr feuchtes Auge diese letzte Seite des Buches gekostet hat. — —

-1364-

IV.

## Antonio Rosmini.')

(1888.)

1) Abgebr. ,D. R. 'XIV. Jahrg. 1888, LIV. 351 f., LV. 49 f., 218 f., 354 f.



en Propheten Jeremias auf den Trümmern Jerusalems fonnte kein tieferes Gefühl der Trauer durchziehen, als ben gebildeten Ratholiken, welcher fich heute inmitten ber Ruinen fieht, die Freunde und Feinde ihm geschaffen. Es hat keine Beriode ber Rirche gegeben, welche an bebeutenben Mannern ärmer als bie heutige gewesen mare. Bas an folchen noch übrig ift, ich tann es aufzählen, an ben fünf Fingern meiner Sand. Die glanzenden Namen ber tatholifchen Romantit find bahin transierunt: man kann, man muß, will man sich nicht gefähr= lichen Selbsttäuschungen babingeben, bas Wort über ben Rirchhof schreiben, ber bie Hoffnungen ber breifiger und vierziger Jahre bebedt. Gin einziger großer Mann lebt noch im Schofe unserer Rirche: aber, wenn fein Fuß die Erbe noch berührt, fein Saupt weilt längst ichon im himmel, und jeder Tag tann, muß bie Nachricht von feinem hintritte bringen. Die Ehre, John Newman's Leben an biefem Orte zu erzählen, laffe ich gerne einer geistvollen, befreundeten Feber. Dagegen mage ich es, die Lefer ber "Deutschen Rundschau", welche mit so viel Rachsicht anderen Darstellungen aus bem geistigen und politischen Leben ber Gegenwart gefolgt find, mit ben Schicksalen und bem Birten bes Mannes befannt zu machen, beffen Perfonlichkeit neben berjenigen bes englischen Carbinals weitaus die bedeutenbste Erscheinung bes Ratholicismus im neunzehnten Jahrhundert bilbet.

Glabstone meinte in jener Rebe, die er 1878 bei Eröffnung des "Reble-College" in Oxford hielt, seit dem dreizehnten Jahr-hundert habe Riemand in dem Maße wie Rewman die akademische Jugend beeinflußt; Döllinger schreibt man die Aeußerung zu, seit Thomas von Aquino sei in den Reihen des katholischen Klerus kein größerer Denker aufgestanden als Antonio Rosmini. Ich will es versuchen, diesen Mann hier zu zeichnen: möge es mir gelingen, das Bild desselben zu sixiren und den Platz anzuweisen, welchen der Philosoph von Rovereto in der Geschichte des menschlichen Geistes und der christlichen Gesellschaft fürdershin einzunehmen berufen ist.

I.

Es ift tein leichtes Unternehmen, Die Geschichte eines älteren Reitgenoffen zu schreiben, ben man felbst nicht mehr gefannt, ben man von Angesicht ju Angesicht nicht mehr gesehen bat. Lebte noch Jemand in Deutschland, bem bies in Bezug auf Rosmini gegönnt gewesen, ich wurde ihm gerne bie Aufgabe überlassen, ben Interpreten seines Geiftes und seiner Tendengen in unserem Baterlande zu machen. Auch in Italien sind die Männer jest seltener geworben, die mit bem großen Roveretaner zusammengelebt und ben Anhauch seines Geistes perfonlich empfunden haben. Dahin gingen Riccold Tommafeo, einer feiner ältesten Freunde; sein Better, ber Graf Antonio Febrigotti, ber Graf Jacopo Mellerio, Aleffandro Peftalozza und Italiens großer Dichter Aleffandro Manzoni; ber Mailander Geschichtsschreiber Carlo Rosmini, ber Marcheje Guftavo Benfo bi Cavour, Carlo Bagano Baganini, ber Bifaner Philosoph, ber Canonicus Carlo Gilardi in Livorno, Pier Luigi Bertetti, früher Canonicus in Tortona und Rosmini's Rachfolger in der Leitung seines Inftitutes; Sarbagna, Bischof von Cremona, Ferré, Bischof von Cafale, die Cardinale Tofti, Burla, d'Andrea, Caftracane, ichließlich auch ber vor wenigen Jahren verftorbene Erzbischof Gaftalbi von Turin und so viele Andere. Dagegen

leben noch 1) Mar. Jacopo Bernardi in Benedig, der 1860 Rosmini's Correspondenz mit Paravia herausgab; ebenfalls in ber Lagunenstadt ber B. Sebaftiano Cafara, ber Borfteber ber von ben Grafen Cavanis baselbst gestifteten Congregazione delle Scuole di Carità: beibes ehrwürdige, hochgebilbete und in der theologischen Litteratur Staliens mit Ehren genannte Greise, in deren Gesellschaft der Schreiber dieser Reilen manch' schöne Stunde in ber alten Benezia zugebracht. Es lebt noch - und hoffentlich auf manches Jahr hinaus - Don Bincengo be Bit, eines ber älteften Mitglieber von Rosmini's Institut, ber gangen gelehrten Welt befannt burch feine berühmte Reubearbeitung von Forcellini's Lexicon totius Latinitatis und bas allen Philologen unentbehrlich gewordene Onomasticon. ben Situngen bes beutschen Archäologischen Institutes in Rom beigewohnt hat, tennt ficher ben bescheibenen, einfachen Greis, beffen kindlich heiteres Antlit ben Umfang feines immenfen phi= lologischen Wissens nicht ahnen läßt und ber mit ben be Rossi, ben Bruzza, den Bisconti zu den treuesten Freunden unserer beutschen Anftalt gablte. Roch lebt ferner Don Luigi Setti, ber jetige Generalsecretar bes Institutes, welcher Rosmini feit 1857 kannte, und ber seit 1841 bem Orben angehört. Er biente seit 1850 Don Antonio als Amanuensis und Secretär: ein trefflicher Greis von ftrahlender Bergensgute, einft mein liebens= würdiger Führer auf bem Wege von Stresa nach Domodossola, und mein freundlicher Wirth dort wie auf dem Monte Calvario. Da lebt vor Allem noch berjenige Mann, ben Rosmini jum Erben feines Bermögens und feines Gebankens einsete und ber, nachdem er jahrelang ber vertraute Freund und Secretar bes großen Tobten gewesen, nun der Träger seines Werkes und der Biograph seines Lebens geworden ift: Don Francesco Baoli, ber, fast achtzigjährig, mit unvergleichlicher geiftiger und körper-

<sup>1)</sup> Der Auffat ist 1888 geschrieben; seither haben sowohl Rewman, als be Bit, Seiti, Paoli, Zamboni und Lodhart bas Zeitliche gesegnet.

licher Frische im alten Palazzo Rosmini in Rovereto ben Mittelpunkt aller auf seinen berühmten Freund gerichteten Bestrebungen bilbet. Jahre find es nun schon, seit uns mit ihm wie mit Don Bincenzo de Bit eine herzliche Freundschaft verbindet. Aus ihrem Munde wie aus bemjenigen bes greisen und immer noch lebhaften Zamboni, ber Rosmini viele Jahre lang umgab und pflegte, und der nun mit B. Paoli in Rovereto wohnt, hat der Berfasser dieser Zeilen so manchen Zug gewonnen, ber ihm ben Abgang ber persönlichen Bekanntschaft mit Rosmini einigermaßen ersegen und ihn ermuthigen konnte, die Schilberung eines Lebens und einer Perfonlichkeit zu unternehmen, deren Bedeutung und innerer Reichthum von einem folchen Unternehmen hatte abschrecken muffen. Freilich kann er sich nunmehr auch auf eine Reihe von Publicationen stupen, welche jenes Leben ausführlich erzählen und in seinem ganzen Berlaufe klar auseinanderlegen. Bon anderen Kleineren Berfuchen abgesehen, hat schon Tomma= séo lurz nach Rosmini's Tode eine Biographie des Freundes unternommen 1). De Bit gab im felben Jahre einen furzen Bericht über ben nämlichen Gegenstand 2). Das Hauptwerk aber verbanten wir Paoli, welcher 1880 mit feiner forgfältig vorbereiteten, umfangreichen Biographie hervortrat8), zu deren Erganzung er balb barauf Rosmini's eigene Denkwürdigkeiten über seine Gesandtschaft in Rom4) und einen bas innere Leben Rosmini's behandelnden Band b) nachschickte. Diese "Memorie" werben für alle Zeit die wesentliche Grundlage unserer Rennt-

<sup>1)</sup> Tommaséo, Ant. Rosmini, in ber Cronica contempor., Torino 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) (De Vit) Cenni biografici di A. Rosmini (dal Giornale "Il Fuggilozio"), Milano 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Della Vita di Antonio Rosmini-Serbati. Memorie di Francesco Paoli, pubblicate dall' Accademia di Rovereto. Torino 1880.

<sup>4)</sup> Della Missione a Roma di A. Rosmini-Serbati negli anni 1848—1849. Torino 1881.

b) Della Vita di A. Rosmini-Serbati. Memorie di Francesco Paoli. Parte II. Delle sue Virtu. Rovereto 1884.

niß des Gegenstandes bleiben. Hauptfächlich auf Grund berselben unternahm es ein Mitglied bes Instituto della Carità in England, Mac Balter, feine Candsleute mit Rosmini befannt zu machen. Nachbem ein Band feines Bertes erschienen 1), ftarb ber Berfasser; seine Arbeit wurde wieber aufgenommen, fortgesett und verbeffert burch einen anderen Genoffen bes Inftituts. ben B. William Lodhart, Rector bes Rosminianer-Collegs St. Ethelbreda in London, einen der hervorragenbsten und angesehensten katholischen Beiftlichen Englands 2). Es kommen außerbem für unsere Absicht in Betracht die gablreichen Briefe Rosmini's, welche theils in ber von Bernardi veröffentlichten Correspondenz Paravia's, theils in bem 1857 erschienenen "Epistolario"8), theils endlich in ben ber Sache Rosmini's gewidmeten Zeitschriften bekannt gemacht wurden. Bu ben letteren, welche überhaupt für Rosmini's Leben wie für bas Studium feiner Philosophie von hervorragender Bedeutung find, gahlen — von älteren Journalen abgesehen - bie von unserem Freunde Don Bincengo Bapa in Turin vortrefflich redigirte, eben eingegangene philosophischetheologische Zeitschrift "La Sapienza"4), bie leiber in Deutschland noch wenig bekannte, aber aller Beachtung werthe politisch=religiöse Revue "La Rassegna nazionale", bas Organ bes eblen Marchefe ba Baffano in Florengo), weiter bas von Paoli herausgegebene "Bullettino Rosminiano",

<sup>&#</sup>x27;) Mac Walter, Life of Ant. Rosmini-Serbati, Founder of the Institute of Charity. London 1885. I.

<sup>2)</sup> William Lockhart, Life of Antonio Rosmini, founder of the Institute of Charity. 2 vols. 2 Ed. London, 1886. Kegan Paul, Trench & Co. Das Buch enthält, über Paoli's Mittheilungen hinaus, noch die Aufzeichnungen des P. Fortunato Signini, welcher 1835—1845 in Rosmini's Umgebung weilte (Bb. II, S. 35 ff.).

<sup>\*)</sup> Epistolaria di A. Rosmini-Serbati. (Opere edite e inedite Vol. XXXI). Torino 1857.

<sup>\*)</sup> La Sapienza, Rivista di Filosofia e di Lettere, diretta da Vincenzo Papa. Torino 1879-1887.

b) Rassegna nazionale. Firenze. 187ff. Sefonbers S. Rosmini Vol. VII, anno III, 1f. (1881.)

in Rovereto gebruckt1); und endlich die neueste Revue biefer Art, ber in Mailand erscheinenbe "Rosmini", an bem fich eine Reihe tüchtig geschulter lombarbischer Kräfte, in erster Linie der ausgezeichnete Naturforscher Prof. Stoppani, Director bes Museo civico in Mailand betheiligen 2). Diefe Reitschriften find es, welche in Italien in erfter Linie ben Kampf für bie Berfon und die Schriften Rosmini's führen: einen Rampf, von dem bisher in Deutschland kaum noch Notiz genommen wurde, der nun schon seit dreißig Jahren die ganze philosophische und theologische Welt Italiens beschäftigt, von bessen Tragweite die nach Sunderten gablenden, mahrend besfelben gewechselten Streitschriften zeugen, und ber um so merkwürdiger erscheint, als Rosmini's gefammte Thatigfeit auf die Herstellung bes Friedens und der Eintracht der Geister gerichtet mar: einen Rampf, den er selbst geahnt haben mochte, als er von einigen seiner Bande schrieb: bem Frieden gewidmet, wird es ihnen gehen, wie ben Lämmern zwischen ben Bolfen - "nati alla dolcezza della pace, andrebbero forse come agnelli in mezzo de' lupi".

Es kann nicht unsere Absicht sein, Rosmini's Leben und Wirken an dieser Stelle mit jener Ausstührlichkeit zu behandeln, wie es Paoli und Lockhart gethan haben. Aber die Bedeutung des Gegenstandes und der Umstand, daß hier zum ersten Wale in Deutschland der Versuch gemacht wird, die Ausmerksamkeit der gebildeten Kreise unserer Nation auf denselben hinzulenkens), macht es uns ebenso unmöglich, uns mit wenigen Blättern zu bequügen.

<sup>&#</sup>x27;) Bullettino Rosminiano. Ann. I—II, 1886—1887. Tipogr Grigoletti, Editore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Il Rosmini. Enciclopedia di Scienze e Lettere. Redatta da un Consiglio di direzione composto di Scrittori accreditati nei diversi rami del sapere. Milano, Ulrico Hoepli. I, II. 1887 f.

<sup>3)</sup> Jüngst hat freilich R. Werner in ber Einleitung zu seiner Geschichte ber italienischen Philosophie ber Gegenwart, Wien 1885, Rosmini's Leben kurz besprochen; aber boch nur insweit, als es zur Einführung in die Darstellung des philosophischen Systems nothwendig schien.

4

Es tennt eine Landschaft fehr unvollfommen, wer fie nur mit bem Dampfroß durcheilt hat; und vor Allem dann nicht, wenn beren Größe und herrlichkeit fich erft in entlegenen Bergen und Thälern erschließt. Rosmini's Wirken liegt so weit ab von bem Denken, Leben und Treiben ber heutigen gebilbeten Welt Deutschlands, bag eine Betrachtung seiner Thatigfeit "im Bogelflug" taum eine wesentliche Förderung barftellen könnte; wir muffen icon um die Erlaubnig bitten, bas Gemalbe etwas auszuführen. Die äußeren Lebensschicksale bes Roveretaners, seine geistige Physiognomie und seine Hauptschriften werben uns junachft beschäftigen: an einem anderen Orte foll bann eine turze Darftellung seiner Philosophie folgen und follen Rosmini's Stellung zu ben übrigen Wiffenschaften und zur Runft, feine Bedeutung als Bolititer und firchlicher Reformator, endlich fein Fortleben in seinem Institut, seine Freunde und seine Feinde betrachtet werben.

## II.

Es wäre eine lehrreiche Studie, die Untersuchung, in welchem Maße die geistige Eigenart und die Entwickelung bedeutender Menschen durch den Boden, die Landschaft bestimmt wird, in der sich ihre Jugend abspielt und deren Bilbern und Einslüssen sich Niemand entziehen kann. Der Schoß der Mutter und der Schoß der heimathlichen Erde birgt in sich das beste Stück unseres künftigen Seins.

Rovereto, die Wiege Rosmini's, zählt mit Brizen, Bozen, Trient zu jenen südtirolischen Städtchen, welche dem von Rorden kommenden Reisenden den Vorgeschmack und die Offenbarung von Italiens Herrlichkeit gewähren. Das Land ist politisch noch eine Provinz Desterreichs; aber der italienische Charakter des Trentino ist völlig ausgeprägt. Die deutsche Sprache hört man in Rovereto sast nur noch aus dem Munde österreichischer Beamter. Die Bewohner dieses Theiles des Etschthales sind Italiener: italienisch ist die Physiognomie des Städtchens und

bie Configuration der Gebirgslandschaft, italienisch die Bebauung bes Bodens und seine Producte.

Es ift ein einziges Stud Erbe, biefes Subtirol. Richt, als ob die Bereinigung alpiner Ratur und italienischen himmels fich nicht auch anberwärts und, wie an ben großen Seen und ben Abhängen bes Monterofa, fich nicht auch großartiger als hier fande. Aber vielleicht finden sich die Menschen nicht wieder in so wundervoller Uebereinstimmung mit der fie umgebenden, so gewaltigen und boch fo garten und lieblichen Ratur. Die kann ich ben Eindruck vergeffen, ben mir, vor vielen Jahren, ber Anblick ber an einem Feiertage zum Gottesbienft versammelten Gemeinde Bozens hinterlaffen hat. Du fennft, verehrter Lefer, jene wundervolle Composition Fra Angelico's, bas jungste Gericht, von dem nun auch Berlin eine kostbare Duplik besitt: in die Gesellschaft jener Seligen glaubte ich mich versetzt, als ich in der feierlichen Meffe ben Blid auf die versammelten An= bachtigen schweifen ließ und ben Ausbruck gesunder Rraft, un= schuldvoller Sitte und frommer Versunkenheit in die Dinge bes Jenseits wiederfand, ber Fiesole's Gesichter charafterifirt und ben man heute kaum anderwärts noch so wie auf ber kräftigen und reinen Stirn bes betenden Tirolers wiederfindet.

Rovereto, "die Eichenpflanzung", wie wir das Wort versbeutschen würden, liegt in dem von mächtigen Bergen umschlossen Lagarinathale, das ganz geeignet scheint, in die sich entfaltende Seele die Hoheit des Gedankens hineinzuwerfen, ohne ihr einen Zug stiller Beschaulichkeit zu rauben. Die Ursprünge der Stadt liegen im Dunkel. Die einheimischen Schriftsteller¹) beziehen die von Livius und Plutarch bewahrte Nachricht, daß der Consul Lutatius Catullus sich den herannahenden Cimbern in einem Castell an der Etsch entgegengeworfen habe, auf eine römische Besestigung Rovereto's. Zahlreiche Funde bestätigen,

<sup>&#</sup>x27;) G. Br. Storia di Rovereto raccolta e compilata. Rovereto, 1883. Eine gute Arbeit aus der Feder des jetigen Stadtbibliothelars, Dr. G. Bertanza. Bergl. über denfelben Paoli, Bb. II, S. 246, 345 ff.

baß der Ort von den Kömern bewohnt war: ob die ersten Einswohner desselben Etrusker oder Kömer waren, steht freilich dahin. Unter den Gothen, Langobarden und Franken scheint hier nur eine Wilitärstation gewesen zu sein, welche man mit dem Castell der Lizzana identificiert. Der Name Ruveredo erscheint um das Jahr 1000, und damit beginnt die Geschichte des Ortes. Ein Jahrhundert vorher, im Jahre 883, war das Thal von jener Katastrophe heimgesucht worden, deren Dante im zwölsten Gesang des Inserno (v. 4—10) gedenkt und welche den Lauf der Etsch in Folge eines mächtigen Bergsturzes einigerzmaßen veränderte:

"Es war der Ort, wo zu des Ufers Sentung Wir kamen, felsig und nach sonst'gem Inhalt So angethan, daß jedem Blid drob grauste. Wie jener Felssturz, der diesseits Trento Durch Erderschütt'rung oder Stützungsmangel Die Etsch in ihre linke Flanke trak, So daß vom Gipfel her, von dem er ausging, hinad zur Ed'ne das Geklüst so wild ist, Daß es ein Riederklettern kaum gestattet, So war hier des Gesteines jäher Abstieg."

Sowohl oberhalb als unterhalb ber Stadt zeigt sich eine mächtige Beränderung des ursprünglichen Stromlauses durch Bergstürze: man ist daher nicht einig, ob Dante den unteren, bei Mori, oder den zwei Stunden oberhalb Rovereto's sichtbaren gemeint, in Mitte dessen die alte Burg Castelpietra hervorragt, deren Bewohner die Erinnerungen an Dante's Besuch sich bewahren. Drüben, auf der anderen Seite des Flusses, lag Castelbarco, der Sitz der mächtigen Grasen, die seit dem 11. Jahrhundert als Beherrscher des Thales auftreten und deren Gast der Dichter der "Divina Commedia" gewesen sein soll. Auch Petrarca war der Gast dieses Thales: aber lebhafter als an ihn blied die Ersinnerung an den großen Florentiner, der heute noch in Rovereto mit Begeisterung gelesen und studirt wird, dessen Seist frühzeitig Rosmini beherrschte, der sich ihm verwandt fühlen mußte, auch ohne zu ahnen, daß seine Züge einige Aehnlichkeit mit denen

Alighieri's aufweisen. Wie feltsam und ftart aber die Erinnerung an beibe fich an jener Stätte verflochten hat, bas zeigte mir ein Befuch, ben ich im Jahre 1885 in Gesellschaft Don Francesco Paoli's in Caftelpietra machte. Wir fuhren von dem Landgute ber Familie Rosmini, S. Jario, wohin Antonio fich gern zurudzog und wo er seine Jugenbichrift über Thomas von Aquino verfaßte, weiter bie Etsch hinauf, bis wir, an Castelbarco vorbei, auf ber linken Seite bes Stromes an jene Bergmaffen gelangten, beren Berabrollen ben Lauf ber Etich fichtbar rechts in die Thalebene gebrängt hatte. Mit Mühe stiegen die Pferbe ben fteilen Pfad zu bem Caftell hinauf, das feit Jahrhunderten in ben Sanben ber Barone Crefferi fich befindet. Simone Crefferi bi Castelpietra zählte zu ben Jugendfreunden Rosmini's und hat manchmal seine Ferien mit ihm in der höher nach Trient zu gelegenen Billeggiatura Folgaria getheilt. Jest lebt nur noch seine Wittwe, Donna Teresa, irre ich nicht, auch eine Berwandte Rosmini's, die hochbetagt, Alles um sich her dahin sterben sah: nur zwei Enkelinnen verbinden bas aussterbende Saus mit ber Rutunft1). Die alten Mauern bes Schlosses, von Epheu und Lorbeer umrankt, redeten bie melancholische Sprache eines halben dahingesunkenen Jahrtausends: hier schien mir nur die Bergangenbeit ein Recht zu haben, als bie aus einem Fenfter bes Belfriebs herabblickenden lachenden und heiteren Mädchenköpfe mich belehrten, daß auch hier wie überall aus dem Tobe ftets neues Leben entsprießt. Die greise Herrin bes Hauses empfing uns an der Schwelle ihrer Wohnung und geleitete uns in ihren kleinen Salon, in beffen Eingang fie bewegt ftehen blieb, als B. Paoli ben Fremben als einen Bewunderer Rosmini's vorstellte. Ghe ich Reit hatte, es zu hindern, hatte fich die Freifrau auf meine hand niedergebeugt und sie gefüßt: Thränen bedeckten ihr Ehrfurcht gebietendes Antlit, als es sich wieder erhob und lächelnd meine Verlegenheit

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Donna Terefa's Erinnerung an Rosmini, Paoli Bb. II, S. 309 f. [Am 21. Juli 1890 ift auch biefe eble Frau gestorben.]

anfah. Dann führte uns die Greifin bin zu einem Tische, vor bem sie nun den größten Theil ihrer alten Tage zubringt. Awei Bücher lagen barauf: Dante und die Rachfolge Chrifti, während Rosmini die Schränke ber Bibliothet füllte. "Das ift," meinte fie, "was mir von meinen Freunden geblieben, die Andern find Alle vorausgegangen." Sie erzählte bann in einfachen Worten, welche Traditionen ihr Haus in Bezug auf Dante bewahre: wie man glaube, daß er in der That von Caftelbarco hier hinüber gekommen fei, und sein Jug biefen Boben geheiligt habe. Dann tam fie auf Rosmini zu fprechen; und hier, wie bei ben Uebrigen, die Don Antonio persönlich gekannt, sah ich, daß man nicht von ihm sprechen konnte ohne tieffte innere Bewegung, die fich in bem verklärten Antlit und ben ftill aber unaufhaltsam babinrollenden Thränen offenbarte. Rur große und edle Menschen hinterlaffen eine solche Erinnerung. Rennte ich von Rosmini nichts als die wunderbare, hinreißende Liebe, mit ber die Seinen von dem dahingegangenen Meister reben; hatte ich nichts von ihm gesehen, als ben Glanz ber Berklärung, ben die Erinnerung an ihn auf ber Stirn ebler Menschen heute noch, nachbem er breißig Jahre im Grabe ruht, hervorruft — mir reichte es völlig hin, ihn zu Denen zu zählen, welche Carlyle "die Heroen" ber Menschheit genannt, ju benen, fagen wir lieber, welche ber Finger Gottes sichtbar berührt und erwählt hat.

Das Dorf Rovereto ist im Laufe des Mittelalters eine Stadt geworden, die sich hauptsächlich mit dem Weindau, jetzt auch mit Seidenzucht beschäftigt. Von einem starken, schäumenden Gebirgsbache, dem Leno, durchströmt, dietet sie in ihren alten Straßen und Plätzen ein pittoresses Vild, das hauptsächlich dem über ihr thronenden Castell seine Physiognomie verdankt. Zahlreiche Commandanten dieser Feste trugen den Namen Rosmini: als 1487 Erzherzog Sigismund von Desterreich sie belagerte und hier zum ersten Male, wie behauptet wird (?), die Belagerten mit Vomben beworfen wurden, zählte die Besatung einen Rosmini unter den Ihrigen. Ein Menschenalter zuvor war Aresmino, Kraus, Essas.

Sohn bes Bietro begli Oprandi ober Aliprandi, aus bem Bergamastischen (Biazzo, Bieve die S. Bellegrino in Bal Brembana) nach Berona gekommen, wo er 1454 bas Bürgerrecht erhielt, nachbem er bereits zehn Jahre früher von der Republik Benedig zum Bobesta von Rovereto ernannt worden mar. verließ 1464 Berona, um sich bauernb in letter Stadt nieberzulassen, wo seine Familie sich, mit Abkurzung bes Namens, Als er, 1469, starb, hinterließ er ben Rosmini nannte 1). Seinigen die Stellung hochgeachteter Batricier, beren Abel und Berdienste durch Diplome Maximilian's II vom Jahre 1514 und Leopold's I vom Jahre 1672 anerkannt wurden. Grofivater unseres Philosophen nahm 1771 ben Beinamen Serbati an, als ihm die Güter bieser seiner mütterlichen Ramilie durch Erbichaft zufielen. Der alteste Sohn Giovantonio's. Ambruogio Rosmini=Serbati, blieb unverheirathet. war ein vielseitig ausgebildeter Mann, vor Allem ein großer Freund ber Runft, die er auch praktisch, als Architekt ausübte, während er auf seinen zahlreichen Reisen eine zwanzigtausend Blätter umfaffenbe Rupferftichsammlung erwarb, bie jest noch im Balazzo Rosmini aufbewahrt wird und die, gleich ber namhaften Bibliothet bes Oheims, bem fünftigen Philosophen eine große Förderung im Studium der Kunst und des Schönen gewährte. Auch eine Gemälbesammlung legte Ambruogio an, bie ebenfalls die Rimmer bes Palaftes schmudt. Bielleicht zweihundert Bilber, worunter einige gute Porträts, mahrend bie Mehrzahl ber Richtung ber italienischen Manieristen und Eklektiker anaehört. Ambruogio bekleibete, von dem Vertrauen seiner Mitburger getragen, wieberholt die Stelle eines Borfigenden ber Stadtverwaltung. Ein einfacher Mann, ein aufrichtiger Chrift, ein Bater ber Armen, starb er 1818, 79 Jahre alt. Sein jungerer Bruber, Bier Dobefto, geboren 1745, heirathete in ziemlich reifem Alter die Gräfin Giovanna Formenti de Riva,

<sup>1)</sup> Man vergl. die sorgfältigen Rachweise, welche P. Paoli in seiner Schrift: Antonio Rosmini e la sua Prosapia, Rovereto 1880, gegeben hat.

gleich ihm hochgebilbet und ebel wie an Geblüt so an Geist, welche ihrem Gatten vier Kinder schenkte: Josepha Margherita, Antonio, Giuseppe und Felice. Letterer stard als Kind, Giuseppe, welcher 1863 als Gatte der Baronin Abelheid Cristani di Rollo aus diesem Leben schied, hinterließ keine Rachkommenschaft: Margherita, Antonio's Ebenbild, widmete sich in Gemeinschaft mit Antonio's starkmüthiger Freundin, der Marchesa Maddalena di Canossa, ganz den Werken der Rächstenliebe und stard als "Figlia della Carità" am 20. Juni 1833, eine früh vollendete Heilige. Pier Wodesto erreichte ein Alter von 75 Jahren und verließ die Seinen 1820: seine Gemahlin überlebte ihn zweiundzwanzig Jahre und erlebte die Freude in Antonio, mit dem dieser Stamm der Rosmini erlosch, den Vater einer großen geistigen Familie zu begrüßen.

## Ш.

Rosmini's Geburtstag war der 25. März 1797: das Feft der Berkundigung Maria; am felben Tage wurde er getauft. Einige Erinnerungen, bie uns que feinen Rinderjahren bewahrt find, zeigen bie ungewöhnliche frühe Entwickelung bes Anaben, ebenso wie seine zweifellose Ueberlegenheit über bie Altersgenoffen, die ihn wie einen Herrn und Richter in ihren Spielen betrachteten. Das schöne, reine und liebenswürdige Rind flößte seiner Amme eine solche Verehrung ein, daß dieselbe die Wiege und die Rleibungsftücke bes Kleinen wie Reliquien aufhob: sie werben jett, seit 1862, im Balazzo Rosmini gezeigt. Tommaséo, ber in früheren Jahren Antonio nahe gerückt war, erzählt, wie die Lecture ber Martyreracten ben fiebenjährigen Anaben aufs heftigste erschütterte und zu Thränen bewegte. Im Jahre 1804 gab man ihn, ben andern Anaben zum Beispiel, in eine öffentliche von der Familie in der Stadt begründete Schule. 1809 wurde er in das Gymnasium aufgenommen, während er zu Hause unter ber Leitung feines Erziehers Guareschi ftanb. Er war ein guter und wohlgesitteter Schüler: aber man fand mehrfach,

daß seine Leistungen nicht den außerordentlichen Anlagen, die er frühzeitig verrathen hatte, entsprachen. Woran lag die Schulb? Eines Tages fand Guareschi seinen Bogling in ber Bibliothet bes Oheims über ber Summa bes hl. Thomas von Aquino. "Sind bas Bucher für Dich?" fragte ber brave Bauslehrer, indem er Antonio einen leichten Schlag auf die Bange gab. Der Knabe erwiderte, daß ber Oheim ihm erlaubt habe, in biesem und andern Büchern zu lesen. In der That hatte Umbruogio bemerkt, daß ber seinem Alter weit vorauseilende Geift bes Anaben, von ben Gegenftanben bes Schulunterrichts unbefriedigt, bereits nach tieferer Erkenntnig lechze. Er nahm ihn seither in Schutz gegen die, welche von Antonio in ber Schule mehr verlangten, und gab ihm die Mittel, fich weiter zu bilben. Und mit Entzücken fiel ber Anabe über jedes neue Buch ber. "D, liebe Mutter," ruft er einmal, "welch' wundervolle, herrliche Dinge lerne ich aus jenen Buchern; erlaube, bag ich mich baran erfreue, es tann boch nichts schaben, in folder Gesellschaft zu leben."

Der Vorgang ist bezeichnend und beherzigenswerth. Unsere öffentlichen Lehranftalten haben ja gewiß ben Bortheil, Alle einer gemeinsamen Bucht zu unterwerfen und ein bestimmtes Riel von jedem Schüler zu verlangen. Gang recht. Aber wie bie Schüler, so benten auch bie Lehrer oft nur zu wenig an bas "non scholae, sed vitae discimus". Ich bin für meinen Theil längst zu ber Ueberzeugung gelangt, einer ber am schwerften wiegenden Uebelftande unserer Symnasien liege barin, bag auf die spezielle Begabung wirklich hervorragender Talente viel zu wenig Rudficht genommen wird. Wie mancher schöne und frische Geift, ber etwas Großes geworden mare, hatte man ihn verstanden und in seinem Fahrwasser gewähren lassen, wird ba verkummert, wo schulmeifterliche Bedanterie es nicht versteht, bag ein junges Genie sicher und erfolgreich seine eigenen Bahnen ber Entwidelung geben tann, babei aber, ohne Schaben für fich und bie Menscheit, einmal in ben Objekten bes Schulunterrichts

hinter weit geringer begabten, nur auf letztere gerichteten Köpfen zurückbleiben barf. Da wird benn eingegriffen und nur zu oft jede Freudigkeit am Lernen überhaupt zerstört und das um so öfter und sicherer, je häufiger der Wechsel der Lehrer und je unverständiger die Belastung mit den verschiedenartigsten Lehre gegenständen ist.

Schon in bieser Gymnasialzeit regen sich bei dem jungen Rosmini Tenbengen, ziehen ihn Aufgaben an, welche fich als Borahnungen seiner fünftigen Studien und Bestrebungen barftellen. So, wenn er, ber kunftige Apostel ber Friedfertigkeit, als Schüler über ben "Segen bes Friedens" ichreibt, wenn ihn bie Berührung mit bem ju Anfang biefes Jahrhunderts in Italien als clafficiftischer Stilift berühmten B. Antonio Cefari, ber lange im Sause ber Rosmini ju Rovereto verweilte, mit ber italienischen Litteratur näher zusammenbringt und ihn namentlich auf Dante's "Divina Commedia" und "Monarchia" führt; so wenn er sechzehnjährig, in Nachahmung von Boetius' "Consolatio Philosophiae", einen Dialog verfaßt, ben er "Giorno di solitudine di Simonino Ironta" nennt. Der Name war ein Anagramm besjenigen bes Berfassers, ber bas unebirte Buchlein auf bem oberhalb Rovereto's liegenden Casino della Moneta schrieb. Er läßt ein armes verlassenes Rind von zwei munderschönen Jungfrauen finden; beibe wollen es annehmen und erziehen: die eine ift die Freundschaft, die andere die Philosophie: da tritt als britte bie Religion, in einem leuchtenben, von Sternen befetten Gewande ein, und ber Streit wird fo entschieben, bag alle brei Frauen sich unter bem Borfit ber Religion in die Erziehung bes Rinbes theilen. Lieft man bie Auszüge, welche Baoli (S. 13) aus ben Schriften gibt, fo erstaunt man über bie Reife bes Urtheils und fann jugleich nicht umbin, eine gewisse fehr genaue Bekanntschaft mit ber altebriftlichen Litteratur und ben in ihr wie in der Runft bes erften Jahrhunderts auftretenden Bersonificationen ber Philosophie und Religion bei bem jugend= lichen Schriftsteller anzunehmen.

Sonst wird aus diesem Zeitabschnitt berichtet, daß Antonio öfter mit seinem Oheim und Bruder dem Schauspiel beiwohnte; und zwar gesielen ihm die Komödien viel weniger als das Trauerspiel, welches seiner auf das Ideale und Ewige gerichteten Stimmung besser entsprach.

Im Jahre 1814 ward Antonio mit den üblichen Segenswünschen von seinem Symnasium entlassen. Die Eltern wollten fich zunächst nicht von ihm trennen und übergaben ihn bem in bem Sause Redrigotti als Erzieher angestellten Bietro Orfi zur weiteren Ginführung in bas Studium der Mathematik und Philosophie — bemselben, welchem Rosmini später bas Sauptwert seines Lebens, ben "Nuovo Saggio sull' origine delle Idee", widmete. Sehr balb zeigte fich, bag ber Schüler bereits bem Lehrer überlegen war. Orsi konnte nicht mehr genügen, und es handelte fich um die Frage, wo und welche Studien fortzuseten seien. Es handelt sich aber noch um eine wichtigere: um die Wahl bes Lebensberufs. Die Eltern wünschten, daß ber Erstgeborene die Familie fortsette und baber in ber Welt eine seinem Stande angemessene Stellung einnehme; B. Cefari als Hausfreund unterstütte ihre Bemühungen, aber vergebens. Der junge Antonio hatte fich von früh an bem geiftlichen Stanbe innerlich gewibmet: einem Stande, für ben ihn seine Liebe zum Studium und zur Ginfamkeit, feine Freude an religiöfen Uebungen, fein Gifer im Gebet ju beftimmen ichienen. erklärte feinen Entschluß, und man gab fich bamit zufrieden. Die Familie dachte jest daran, ihn der höheren geistlichen "Carriera", ber Bralatur, juguführen und barum ber geiftlichen Atademie in Rom zu übergeben. Aber sie hatte sich in den Motiven geirrt, welche Antonio jum Altar führten. Der Geift bes Jünglings war hochherzig genug, um auf äußere Ehren fein Gewicht zu legen; er war burchbringend genug, um mahr= zunehmen, daß in ber Pralatur für ben geiftigen Rampf ber Gegenwart nichts zu thun mar: daß die Entscheidungskämpfe ber Zeit auf einem gang andern Gebiete liegen, als auf bem, auf welchem fich die seibenen Schuhe ber Diplomaten zu Hause Er tonnte in biefer äußeren Stellung mit all' ihren Beschäftigungen und Rucfichten nur ein Sinderniß für seinen ernsten Beruf erblicken und bachte nicht baran, sich bieser violetten Laft zu unterwerfen. Schon früh muß bagegen ber Gebante einer Berbindung mit Gleichgefinnten zu gleichen hohen 3weden in ihm aufgetaucht sein. Zwar wies er bie Zumuthung Cesari's zurück, der ihn für das Oratorium des hl. Philippus Reri gewinnen wollte. Aber ber Briefwechsel mit seinen Bettern Antonio Fedrigotti und Leonardo Rosmini läßt ben Bunfc nach einer "Affociation" schon in jenen ersten Jahren bes philosophischen Studiums erkennen: Baoli steht - und gewiß mit Recht - nicht an, die Reime seiner fünftigen Stiftung in ben Hoffnungen und Bunfchen jener Tage zu erbliden. Ich fage, gewiß mit Recht; benn wenigstens ein bunkles Bilb "beß, was er werben foll" fteht vor ber Seele eines jeben zwanzigjährigen Genies. Damit ift keineswegs gesagt, bag es sofort und ohne Schwanken das Feld findet, auf dem die ihm bestimmte Thätigkeit liegt. Rosmini bezeugt felbst in einem 1815 an Bietro Orfi gerichteten Brief, daß er noch sehr eigenthümlichen Schwankungen in Bezug auf biesen Gegenstand unterlag. Ein bamals angesehener Roveretaner Maler, Ubine, von bem sich in seiner Baterftadt zwei Bilder erhalten haben, mar aus Florenz in bie Beimath zurückgekehrt, und ber Umgang mit ihm hatte bie burch ben Oheim geweckten afthetischen Interessen aufs lebhafteste bei Antonio angefacht. Wit Begeisterung schreibt er von der Kunft und von Rafael: er meint, wenn er zwei ftatt eines Lebens hätte, so widmete er eines der Malerei: welches Glück, fich ein= bilben zu burfen, ein Rafael zu fein! Aber am Ende findet er boch, daß bas Leben zu turz sei, um es etwas Anderm zu widmen als ber Liebe Gottes und bem Dienste bes Nächsten. "Stultum est supervacua discere in tanta temporis egestate!" Rein Bunber, bag ber Entschluß, fich bem geiftlichen Stanbe zu widmen, fich immer mehr befestigte: im November 1816 bezog

er die Universität Padua, wo er in der theologischen Facultät inscribirt wurde und bereits im Juni des solgenden Jahres den Titel eines Baccalaureus erward. Er beschränkte sich aber nicht auf den Besuch der theologischen Collegia: seine Studien erstreckten sich auch auf den gesammten Umkreis der philosophischen Disciplinen; ja, er hörte auch medicinische Vorlesungen und bewahrte, wie wir sehen werden, sein ganzes Leben hindurch ein sehhaftes Interesse an den Naturwissenschaften und der Medicin — Reigungen, welche ihn natürlich dei seinen philosophischen Arbeiten in hohem Grade fördern mußten.

Das Seminar zu Pabua galt seit Forcellini's Zeiten als bie Heimath einer vortrefflichen Latinität: Furlanetto, ber Forcellini's berühmtes Lexikon mit Nachtragen versah, erscheint unter Rosmini's Bekannten. So beginnt auch hier schon bas größte Wert ber lateinischen Lexikographie in eine Beziehung zu Rosmini zu treten, beffen Freund und Orbensgenoffe De Bit basselbe heute mit so großen Ehren fortführt. Auch bie schönen Wissenschaften wurden zu Badua gepflegt. Cicognara's Studie über eine Tizianische Madonna gibt Rosmini von Reuem Anlaß, bas Gebiet ber Kunftgeschichte zu streifen. Die poetische Aber, welche in ihm steckte, aber freilich mehr und mehr hinter ber Reflexion zurücktrat, offenbarte fich in mehreren Sonetten, welche zum Theil in ben ungebruckten "Giorno di solitudine" aufgenommen find und von benen Paoli (S. 37) eine Probe mittheilt. Immer und immer aber kehrte ber Beift bes Stubirenben dann zu ernsterer Beschäftigung zurud: Aristoteles, Blato, Thomas von Aquino waren die Lehrmeister dieser seiner Studienjahre, eine tägliche Rahrung, die seinem ganzen Besen jene fraftige geiftige Constitution gab, die wir in all seinem spateren Thun und Denten bewundern. Während er fich fo auf fein Doctoregamen vorbereitete (1819), vergaß er die Uebungen ber Frömmigkeit nicht. Jeben Morgen fah man ihn ber Meffe im Santo beiwohnen, jener wundervollen, dem heiligen Antonius von Padua gewidmeten Kirche, beren plastischer Schmuck nicht wenig dazu beitragen mußte, die Liebe zum Schönen dem Gebanken an Gott fort und fort zu vermählen. Es ift nicht gleich=
gültig, wo und in welcher Umgebung der studirende Jüngling
betet. Ich meine, die Jugend, welche bestimmt ist, die idealen
Güter der Menschheit zu pflegen, sollte man zu gemeinschaft=
lichem Gebet nicht an Orten und in Stätten versammeln, welche,
wie so manche unserer Gymnasial= und Universitätskirchen, einen
Ausbund geschmacklosen Zopfes darstellen. Wie kann man von
dem künstigen Klerus den Sinn für das Schöne und für die Kunst verlangen, wenn man sich nicht die Mühe gibt, ihn unter
großen und erhebenden Eindrücken auswachsen zu lassen!

Don Antonio legte das geiftliche Gewand am 27. Juni 1817 an, empfing die Tonsur am 15. Mai 1818 und am folgenden Tage bie vier niederen Weihen, diese aus ber Sand bes Bischofs von Babug, Francesco Scivione Marchese Donbi bell' Orologio, beffen Familie später in ein verwandtschaftliches Berhältniß zu berjenigen Rosmini's trat. In Diese Zeit fällt auch die Un= tnüpfung mehrerer Freundschaftsbundniffe, welchen Rosmini für ben Rest seines Lebens treu blieb. So besjenigen mit Riccolo Tommafeo, bem fpater fo bekannten Litterarhiftoriter und Polititer; fo die Beziehung zugeinem anderen Dalmatiner, Bier Meffanbro Paravia aus Bara, ju bem Beronefer Goggi, ju Sebastiano be Apollonia aus Civibale, zu Maurizio Dos= chini, ben er in seinem Dialog "Del Rinnovamento" als Opponenten einführte, endlich zu bem Jeraeliten Uzielli aus Livorno, bem er eine wahrhaft zärtliche Aufmerksamkeit widmete: ein Beweis für die Borurtheilslofigteit Rosmini's, ber trop ber glühendsten Singabe an die Interessen seiner Rirche auch in dem Andersgläubigen ben eblen Menichen zu achten vermochte. Mit mehreren dieser Freunde unternahm Antonio kleine Reisen, nach bem Friaul, nach Berona und Benedig. Diese Reisen wie fein Aufenthalt in Babua gaben ihm auch Gelegenheit zur Bereicherung feiner Büchersammlung. Die Leibenschaft ber Bücher, ohne die wir uns faum einen Gelehrten ju benten vermögen,

hatte ihn längst erfaßt. War es früher ber Oheim Ambruogio, ber nach biefer Richtung für ihn geforgt hatte, fo mußte jest, nach beffen Tobe (10. Juli 1818), die Mutter oft bem Sohne Beld ichiden, wenn besonders gunftige Gelegenheit jum Buchererwerb sich barbot. Im Jahre 1820, am 21. Januar, verlor Antonio den Bater, furze Zeit nachbem er die Subdiakonats= weihe empfangen hatte. Bier Mobefto Rosmini's ansehnliches Bermogen fiel zu zwei Sechsteln an feine Rinber Joseph und Josepha, die vier übrigen erhielt als Haupterbe Antonio. Dieser ließ bas ganze haus in seinem bisherigen Stande, wies ber Mutter eine ehrenvolle Benfion an und vertraute bie Verwaltung feines Erbes einem Berwandten, bem Grafen Francesco Salvabore, an: Antonio empfing bann am 2. Juni 1820 in S. Maria bel Carmine in Rovereto bie Diakonats: und endlich, am 21. April 1821, in Chioggia die Briefterweihe. Seine erfte bl. Meffe feierte er auf Oftersonntag in S. Caterina in Benedig. Einige Tage später wurde seine erste Messe in Rovereto mit großer Feierlichkeit begangen (3. Mai); nicht minder bie Erlangung bes Doctorates in ber Theologie und im kanonischen Recht, welches er am 23. Juni 1822 in Pabua gewann.

Wer immer, aus innerm Prang und Beruf, diesen nämlichen Weg gegangen, weiß, was er bebeutet. Auch der Priester,
ber nicht als Mönch der Welt ein völliges Lebewohl sagt, vollzieht in dem Augenblicke, wo er sich auf immer bindet, eine
schmerzliche Trennung. "Wenn der Mann, ermüdet von des
Tages Arbeit, seiner Wohnung zueilt; wenn er an seine Pforte
klopft, so kommt er nicht an eine leere Stätte. Er tritt in ein
Haus, das ihm mehr bedeutet als die ganze übrige Welt. Die
Sterne, die den Himmel bevölkern, die Sonne, die ihn erleuchtet
und verschönt, all die wunderbare Harmonie der Natur, alles
das bedeutet ihm nichts gegenüber dem Blick, dem Lächeln, den
Liebkosungen seiner Frau und seiner Kinder, die seit so vielen
Stunden sein Antlitz nicht gesehen, seine Stimme nicht mehr ges
hört haben."

Dies Saus hat ber Briefter aufgegeben, wie Derjenige, welcher biefen Sat schrieb 1), es felbst gethan. Er konnte es, wie gesagt, nicht thun, ohne tief einzuschneiben in bas innerste Leben. Aber auch bier wohnen Schmerz und Luft bei einander. Die Welt hat feine Ahnung von bem überwältigenden Gefühl ber Seligkeit, bas ben jungen Diener bes Altars umfängt an bem Tage, wo er sich gänzlich und unwiderruflich geopfert hat. Ihm ift, als konne er fich nicht mehr losmachen von den Reizen ber Ginsamkeit, die er mit sich und seinem Gotte zubringt. "Mehr und mehr," schreibt Rosmini (Lettre giovan. al Paravia, no. 17), "bin ich verliebt in biese Einfamkeit, bie voll von Gott ift." Diefe Ginfamteit, voll von Gott, bas ift die Erb= schaft Derer, die auf Beib und Kind verzichtet haben: Dominus pars haereditatis meae . . . Jenen Ruftand, in welchem bie Seele vor bem Beraustreten aus biefer einsamen Unterhaltung mit bem Jenseits zurudschreckt, nannte Rosmini sein principio della passività. Die tagebuchartigen Aufzeichnungen, welche er uns aus jener Beit hinterließ, faffen die Lebensregel, welche er sich bamals vorsetzte, in zwei Punkten zusammen: einmal in ber Erinnerung an seine Sunben, in bem Streben, seine Seele von aller Ungerechtigkeit zu reinigen und nichts außer ihr zu suchen, ba er fich absolut unfähig finde, etwas jum Beil seines Rächsten ju vollbringen; bann in bem Borfat, tein Wert ber Nachftenliebe abzulehnen, welches ihm die Borsehung zutragen könne, überzeugt, daß Gott auch, wenn er wolle, sich des schwächsten und blindeften Inftrumentes zu seinen Absichten bebienen konne.

Der Leser wird sich fragen, welche Sünden der junge Priester könne begangen haben — enormissimi vizi nennt er selbst seine Unvolltommenheiten: Dante gibt die Antwort, wo er (Purgat. III, 8—9) von dem zartbesaiteten Gewissen des Führers spricht:

"D murbevoll und fledenlos Gewiffen, Welch' herber Big Dir ift ein Keiner Fehler!"

<sup>&#</sup>x27;) Lacordaire, Serm. sur la nécessité des ordres religieux. Sermons, instructions et allocutions II 223. Par. 1885. Ed. in 12°.

Dem entsprachen die Gewohnheiten Don Antonio's. Er las täglich mit großer Anbacht bie hl. Meffe und empfing alle acht Tage bas Sacrament ber Buge, was er auch sein ganzes Leben hindurch that. Die Grundsäte seines geiftlichen Lebens treten auf jeber Seite seines bamaligen Briefwechsels hervor: so in bem schönen Brief an die Marchesa Canossa vom 20. Januar 1824; er legte fie ausführlicher bar in bem Büchlein "von ber driftlichen Erziehung", welches er für feine Schwefter Margherita fchrieb 1). Diese Schwester unterstützte ihn bei seinen Arbeiten. Sie scheint bes Deutschen mächtiger als ihr Bruber gewesen zu sein: er studirte daber mit ihr zusammen deutsche Bücher, vor allem Kant und Begel. Daneben sah man ihn das Kacfimile einer Bapyrusrolle mit Fragmenten des Epitur, fah man ihn Hebräisch und Sanstrit lefen; alles bas waren aber nur Spaziergange im Reiche bes Biffens: feine Beimath mar von Anfang an die Philosophie. Wir werben seben, wie bereits in dieser Beriode die 3bee bes objectiven Seins ihn ergriffen; am meiften nahmen ihn zunächst die Borftubien zu seiner "Filosofia del Diritto" und "della politica" in Anspruch. Auf die Frage, wie er in fo turger Zeit so viel und so vielerlei habe erlernen und schreiben können, antwortete er, mas später in feiner "Logica" gebruckt murbe: "ohne viel Beit und Dube aufzuwenden, wird Niemand ein Gelehrter: man verlängert bas Leben, indem man mit seiner Zeit Saus halt. Muratori hat auf die Frage, warum er so viel habe arbeiten konnen, geantwortet: indem er jebes Reitschnitzel in Acht genommen habe".

So verstrichen sechs Jahre, die Rosmini mit Gebet und Studium zubrachte. Die einzige Thätigkeit nach Außen, welche er sich gestattete, war der Berkehr mit Freunden, die er als eine Accademia domestica häufig in seiner Wohnung verzeinigte, wobei gemeinschaftliche Uebungen der Frömmigkeit, rhetorische Debatten, Vorträge u. s. f. gehalten wurden, weiter

<sup>1)</sup> Della educazione cristiana. Libri tre di Antonio Rosmini-Serbati, prete Roveretano. Venezia 1823.

auch die Theilnahme an den Arbeiten der Accademia degli Agiati zu Rovereto, einer im vorigen Jahrhundert gestifteten Gesellschaft, beren Mitglied er bereits 1822 geworben mar, und welcher er einen Auffat "Ueber bie politischen Ibeen Dante's als Beitrag zur Erklärung ber göttlichen Komöbie" vorlegte. Schon vorher war er als Schriftsteller aufgetreten. Roch als Studirender in Babua hatte er Augustin's berühmte Abhandlung "Ueber ben Unterricht ber Rleinen" (De catechizandis rudibus) übersett (1821) und eine in vieler hinsicht sehr mertwürdige, von großer Reife bes Urtheils und bes Charatters zeugende Lobrede auf S. Filippo Reri, ben liebenswürdigen, auch von Goethe so bewunderten romischen Bolksheiligen, ver-Im Jahre 1823 beschäftigte er sich eingehends mit bem Studium bes h. Thomas von Aquino, ben er einen zweiten Rewton nennt; er schrieb ebenbamals seinen "Saggio sopra la felicita", ben er u. A. Rarl Ludwig von Haller in Bern über= fandte. Der Genosse seiner Studien war vornehmlich Tommaséo: als der gelehrte, aber unruhige Dalmatiner Rovereto verließ, sehen wir Antonio in Aeußerungen bes Schmerzes ausbrechen, welche zeigen, wie warm und tief er für die Freunde empfinden fonnte: ...oh bellezza, oh siccurezza di quest' amicizia!"

Dasselbe Jahr 1823 sah Rosmini auf der Reise nach Rom, welche er in Begleitung des Patriarchen von Benedig, unseres bekannten deutschen Dichters Ladiskaus Phrker, machte. In Rom lernte er neben vielen Andern den Cardinal Zurla und den Camaldulenseradt Mauro Cappellari kennen, der einstmals als Gregor XVI den päpstlichen Stuhl besteigen und das Werk des Roveretaner Philosophen als Oberhaupt der Kirche anserkennen und bestätigen sollte. Pius VII., der den jungen Abate sehr freundlich aufnahm, wollte ihn zum Uditore di Rota machen, d. h. also ihn auf einen den Uebergang zum Cardinalat einsleitenden Posten erheben. Rosmini dankte, nach Ehren nicht begierig und wohl erkennend, daß eine derartige Laufbahn mit seinen Absichten, die auf Erneuerung des philosophischen Ers

kennens ausgingen, nicht zu vereinbaren sei; die guten Absichten bes Papstes in Bezug auf seine Person lohnte er mit dem Panegyricus auf Pius VII., als dieser, bald barauf (25. September 1823) aus dieser Zeitlichkeit schied.

Richt lange banach, 1824, unternahm Rosmini eine abermalige Reise, und zwar nach Mobena, wo er unter Anderen Cavedoni, ben berühmten Archaologen und Rumismatiter, und Baralbi tennen lernte, welch letterer bie Caveboni's befte Arbeiten jum Theil enthaltenden "Memorie di religione, morale e litteratura" herausgab - eine fehr werthvolle, leider bei uns in Deutschland nicht aufzutreibende Zeitschrift, welche nun auch balb einige Beiträge Rosmini's und zwar über bie sensualistische Philosophie des Biacenzer Meldior Gioia brachte - Auffate, welche ihn in die erfte litterarische Fehbe feines Lebens verwickelten. Ihnen fandte er bald einige kleinere Arbeiten, die "Apologetica" und ben "Commentar jum Leben bes h. Hieronymus", endlich die Ausgabe seines "Panegirico alla santa e gloriosa memoria di Pio VII" nach, welche er als Gegenstück zu ber bamals in Italien viel Aufsehen machenden Lobrebe Bietro Giorbani's auf Napoleon I. erscheinen ließ. Will man eine beluftigende Muftration für die Beschränktheit und Willfür ber bamaligen öfterreichischen Brefpolizei, so muß man bei Baoli (S. 63 f.) nachlesen, welche Schicksale biefer Rosminische Paneapricus auf ben tobten Bapft hatte, ehe bie Cenfur die Druckerlaubniß ertheilte. Wäre Rosmini ein Carbonaro gewesen, man hätte ihn nicht mit größerm Mißtrauen behandeln fönnen.

Ich glaube nicht fehl zu greifen, wenn ich in den Erfahrungen, die Rosmini frühzeitig mit dieser alles geistige Leben niederhaltenden, jede eble Regung erstickenden Metternich'schen Bolizei gemacht hatte, den Grund erblicke, der ihn zum Berlassen seiner Baterstadt trieb. Allmählich waren Pläne in ihm aufgestiegen, deren Berwirklichung ihm unter dem Druck einer jeden höhern Einsicht verschlossenen, argwöhnischen und veratorischen Regierung unmöglich erscheinen mußte. Wir haben oben gesehen, wie schon frühe ber Bunfch und bas Bedürfniß ber Affociation ihm gekommen war: ber Gebanke einer Società degli Amici, wie er ihn vorübergebend in feinem väterlichen Balast verwirklicht hatte, erweiterte sich allmählich zu bem ber Stiftung einer Genoffenschaft, einer unita santa, unita cristiana, welche, aus rein überirdischen Motiven zusammengetreten, nur bem Studium und den Berken ber Rächstenliebe bienen follte. Eine Erquicung mußte es für ihn fein, als ihn, gang unerwartet, der Brief eines Geistesverwandten mit einem gang ähnlichen Borschlag erreichte. Das Schreiben kam von Einem, bessen Sohn nachmals eine ber Celebritäten bes modernen Italiens sein und in nahe Berührung mit der Sphäre kommen sollte, in ber sich Rosmini's späteres Leben bewegte. Es war ber Marchele Cesare Tapparelli d'Azealio, ber Bater Massimo's d'Azeglio, der als Staatsmann, Offizier, Schriftsteller und Runftler eine fo bebeutenbe Rolle in ben vierziger und fünfziger Jahren spielte und der Manzoni's Schwiegersohn wurde.

Den nächsten und nachhaltigften Antrieb zur Berwirklichung seiner Absichten empfing jedoch Rosmini von einer anderen Seite. Seine Schwester Gioseffa Margherita hatte sich fruhzeitig bem Dienste ber Rächstenliebe gewidmet, indem sie 1820 mit ber Marchefa Maddalena di Canoffa das Inftitut "Figlie della Carità" begründete, für welche fie 1828 in Trient einen Convent einrichtete: fie ftarb bald barauf, in Berona, am 15. Juni 1832, nicht unwürdig bes Rufes einer Beiligen. Die "Figlie della Carità" waren ein Berein von Schweftern, welche fich bem Unterricht, ber Kranken= und Armenpflege widmeten. Stifterin, die Marchesa bi Canossa, mar eine jener ftarten und bewußten Frauengeftalten, die, je feltener fie in ber Geschichte erscheinen, um so achtunggebietender auftreten. Als Rapoleon, nicht lange vor feinem Sturg, burch Berona tam, nahm er im Balafte ber Canoffa Wohnung. Am Borabend seiner Abreise frug er die Herrin des Hauses, wie er ihr die erwiesene Gaftfreundschaft vergelten tonne. "Sire", antwortete die Marchesa, "ba ich das Wert wieder aufnehmen will, welches Ihre Decrete vom Jahre 1810 gerftörten, so bitte ich um eines ber vielen Alöfter, die Sie unterbrudt haben." Der Eroberer mochte ben Tabel empfinden, ber in ber Bitte lag: aber in einem Anflug jener großen Gefinnung, bie er bei aller Brutalität feines Charafters hier und ba an den Tag zu legen wußte, gewährte er bas Gesuch und ließ ber Marchesa ben verlassenen Convent von S. Lucia und Berona gur Berfügung stellen. Sier begann Mabbalena bi Canoffa ihre Anftalt für Berpflegung und Erziehung armer Rinder. In Benedig und Mailand entstanden balb andere Bäuser besselben Instituts. Durch Margherita mit beren Bruder Antonio enge befreundet geworben, brang fie jest in biefen, eine ähnliche Genoffenschaft von "Figli della Carità" ins Leben zu rufen. Vierundzwanzig Jahre war Rosmini alt, als ber Gebante zuerst in ihm angeregt wurde. Zwei Jahre später trat er ihm näher. Am 20. December 1825 fündigte er ber Marchesa an, daß er nun ernstlich die Gründung des Bereins der "Figliuoli", oder, wie er fie später lieber nannte, ber "Fratelli della Carità" ins Auge fasse. Der Berein sollte nichts Außergewöhnliches sein: Nichts, was eine neue Zerklüftung in ben Rlerus hineinbringe. Er solle sich ganz in den hergebrachten alten Uebungen der Kirche bewegen und alles Absonderliche vermeiben: "tutto ordinario, ma ragionevole" — nichts Auffallendes, aber alles vernünftig, bas war fein Motto; fein Lebensprincip aber sollte bas Bertrauen auf Gott sein - "vive di confidenza in Dio".

Im Februar 1826 begab sich Rosmini mit einigen Freunden — barunter Tommaséo — und zwei Dienern nach Mailand, wo er eine Wohnung in der Nähe der ambrosianischen Bibliothek, beim S. Sepolcro, nahm. Ein Verwandter, der als Historiker Mailands bekannte Carlo Rosmini<sup>1</sup>), hatte ihm

<sup>1)</sup> Die zwischen Strefa und Baveno liegenbe "Billa Rosmini", welche noch beute biese Bezeichnung führt, gehört ben Descenbenten bieses

bie Wohnung besorgt und führte ihn nun in die Gesellschaft der lombardischen Hauptstadt ein, wie er ihm auch mit seinem reichen historischen Wissen und seinen Ersahrungen sich nütlich erwies. Hier lernte Antonio, neben vielen anderen hervorzagenden Männern, namentlich zwei lennen, deren Freundschaft fortan eine bedeutende Rolle in seiner Existenz spielen sollte: den aus der Gegend von Domodossola gebürtigen Grafen Jacopo Mellerio und Italiens großen Dichter, Alessandro Wanzoni, dessen Ruhm damals längst begründet war und der beim ersten Bekanntwerden mit Rosmini's Schriften den die Eigenart des Schriftsellers genau treffenden Ausspruch that: "qui c' è un uomo" — da ist einmal ein Mann!

Der Mailander Aufenthalt, der etwa zwei Jahr mährte, war sowohl ben Vorbereitungen für die Gründung des Instituts als namentlich der Fortsetzung der Studien gewidmet. sehen hier Rosmini wieder in den verschiedensten Aweigen der Wiffenschaft thatig: die höhere Mathematik, die Differential= und Intregralrechnung, wie die Moral, Philosophie und italienische Litteratur nahmen ihn in Anspruch. Im Jahre 1827 veröffentlichte er hier in Mailand ben erften Band seiner "Opuscoli filosofici", in welchen die beiben Bersuche "Ueber die göttliche Providenz" und "Ueber bie Einheit ber Erziehung" enthalten find; weiter ben Effan über bie "Ibplle und die neueste italienische Litteratur". Der zweite Band ber "Opuscoli" brachte ben Auffat über die "Glüdseligkeit" und ben gegen Ugo Foscolo's Beffimismus gerichteten über bie "hoffnung". Besonders bemerkt wurde seine "Classification ber philosophischen Systeme und Anleitung zur Auffindung der Wahrheit" (Mai-

Carlo Rosmini an; sie hat keine Beziehungen zu Antonio, ber sie nie bewohnt hat. Carlo Rosmini starb, über 70 Jahr alt, zu Anfang Juni 1827 eines plötzlichen Tobes, tief beklagt von den Freunden, unter benen Don Antonio seinem Schmerz in einem schönen nach Rovereto gerichteten Briefe Ausbruck verlieh (Epistolario LXIV. Lockhart, Bb. I, S. 160 f.).

Rraus, Effans.

land 1828). Unterdeffen wurde auch an ber längst begonnenen "Philosophie bes Rechts" und berjenigen "ber Politit" weiter gearbeitet. Alle biefe Schriften aber waren gewiffermaßen nur bie Vorwerke jener großen Schöpfung, die das hauptfächlichste Denkmal seiner philosophischen Thätigkeit sein sollte, bes "Nuovo Saggio sull' origine delle idee". Sollte das philosophische Wiffen der Gegenwart die nothwendige Erneuerung und Wieder= geburt erfahren, so mußte von biesem Buntte, von bem Ursprung unferer 3been, ausgegangen werben. Schon in Rovereto hatte Don Antonio biefe Untersuchung begonnen: wie er, gewisser= maßen auf bem Wege ber Intuition, die Lösung bes Problems glaubte gefunden zu haben, bas hat er in späteren Tagen selbst einigen seiner Freunde ergählt. "Bur Zeit," außerte er sich u. a. Paoli gegenüber, "wo ich in Rovereto dem Studium der Philosophie oblag, ging ich einmal einsam und in meinen Gebanken versunken über die Terra (ein abgelegenes Biertel ber Stadt), ben verschiedenften Dingen nachfinnend, wie fie mir in ben Sinn tamen, balb bem einen, balb bem anderen meine Aufmerksamkeit zuwendend. Plöglich sah ich, daß ein jeder biefer Gegenstände meines Nachbenkens burchaus nichts Ginfaches, sondern eine Gruppe von vielen Objecten darstellte. Und wie ich weiter zusah, bemerkte ich, daß biese und viele andere Objecte als ebenfo viele Beftimmungen eines allgemeineren, weniger beterminirten, fie alle umfassenden Gegenftanbes zu be-Indem ich nun dieselbe Analyse auf lettere zeichnen waren. anwandte, wurde mir klar, daß auch biefer fich in berfelben Lage befand und daß nach Abstraction der ihm bleibenden, weniger ausgesprochenen Bestimmungen sich mir ein neues, noch allgemeineres und noch weniger beterminirtes Object barbot. Ich fage, ein neues Object für meine Betrachtung, weil ich es von diefem Gefichtspunkte aus noch nicht betrachtet hatte: es war aber nicht neu an sich, weil es basjenige war, in welchem sowohl ber jener Operation unterzogene Gegenstand, als biejenigen Gegenstände, an welchen vorher bie nämliche Analyfe

vollzogen wurde, enthalten waren. Indem ich fo fortfuhr, gelangte ich, von welchem Puntte ich auch ausging, stets zu bem universalften Object, bem ibealen Sein (Essere ideale), bas jeber weitern Bestimmung entkleibet ift, wo jebe weitere Abstraction ohne Berftörung ber Ibee selbst unmöglich wird, und in welchem ich basjenige erkannte, worin fammtliche vorbin betrachtete Gegenstände enthalten maren. Ich machte bann die Probe auf diese Analyse. Diese Probe bestand barin, daß ich bie erften möglichen Beftimmungen (le prime possibili determinazioni dell'essere indeterminato) bes unbeftimmten Seins auffuchte, bann biejenigen, welche fich weiter ergaben, endlich bie letten, fo daß mir auf biefem Wege ber Synthese allmählich wieder all jene Objecte entgegentraten, welche auf dem Wege der Analyse meinem geiftigen Blick all= mählich verschwunden waren. Damit und damals überzeugte ich mich, daß das unbeftimmte ideale Sein (l'Essere ideale indeterminato) die erste uns naturgemäß bekannt gegebene Wahrheit, das Erfte, was wir durch unmittelbare Anschauung erkennen (il primo noto per immediata intuizione) und das große Medium jeder verftandesmäßigen ober intuitiven Ertenntniß sei" 1).

Rosmini's Philosophie soll, wie in der Einleitung zu diesem Aufsatze bemerkt ist, erst in einer Fortsetzung desselben eine außführlichere Darstellung gewinnen. Es muß aber, um das Berständniß für seine gesammte wissenschaftliche Lausbahn und für die Kämpse seines nun beginnenden Mannesalters zu erschließen, doch schon jetzt mit wenigen Worten angedeutet werden, wie in dieser Erkenntniß des undeterminirten idealen Seins als Quelle aller unserer übrigen Erkenntnisse der Angelpunkt seiner gessammten Weltanschauung lag und zugleich Das, was in seiner Philosophie neu und originell war. Der "Nuovo Saggio sull'

¹) Mittheilung Rosmini's an Paoli fowie an Aleffandro Pestalozza (Paoli, I, 20 f.).

origine delle idee" ift ber Parlegung und Begründung dieser durchaus neuen Erkenntnißtheorie gewidmet, die sich allerdings im denkbar schroffsten Gegensatz zu der in den romanischen Ländern namentlich herrschenden sensualistischen Philosophie der damaligen Zeit bewegte.

Die Thatsachen ber Senfibilität werden von allen philosophischen Schulen anerkannt, felbft bie extremen Ibealiften, welche bie Eriftens ber Rörper leugneten, gaben beren phanomenale Existenz, ihre Erscheinung in finnlicher Form, zu. Auseinander gehen die Schulen ba, wo es fich um die Confequenzen dieser Thatsache handelt. Conbillac's Schule gibt nur bie Sensation zu, als beren Umformung sie alle Erkenntnisse und Operationen unserer Seele erklärt, mahrend eine andere ibeologische Schule vor ben Sensationen verschiedene primitive Thatsachen annimmt, Fähigkeiten ber Seele, welche von ber bes Empfindens wesentlich unterschieden find. Gine Abzweigung der letteren Schule ging fo weit, bas intellectuelle Gebiet gang von bem finnlichen zu trennen und seine metaphysische Speculation von ben sinnlichen Einbrucken ganglich unabhängig zu machen: bas ift bas Syftem ber angeborenen Ibeen, wie es vorzüglich Malebranche vertreten hat. Andere geben die Selbständigkeit des intellectuellen Gebietes zwar zu, glauben aber, daß die Probleme unserer Intelligenz ohne die Communication mit den sinnlichen Phänomenen nicht zu lösen sind: sie finden den Ursprung aller Erkenntnisse in ben Sinnen und setzen biese als bie excitirenben Ursachen der intellectuellen Activität an. Die Scholaftiker, welche aus (ihrem) Aristoteles das Princip angenommen, daß nichts im Berftande sei, was nicht vorher in ben Sinnen gewesen (nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu), lehren nun allerbings weiter, es wohne etwas im Berftanbe, was zur sichern und wahren Erkenntniß, sowohl der materiellen als immateriellen Dinge, führen könne: Kant, ber ihnen zugibt, daß alle Erkenntniß von den Sinnen komme, und gleich ihnen ein rein intellectuelles Gebiet, Begriffe, die von ben finnlichen

Eindrücken verschieden sind, annimmt, leugnet jedoch, daß diese Begriffe wahre Erkenntnisse sind: "nur, wenn diese Begriffe mit sinnlichen Anschauungen gefüllt sind, haben sie objective Gültigsteit — andernfalls sind sie ein bloßes Spiel der Einbildungstraft oder des Berstandes").

Condillac's Syftem war balb nach seinem Tobe (1780) zu rascher Berühmtheit und in ben romanischen Ländern fast zu alleiniger Herrschaft gelangt. In Italien waren, wie ber Geschichtschreiber ber italienischen Philosophie2) zugibt, alle Zweige ber Litteratur und Wiffenschaft bavon durchbrungen. Cicognara leitete seine Gesetze bes Schonen, die Principien der Aefthetik bavon ab; Cefarotti gründete barauf seine Lehre über ben Ursprung der Sprache; Baolo Cofta seine Theorie ber Beredtfamteit; Giorbani leitete feine Anfichten über die Gin= wirkung der schönen Runfte auf den menschlichen Geift aus der nämlichen Quelle ab; Borelli und Bufalini legten ben Conbillac'schen Sensualismus ihren physiologischen, pathologischen und therapeutischen Lehren zu Grunde; die beiden Poeten des Peffimismus, Ugo Foscolo und Leopardi, gelangten burch bas Medium diefer Philosophie zu ihrem fich felbft und alles Andere zerstörenden Scepticismus. Schon führte ein bekannter Babagog, der Babre Soave, der begeifterte Anhanger Locke's, ben Sensualismus in bie Schule ein und gründete auf ihn feine Erziehungslehre: ein gefährliches Experiment, benn gerade hier und auf bem Gebiete ber Moral mußte biefes Syftem feine Schwäche und seine Gefährlichkeit zeigen. Wenn wir keine anderen Ibeen besitzen als umgeformte Sensationen, was wird dann aus der Sittenlehre? Was will bas Wort der "Pflicht" noch befagen, wenn alle Motive unseres Banbelns fich auf finnliche Antriebe, auf Schmerge ober Luftempfindungen, gurud= führen laffen? Und wo bleibt, wenn man mit bem Suftem bes

<sup>1)</sup> Rant, Transcend. Logit, Bb. II, 3. Spift.

<sup>2)</sup> Louis Ferri, Essai sur l'hist. de la Philosophie en Italie au 19° siècle, Paris 1869. I, 11.

Abbé be Condillac Ernst macht, wo bleibt da noch ein Plat für Gott und die Beziehungen des Geschöpfes zu ihm?

Gioia und Romagnofi hatten an die Schule bes Collegio Alberoni in Piacenza und an diejenige von Parma angeknüpft, wo Condillac jur Beit ber größten Bluthe biefer Universität zehn Jahre zugebracht hatte (1758-68). Sie hatten beibe ben ertremen Sensualismus des Lettern etwas gemilbert, indem fie ber Activität ber Seele ein größeres Feld eingeräumt. Aber fie waren boch über den Raturalismus in Dingen der Metaphysik und über eine Art von empirischem Ibealismus in ihrer Psychologie nicht hinausgekommen. Schon Galluppi, ber bekannte neapolitanische Philosoph, hatte eingesehen, daß man ba nicht könne stehen bleiben. Er wollte ben Scepticismus vermeiben, indem er fich einen Weg zwischen Lode und Rant durchbahnte, alfo zwischen bem Senfualismus und bem transcenbentalen Ibealismus zu vermitteln suchte. Die Ibee ist ihm ein analytisches Ergebniß ber primitiven Erfahrung, welches sich allerbings aus der Empfindung, aber durch das Mittel der geistigen Activität abhebt. Er ist der Erste, der, ohne förmlich in allen Dingen Kantianer zu fein, namentlich auf bem Gebiete ber Moral in Rant's Kuftavfen trat und bessen Ibeen in Italien einbürgerte.

Das war die Lage der Geister auf der Halbinsel, als unser Roveretaner in die Bewegung derselben eintrat.

In Mailand traf Rosmini gerade auf die Hauptvertreter bes damaligen Sensualismus in Italien, Gioia und Romagnosi, welche in der "Biblioteca italiana" ihr Organ besaßen, während jüngere, sich unserm Roveretaner nähernde Kräfte, wie Uchille, Mauri, Sartorio u. A., den "Ricoglitore" herausgaben. Mit diesen Kreisen unterhielt Don Antonio Beziehungen, bei denen er wohl damals schon weitaus eher der Gebende als der Empfangende war. So sehr ihn diese Beschäftigung, so sehr ihn diese litterarischen Beziehungen anzogen: noch weit mehr nahm ihn der mehr und mehr sich abzeichnende große Plan seines

Lebens, das große Wert der "Liebe" in Anspruch. "Ach," schreibt er einmal an einen ber Freunde, Don Giovanni Stefani in Liffabon, "thuen Sie Alles, um Ihren Bögling empfinden ju laffen, mas es heißt, ein Mitglied ber Rirche Chrifti zu fein; jener unermeglichen Gesellschaft, Die all' unsere Liebe verhient, auf die fich all' unsere Gebanken beziehen sollen! Schon ift bie Freundschaft, aber schöner die Liebe zur Kirche! Auch die Liebe für die häusliche Gesellschaft ift lobenswerth, lobenswerth Die Liebe zum Baterland und unserem Bolke; aber Familie, Baterland, Rationalität sind doch nur Mittel, um die Glorie ber Kirche Gottes zu mehren." Bon Bichtigkeit war nun für Rosmini, hier in Mailand, die Bekanntschaft eines eifrigen französischen Dissionars zu machen, ber sich mit ahnlichen Gebanken trug. Don Giovanni Battifta Löwenbrud, von beutsch:lothringischer Abkunft und ursprünglich der Meter Diöcese angehörig, war mit Empfehlungsbriefen des öfterreichischen Gefandten in Turin von Rouen nach Mailand gekommen und traf bei dem Grafen Mellerio mit Rosmini jusammen. Beibe glaubten sofort, burch eine göttliche Kügung einander zugeführt zu sein; man verabredete einen Ausflug nach ber Certosa di Bavia und tauschte feine Unfichten auf biefem Wege aus. Löwenbrud hatte zunächft eine Gesellschaft von Missionspredigern im Auge; Rosmini's bedächtigeres Wesen zwang ihn zur Anerkennung der Nothwendigkeit, junachft an fich felbst zu benten, in zweiter Linie an die Anderen: ber Berein muffe zunächft bas Beil und bie Ausbildung der eigenen Mitglieder ins Auge faffen nächstes und nothwendiges, darum aber auch für jedes Mitglied mit Sicherheit zu erreichendes Ziel: die Thätigkeit nach außen erschien ihm als etwas Secundares, bas aber allerdings sich von felbst einstellen werbe. Und auch barin zeigte sich bes Roveretaners Weisheit: "wenn die Rose selbst sich schmückt, ichmudt fie auch ben Garten."

Ein Brief besselben vom 16. Juni 1827 entwickelte biese Grundfate eingehender. "Der Hauptzweck bieser Congregation

kann nur sein, den Priester nach dem Muster Jesu Christi zu bilden, und zwar nach allen Seiten, so daß nichts von der Nachbildung dieses Modells ausgeschlossen bleiben dars." Dies Schreiben sandte Rosmini an Löwenbrück, als dieser nach Domodossola vorausgegangen war, um den Ort zu sehen, von welchem das Institut seinen Ausgang nehmen sollte.

Rosmini war, als er somit ber Verwirklichung seines großen Planes nabe trat, in ber Bluthe feiner reifen Jugend, gerade breißig Jahre alt: das Alter, in dem sich Baulus, Augustinus, Janatius befanden, als fie die Welt verließen, um bem inneren Rufe zu gehorchen. Aber mahrend sein Geift so auf bem Gebiete ber Speculation, wie auf bemjenigen bes prattischen religiösen Lebens fich auf der Sohe seiner schöpferischen Rraft bewährte, begann ber Rörper bereits zu fiechen. Die ungeheueren Anftrengungen ber letten Jahre, Die ununterbrochene geiftige Arbeit und die Strenge eines abgetobteten Lebenswandels hatten, in Berbindung mit einer wohl ererbten Anlage, eine Ertrantung mit gefährlichen Symptomen berbeigeführt, während er früher fich einer unübertrefflichen Gesundheit zu er= freuen schien. Man muß in dem Briefe vom 21. December 1827 nachlesen (Epistolar, LXXXIV), wie Rosmini diese Brüfung aufnahm. Er fieht in ihr eine Beimsuchung, die ihn belehren foll, nicht auf fich felbst und seine Rrafte zu vertrauen. "Das Gefühl einer hinfälligen Eriftenz, die Empfindung, einen Fuß hier und einen in ber Ewigfeit zu haben, ach, bas ift auch ein tröftlicher, seliger Zustand, weil man da um so aufmerksamer auf sich wacht und mit um fo lebhafterem Entzuden ben Brautigam er= wartet! Wie empfindet man es in einem folden Auftande, daß wir Alle unnut find! Gine unbewußte Tauschung konnte, unter anderen Umftanden, uns glauben machen, wir feien ber Rirche Jesu Chrifti nothwendig! Sollte ich fterben, ohne bag mein Werk sich verwirklicht, so braucht es barum boch nicht im Sande ju verlaufen. Wer weiß, ob mein hintritt aus biefer Welt es nicht gerade reifen und wachsen läft? Wer weiß, ob ich nicht

gerabe ein Hinderniß desselben bin? Db meine Sünden nicht vielleicht es sind, welche den vollen Erguß der göttlichen Ersbarmung über die Kirche dahinhält? Längst habe ich das Opfer meines Lebens dem Opfer Jesu geeint, ich thue es von Reuem, so oft ich mich dem Altare nähere, indem ich den himmslischen Bater bitte, wenn es, um den Sturm zu stillen, nöthig ist, diesen Jonas hinauszuwerfen, es ohne Barmherzigkeit zu thun. Indeß weiß ich nicht, ob der Herr dies mein Opfer ansgenommen hat; soll ich meine innerste Empfindung aussprechen, so glaube ich, zur Stunde hat er es nicht gethan."

Sterben ift nicht bas größte Opfer, das uns auferlegt werden kann: schwerer ift, zu leben mit Menschen, mit benen man nicht leben möchte; Dinge sehen zu müssen, die man nimmer hätte sehen mögen; Hoffnungen und Ibeale zu Grabe zu tragen, die zu verwirklichen wir uns berufen glaubten und beren Besitz und Dienst uns das Leben allein werth und ersträglich machte. Dies schwerere Opfer sollte Rosmini nicht erspart sein.

## IV.

Der Weg von Stresa nach Domodossola zählt nicht zu ben berühmten Straßen der Alpenwelt; aber er ist in hohem Grade anmuthig, und je tieser man in jene Welt der Berge eindringt, um so mehr zu stiller Einkehr ladend. Eine schöne breite Straße sührt an der Südseite des Langensees zwischen Villen und Gärten nach Baveno, dann an den Granitbrüchen von Feriolo vorbei, in welchen die Säulen der St. Paulskirche in Rom gebrochen sind, und in dessen Nähe die Straße von Pallanza sich mit der unsrigen vereint, über Ornavasso, aus dessen Marmorbrüchen der Mailänder Dom erstand, Bogogna, wo die Schlösser der Mailänder Visconti in Trümmer liegen, bei Borgo und seiner römischen Inschrift vorbei immer höher das Eschenthal, oder wie die Italiener es heißen, die Val d'Ossola hinauf, dis wir endlich in jener reichen, einen echt

füblichen Charatter aufweisenden Mulbe anlangen, in der die Hauptstadt bieses Thälercomplexes, Domodossola, liegt. Der Ort hat seinen Ramen von dem antiken Oscella und hat erst einige Bebeutung gewonnen, seit Napoleon (1810) bie Simplonftrage baute, die Paris mit Mailand verband und beren erfte Hauptstation jenseits der Alpen Domodossola bilbet. hinter berfelben beginnt ber Aufstieg nach jenen Gebirgen, Die ben Simplon umftellen, während subweftlich fich bie Satelliten des Monte Rosa heranschieben. Gine halbe Stunde vor der Stadt sieht man bei hellem Wetter die Spipe des letteren durch einen Gebirgseinschnitt hindurchleuchten. Die bunklen und engen Strafen ber Stadt bieten tein sonberliches Interesse, jedoch haben sich einzelne Refte mittelalterlicher abliger Site und Befestigungen erhalten. Weitaus das am meisten in die Augen fallende Gebäude ift der ftattliche Balaft des Collegio, das vor ber Stadt liegt und bas eine ber bebeutenbften Niederlaffungen bes Istituto della Carità bilbet. Die Rosminianer haben nach ihres Meisters Tobe diesen Bau aufgeführt, ber 1874 vollendet wurde, und in welchem jest ein blühendes königliches Gymnafium besteht, das ihrer Leitung unterstellt ift: ein Gang burch bie Lehrfäle, Laboratorien, Cabinette zeugt von dem ernften Beftreben ber Bater, diefe Anftalt auf ber Sohe ihrer Aufgabe gu erhalten. Eine halbe Stunde weiter por ber Stadt erhebt sich ber Monte Calvario, ein kleiner Bergkegel, beffen Ruden die Ruinen eines alten langobarbischen Caftells trägt, bas später gothische Anbauten erfuhr und neben dem sich jett ein weitschichtiger bebeutender Gebäudecomplex erhebt. Das ift bas jetige Noviciat und Generalat, ber eigentliche Sit bes Istituto della Carità. Als Rosmini am 18. Februar 1828 hierherkam, fand er nur eine elende, von Unfraut und Ungeziefer bedeckte Behausung und eine fast zerfallene Rapelle: ein mahrer Calvarienberg, ben er sich als Wohnung aussuchte. Die einzige Gesellschaft, welche er hier hatte, waren sein Amanuensis Andrea Fenner, sein Diener Antonio Bisoffo und ein ehemaliger Franciscanermonch, Fra

Bietro. Jesus fastete vierzig Tage in der Wüste, ehe er sein öffentliches Lehramt antrat: Antonio Rosmini seierte hier, in strengster Enthaltung und Bußübung, eine ähnliche Fastenzeit, die ihm um so schwerer werden mußte, als sein körperliches Leiden fortsuhr, ihn zu beschweren und er ein ausgesprochenes Bedürfniß nach einem milbern und südlichern Klima empfand. Aber er wußte, daß große und ernste Dinge, wie diesenigen, welche er sich vorgesetzt, ohne Härte gegen sich selbst nicht gebiehen. "Was immer wir thun, thuen wir es nicht halb und indem wir rückwärts sehen: besser wäre es, ganz davon zu lassen; unser Herz soll start sein im Anblicke des Herrn."

Da ber B. Löwenbrück seine Ankunft in Domobossola hinausschob, benutte Rosmini die auf jene Fastenzeit folgenden Monate zu einem Ausflug nach Novara, wo er ben Cardinal und Bischof Morozzo besuchte, und nach Turin, wo er mit dem Marchese d'Azeglio zusammenkam und mit biesem, im Hause bes öfter= reichischen Gesandten, den damals auf ber Sohe seines Ruhmes stebenben Abbe Relicité be Lamennais tennen lernte. Wie beibe als Philosophen von gang verschiedenen Principien ausgingen, so waren beibe Perfonlichkeiten auch so verschieben, bag fie vom erften Augenblicke ihrer Bekanntschaft an nicht zu= fammen ftimmen tonnten. Rosmini verfaumte nicht, ben Franzosen wissen zu lassen, wie bebenklich ihm bessen Lehre vom sens commun als der einzigen Quelle ber Gewißheit unseres Erkennens erschien. Er that bies, nach Domodoffola zurud: gekehrt, in einem schönen, würdigen, die Intentionen Lamennais' hochanerkennenden Schreiben vom 19. Juni 1828: die Antwort war nichts weniger als liebenswürdig und nichts weniger als würdig. Der Wiberspruch hatte ben berühmten Franzosen gereizt und beleidigt. Alles, was er Rosmini zu erwidern hatte, bestand in ben Worten: "ich habe feine Zeit mit Ihnen zu correspondiren." Als zehn Jahre später Rosmini ein berühmter Mann und Lamennais eine gefallene Größe mar, uneins mit fich, mit Gott und ber Welt, schrieb Antonio ein zweites Mal

an ben, der ihn so übel behandelt: "ich denke," sagte er in einem nach Paris gerichteten Briefe, "ich denke, ein freundschaft- liches Wort, das zu einem von Vitterkeit erfüllten Herzen gesprochen wird, könne nicht übel aufgenommen werden: . . . es ist einer Ihrer Brüder, der dieses schreibt." Auch dies Wort der Liebe, wie so manches andere, pochte vergebens an die eiserne Brust des gestürzten Titanen. Es kam zu spät, wie Alles zu spät kommt für ein Herz, das aufgehört hat zu lieben.

Damals tam Tommaséo nach Domodossola, in der Absicht, ben Freund von dieser einsamen, dem Leben und, wie er meinte, ben Studien abgekehrten Lebensweise abzubringen. feste ihm auseinander, wie beglückend für ihn die Stille diefer Berge geworben und wie er ben Studien nicht abtrunnig werbe, wenn er auch bem Wert ber Liebe vor ihnen ben Bortritt gebe: prima la carità, e poi la scienza; benn biese wird vergeben - destructur - jene nimmer - iscade mai. Auch Andere tamen; man erfuhr in Biemont allmählich von seinem Aufenthalte, und es mehrten fich bie Briefe, die Aufragen, Die Consultationen. Rosmini's Briefwechsel aus biefer Reit zeigt, wie bie Ginsamteit seine geiftige Rraft rasch entwickelte und concentrirte; wie er bei aller Consequeng und Strenge im Berfolgen seiner Blane ber Anberen nicht vergaß und vor allem jener himmlischen Dilbe und Gute befliffen blieb, die Jebem, auch bem Geringsten, gerne in seinen Zweifeln und Sorgen Rath und Ruten gewährt, die ben einfachsten Geift abelt, die bem größten und reichsten jene hinreißenbe Liebenswürdigkeit ver= leiht, wie wir fie an einem Fenelon, einem Sailer bewundern.

Nachdem Löwenbrück endlich angekommen, übertrug ihm Rosmini die Riederlassung auf dem Monte Calvario und besgab sich zunächst zu seinem Freunde, dem Grasen Mellerio, nach Recoara, um dort seine Cur fortzusetzen. Hier war es wohl, wo er sich lange und gerne mit einem jüdischen Rabbiner untershielt, der in ihm einen Gegner fand, aber einen Gegner von sohumaner und herzlicher Art in der Unterhaltung und Contros

verse, daß er ihn überaus lieb gewann und verehrte. Bon da kehrte Rosmini zu kurzem Besuch nach Rovereto zurück, um seine Wutter und seine Freunde zu sehen und zugleich sich mit der Berwaltung seines Bermögens zu beschäftigen. Der Rath der Aerzte bestimmte ihn, den solgenden Winter in einem wärmeren Klima zuzubringen. Er ging also nach Rom, wo er am 25. Rovember anlangte. Richt allein. Denn er brachte, um sie in Rom zur Anerkennung zu bringen, zwei wichtige Erzeugnisse seiner Ossolaner Einsamkeit in seinem Felleisen mit: den Entwurf der Constitutionen des projectirten Ordens und ein großes Stück des "Nuovo Saggio", der nun in der Hauptstadt der Christenheit das Licht der Welt erblicken sollte.

Die Constitutionen sassen sich in ben zwei Sätzen zusammen, die Rosmini dem Bischose von Novara gegenüber selbst als die Substanz seines Instituts bezeichnete: erstens in dem Streben nach eigener Volkommenheit, wie sie in einem zurückgezogenen und verborgenen Leben in Studium und Gebet gewonnen werden kann — er nannte das den stato primo oder elettivo; zweitens in dem Bemühen, allen Werken der Nächstenliebe zu entsprechen; welche man von den Mitgliedern begehren könne, ein stato assunto, nicht elettivo, weil er nicht gesucht, sondern ergriffen wird, wo und wann er sich darbietet.

Biel enger, als es scheinen könnte, ist der innere Zusammenshang dieser projectirten Bereine mit den Ideen, welche Rosmini in dem "Nuovo Saggio" der Welt vorzulegen eben sich ansschickte.

Wie die Substanz jenes Instituts die geordnete Liebe ist, so bilbete die eine und universale Wahrheit und der Weg sie zu sinden, den Inhalt des Buches. Der "Nuovo Saggio" will zeigen, daß das ideale Sein das Erste ist, was wir erkennen; eine Erkenntniß, die Gott dem Menschen in seiner Natur gesschenkt hat, die die eigenthümliche Form seines Geistes, das natürliche Licht seiner Vernunft, die Wahrheit im allgemeinsten Sinne des Wortes darstellt — eine einzige, allgemeine Wahrs

heit, zu beren Determination im Einzelnen ber Mensch vermittelst ber Empfindung und bes Urtheils gelangt. Reslexion und Analysis führen uns eine Menge Einzelerkenntnisse zu, die sich als Parzellen des universalen Seins darstellen. Das sittliche Leben des Menschen rückt damit zugleich in unserer Bestrachtung aus allem Zufälligen heraus in den engsten Zussammenhang mit dem erschauten Wahren.

Man kann über den Werth und die Halbarkeit der Rosminianischen Erkenntnißlehre denken, wie man will. Das aber
wird man anerkennen müssen, daß, wer eine Resorm der Gesellschaft, wer eine Erneuerung des kirchlichen Lebens anstrebte,
der Welt kein größeres und kein glücklicheres Geschenk bringen
konnte, als das bewußte, energische, unerbittliche Betonen
dieser zwei Ideen; der Wahrheit und der Liebe — denn
beides sind die Augensterne des Christentums: beide verschleiert
wie in den Tagen Christi durch den modernen Sadducäismus
und Pharisäismus, beide von der Menge verlassen und gehaßt,
gehaßt in ihrem Wesen und in ihren aufrichtigen Jüngern.
Wahrheit und Liebe sind eben correlate Begriffe: die Lüge ist
darum eine Münze, deren Revers ausgeprägte Lieblosigkeit darbietet.

V.

Ein Brief an den Grafen Mellerio vom 29. Nov. 1828 schilbert die Empfindung, welche Rosmini hatte, als er, Rom nahe, die Kuppel der Peterskirche von Weitem erblickte: Jedem, der denselben Weg gezogen ist, schlägt das Herz höher in der Erinnerung an diesen Augenblick. In Rom, wo unser Roverestaner diesmal als Gast seines Freundes, des Padre und späteren Cardinals Orioli, in dem Franciscanerconvente Dei Santi Apostoli wohnte, fand er die herzlichste Aufnahme dei dem Cardinal Cappellari, der bald Gregor XVI. heißen sollte und der ihn jetzt im Consistorium den anderen Cardinälen und dem Papste vorstellte, während er ihn lebhaft zur Beröffentlichung seines "Nuovo Saggio" ermunterte. Rosmini suchte hier selbstvers

ständlich seinen Ideen Eingang zu verschaffen. Er kündigte sein Werk an als eine Reform der Philosophie, als die Einleitung zu einer "chriftlichen Philosophie", unter ber er aber burchaus nicht eine Difchung ber Bernunftwissenschaft mit ben positiv chriftlichen Mysterien verstand, sondern eine wirkliche, solibe, gefunde Bernunftwiffenschaft. 1) Der neue Bapft, Bius VIII., der gerade während Rosmini's Aufenthalt in Rom den Stuhl Betri bestieg, empfing ihn am 15. Mai 1829 in Audienz und brudte ihm seine Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit ernfter und ftarter Studien aus, ihn zugleich aufforbernd, seine Kräfte nicht im praftischen Leben zu verzehren, sondern gang ber Litteratur zu widmen. Der Papft hatte in ben "Memorie di Modena" eine Abhandlung gelesen, von ber er nicht wußte, bag fie unseren Philosophen zum Verfasser hatte. Er zeigte fie Rosmini und meinte bazu: "so muß in unseren Tagen geschrieben werben." Ein leichtes Erröthen seines Gaftes verrieth bem Papfte ben Autor, ben er um fo herzlicher beglückwünschte, wiederum hervorhebend, daß man heutzutage nur auf bem Bege vernünftiger Erörterung weiterkommen könne (non rimane oggidì altro mezzo che quello di prenderli colla ragione<sup>2</sup>). Rosmini legte dem Oberhaupte der Kirche auch sein Project betreffs bes Istituto della Carrità vor und feste ihm auseinander, wie er fich teineswegs die außerordentliche Mission eines Ordensstifters zuschreibe, sondern nur einen bescheibenen, flein beginnenben Berein im Umfreise bes gewöhnlichen chriftlichen und clericalen Lebens begründen wolle. Der Papft nahm mit Beifall bavon Kenntnig und versicherte Rosmini, bag er auf "gutem Wege" sei. Das Rämliche bestätigte ihm Bius VIII. wieber in einer Abschiedsaudienz vom 28. April 1830, wo er ihn aufforderte, die Conftitutionen feiner Genoffenschaft, nachbem

<sup>1)</sup> Bergl. ben Brief vom 17. März 1829, Epist. CXXXIV.

<sup>2)</sup> Bergl. Rosmini's Bericht über biese Aubienz in ber Ginleitung seiner "Introduzione alla Filosofia", No. 11, p. 31 und in einem Briese an Pietro Orsi, 25. Mai 1829 bei Paoli, Bb. I., S. 120.

ber Diöcesanbischof fie geprüft, bem apostolischen Stuhle zur Genehmigung vorzulegen.

Den Sommer 1829 brachte Don Antonio zum Theil in Albano zu, wo, wie Baoli sich schön ausdrückt, Freundschaft, Ascese und Philosophie seine Genossen waren. Im Spätsommer begab er sich mit einigen Freunden nach Reapel, von wo er im September nach Rom gurudtehrte, um ben erften Band bes "Nuovo Saggio" ber Deffentlichkeit zu übergeben. Ehe berfelbe publicirt wurde, ließ er durch Mellerio Aleffandro Manzoni ein Eremplar überreichen - als Entgegnung jener "Gentilezza", die der Dichter ihm selbst gegenüber bewährt hatte, als er Rosmini die "Promessi sposi" zuerst, vor ihrer Beröffentlichung, mitgetheilt. Auf Manzoni's Rath nahm er eine Aenberung an bem Titel bes Werkes vor, die wahrscheinlich barin bestand, daß er bem Saggio ein "Nuovo" vorsette. In biese Beit fallt bie Eröffnung einer Correspondeng mit bem neapolitanischen Philosophen Galluppi und die Abfassung der schönen "Grundzüge bes chriftlichen Lebens" "Massime di perfezione"), welche 1830 in Rom erschienen: ein kleines, aber golbenes Büchlein, welches in einfachfter Sprache, aber mit eiserner Logit und einbringlichster Beredtsamteit die ewig gultigen Principien bes chriftlichen Lebens vorlegt, vielleicht bie fürzeste und beste Busammenfassung bes Gegenstandes, ben bie ascetische Litteratur überhaupt aufzuweisen hat: ein Büchlein, bas von ber geistigen Reife seines boch noch jugenblichen Berfaffers ein glanzendes und glorreiches Reugniß ablegt. 1)

Leiber blieb auch bieser verlängerte Aufenthalt Don Antonio's in ber ewigen Stadt nicht frei von schwerer Heimsuchung.



<sup>&#</sup>x27;) Die beste Ausgabe besselben ist die von P. L. Lanzoni besorgte von 1883 (Torino, Vinc. Bona). Ste liegt der Aebersetung ins Deutsche zu Grunde, welche in München 1887 (Berlag von E. Stahl son.) erschienen ist und welche von der Hand einer von dem Leben und den Schicksalen Rosmini's tief ergriffenen geistvollen Frau herrührt. Ich habe die Arbeit der eblen Freundin mit einem kurzen Borworte eingeführt.

Das alte Leiben ftellte fich wiederholt und heftig ein, und im October 1829 erkrankte unser Roveretaner an den Blattern. Daß der Kranke den Muth und selbst seinen humor mahrend biefer schmerzhaften Episobe nicht verlor, zeigt ber Brief vom 30. October (Epistol. CXLV) an seinen Freund Mucci in An-Auch bewahrte sein Anblick feine Spuren ber Krantheit. Wohl aber sah sich Don Antonio für die nothgezwungene Berlängerung seines römischen Aufenthaltes reichlich entschädigt burch bie Beziehungen, in welche er zu zwei hervorragenben Männern Der Eine war ber B. Tonini, Lehrer ber Philosophie an bem Franciscanerconvent bei St. Apostoli, der Rosmini's Erfenntnißtheorie annahm und ber Erfte wurde, welcher fie öffentlich vortrug. Er war der Lehrer des B. Trullet, der später berufen war, Rosmini's Orthodogie zu vertheidigen. Der Undere mar ein junger Rechtsgelehrter, Dr. Quigi Gentili, ber fich bem Institut Rosmini's anschloß und später als Missionar in Dublin, im Rufe großer Beiligfeit, ftarb.

Am 3. Mai 1830 verließ Rosmini Rom, um nach Domo-Ein Brief an Gentili melbet fein dossola zurückzukehren. Entzuden beim Wieberanblid biefer Ginfamteit und in ber Umarmung ber bort zurückgelaffenen Freunde. Löwenbrück, ber Diakon Molinari und ein einfacher Bruber Ifaias, bie er wieberfand: alles anspruchslose Menschen, bie aber ganglich unter bem Bauber feiner Perfonlichkeit ftanden. Man begann jest mit ber Einrichtung bes Instituts. Graf Mellerio stellte ein ber Kirche St. Giuseppe in Duomo naheliegendes Saus, bas vorübergebend ben Ursulinerinnen gebient hatte, zu Rosmini's Verfügung. Es ward die erfte Nieberlassung bes Instituts nach berjenigen auf bem Monte Calvario: später verlegten die Rosminianer ihr Symnasium in bas 1874 aufgeführte neue Collegio; die ehemalige Casa Mellerio, jest noch eines ber ansehnlichsten Bebäube ber inneren Stadt, blieb ihr Eigenthum, ift aber ber Gemeinde vermiethet, die es als Rathhaus benutt. Auch von anderen Seiten wurden Rraus, Cffans. 9

Digitized by Google

Rosmini Anerbietungen gemacht. Der Bischof von Rovara geftattete einigen Alerikern, ihre Studien unter Don Antonio's Leitung in Domodoffola fortzuseten; aus England begann man bereits Briefter aus seiner Schule ju verlangen. Am troftlichften mußten ihm die Eröffnungen sein, welche ihm aus ber eigenen heimathlichen Diocese Trient zukamen. Die Rectoren. auch Lehrer des dortigen Seminars - Bietro Riegler, Giulio Baron Todeschi, Simone Tenni — zeigten fich als Bewunderer und Freunde ihres Landsmanns, traten mit ihm in Berbindung und bewogen den Bijchof Luschin, Rosmini zur Gründung eines Hauses in Trient einzuladen. Es wurde ein Besuch in Rovereto und Trient gemacht, Beiteres angebahnt. Aber Rosmini beftand, ebe er weiter ging, barauf, daß die Mitglieder bes jungen Bereins junachft ein formliches Roviziat burchmachten, bem er fich felbst unterwarf; er wollte ferner, daß eine regelrechte Bahl bes Obern stattfand, die natürlich auf ihn fiel; in der innern Rührung aber ordnete er fich mahrend biefer Brobezeit Lowenbrud unter und verrichtete, wie Tommaféo mittheilt, gleich ben Anderen alle, auch die niedrigften Dienste in Saus und Ruche, pflegte und wusch Arme und Krante und hielt bann, 1831, die Faftenpredigten in ber Collegiatfirche ber Stadt, und zwar über bie Rachfolge Chrifti. Er war von Ratur nicht beredtfam: aber sein verständiger, geordneter und klarer Vortrag wurde gerne und mit großem Rugen gehört. Er selbst aber tehrte stets mit Entzüden in die ftille arme Belle feines Calvarienberges zurud, bie, wie in den elenden Behausungen der Capuciner jest noch, mit einem Holgichlüffel geschloffen wurde und über bie er bie Worte bes Propheten geschrieben hatte: "bonum est praestolari cum silentio salutare Dei" - gut ift's zu warten im Schweigen auf bas Beil, bas von Gott tommt! (Rlagel. 3, 26): ein hehrer Spruch, ben er gerne und oft im Munde führte; ein Spruch, ben ich mit Rührung über ber Pforte biefes feines Rammerleins las und ben ich mir manchesmal in stillen und schweren Stunden wiederhole. Streng und einfach, ja ärmlich war diese Rammer

in ihrer Einrichtung: wie Nosmini überhaupt auch in Novereto und Stresa sich der äußersten Einsachheit in Rleidung und Lebensweise, in der Ausstattung der Wohnung besliß; man kann sich heute noch davon überzeugen, wenn man das Mobiliar und die Gegenstände seines Handgebrauches übersieht, die aus seinem Sterbezimmer in das Collegio über Stresa gedracht wurden und dort noch erhalten sind. Den größten Luzusartikel bilbet ein Armsessel von gewöhnlichster Art, und auch dieses bediente er sich erft in den Tagen seiner Krankheit: er war, gleich seinem Sterbebett, ein Geschenk der Signora Bolongaro.

Herb und streng wie die Einrichtung, war auch das Leben, welches Rosmini in dieser Zelle führte. Er stand früh auf, widmete dann eine Stunde der Betrachtung, eine der Feier der hl. Messe, eine dritte der Lesung der hl. Schrift, in der er nicht anders als knieend las; anderthalb Stunden nahm das Brevier in Anspruch, zahlreiche andere frommen Katholiken geläusige Gebetsübungen, zweimalige Gewissensorschung unterbrachen das Tageswerk: man fragt sich, wie da noch Zeit blieb zum Studiren. Und doch blieb deren, und zwar reichlich, weil jede weltsliche Zerstreuung ausgeschlossen war.

Die Verhandlungen mit Trient führten anscheinend zum Ziele. Rosmini begab sich 1832 wieder nach Tirol, wo er, in Innsbruck, den Kaiser sah und mit der Regierung über die Einrichtung des Hauses die nöthige Rücksprache nahm. Zurückgekehrt, begann er die geistlichen Uedungen an Kleriker zu halten, in denen er ein großer Meister ward und von denen noch später die Rede sein wird. Ein zweites Mal führte ihn im selben Jahre sein Weg nach dem Trento; er verband mit dieser Reise einen Ausslug nach Benedig, wobei er sich einige Tage in Correzzola, einem kleinen Dorse bei Padua, aushielt. Die Benediktiner hatten hier ein altes Kloster, St. Giustina di Padova, in dessen Bibliothek er sich vergrub. Wir wissen jest, warum: denn hier schrieb er jenes merkwürdigste unter all' seinen Büchern, die später von der römischen Censur verurtheilte

Schrift über die "Fünf Wunden der h. Kirche" (Delle cinque piaghe della Santa Chiesa). In dieses und das folgende Jahr sallen wichtige Correspondenzen: so mit Allessanto Manzoni über die angeborne Idee des Seins (Trient, 1831, Aug.), mit P. Roothann, dem bekannten Jesuitengeneral, über die Resorm des philosophischen Unterrichts; die Verhandlungen mit Sir Ambr. Phillips und dem Baronet Henry Trelawny über die Einführung des Instituts in England. Unter den Männern, welche letzterem beitraten, ist sein späterer Nachsolger in der Leitung desselben, Giov. Batt. Pagani, zu nennen. Von litterarischen Erzeugnissen der Periode sind die "Principj della scienza morale" (Mil. 1837 u. ö.) hervorzuheben.

Als im Februar 1834 bie Pfarrei von St. Marco in Rovereto durch den Tod ihres Inhabers erledigt wurde, erbaten sich Bolt und Klerus ihren jett längst weithin genannten Landsmann Don Antonio zum Pfarrer. Es hatte nie in Rosmini's Absichten gelegen, sich dem Pfarramte zu widmen. Aber er glaubte der Bitte und dem Berlangen der Seinigen wenigstens vorübergehend entsprechen zu müssen. Roch heute wissen Kovereto's Greise von dieser kurzen Episode zu sprechen, welche Rosmini's Pfarrverwaltung umschließt. Fast ein halbes Jahrshundert später schrieb noch ein damals als Hülfsgeistlicher thätiger Priester an Paoli einen herrlichen Brief über diese Zebens, die Majestät seines Antliges, die Würde seiner engelaleichen Bersönlichkeit.

Die Verwaltung der Pfarrei brachte Mancherlei mit sich, woran Rosmini nicht gewöhnt war. Er war nicht musikalisch begabt und kein Sänger: jett mußte er, um die seierlichen Aemter zu singen, sich von seinem Amanuensis im Kirchengesang üben lassen. Hunderte von Menschen aller Stände und Bildungstafsen wünschten den Pfarrer zu sprechen: geduldig lieh sich der Philosoph ihren Anliegen und Unterhaltungen. Auffallend und

<sup>1)</sup> Paoli, Bb. I, S. 189.

von der italienischen Vortragsweise völlig abweichend mar, bag er bie Frühpredigten in seiner Rirche meift las, wie man bas in England thut: vermuthlich aus einem Gefühl ber Demuth, ba er sich teiner glanzenden Redefertigfeit bewußt mar. fatechetischen Unterricht hielt er in sofratischer Form; die noch erhaltenen Aufzeichnungen aus demfelben zeigen, wie praktisch und eindringlich er diese Dialoge einzurichten wußte 1). neue und balb fehr populare Einrichtung waren bie Abend= oratorien, ju benen er besonders die Jugend einlub. zeigten fich die Früchte seiner Thätigkeit. Man bemerkte, wie Friede und Gintracht in die Familien gurudtehrte, wie die Sandwerter fich größerer Chrlichfeit und Buverläffigfeit befliffen, eine Menge Reftitutionen geleistet wurden, nächtliche Stanbale, Unsittlichkeit und Trunkenheit aufhörten, eine völlige Umwandlung in ben Gewohnheiten und ber Moralität ber Gemeinde Aber ein Prophet wird felten in feiner eigenen Auch der neue Pfarrer hatte balb seine Beimath anerkannt. Feinde. Der Argwohn ber josephinischen Rirchenpolitiker witterte in den frommen Uebungen, welche Rosmini eingeführt, jesuitische Die Metternich'sche Verwaltung hatte als oberstes Brincip, Alles zu unterbrücken, was irgendwie und in irgend welcher Richtung die Gebanken in Fluß bringen und die geistige Rirchhofsftille in Defterreich hatte ftoren konnen. Die Regie= rung schloß die Abendoratorien (1835, 25. April), Rosmini fand an dem Bischof nicht den Schut, welchen er von ihm erwartet hatte, und so entschloß er sich, von einem Pfarramte zurudzutreten, bas er wiber seine Reigung auf sich genommen und bessen Rührung ihm nur bann werthvoll sein konnte, wenn er sich in seiner Wirksamkeit nicht gehemmt und auf Schritt und Tritt von einer argwöhnischen und engherzigen Polizei überwacht wußte. Am 4. Oktober 1835 hielt er seine lette Anrebe an die Gemeinde: er sprach über die Liebe Gottes und bes Nächsten, ohne feines Rücktrittes mit einem Worte ju ge-

<sup>1)</sup> Prose ecclesiastiche. II. Catechetica.

benken. Aber das Bolk hatte davon eine Rachricht, und es fand ein Ausbruch des Schmerzes um den scheidenden Seelsorger statt, der dessen Gegnern eine tiese Beschämung sein mußte.

Benige Tage vorher war Rosmini eine iener Tröstungen gewährt, die uns für die Bitterfeiten, welche von außen tommen, Das war die seltsame, in der Erinne= reichlich entschädigen. rung ber Roveretaner noch heute fortlebende tragische Geschichte Felice Robold's. In der Rähe Rovereto's war eine graufige Unthat verübt worben. Ein schöner Jüngling aus Ballarfa hatte in einem Anfall von Gifersucht seine Braut von einer hohen Brude in ben Abgrund geftogen und also umgebracht. Bier Monate hindurch leugnete er im Rerter seine Schuld: ein Traumgeficht, bas ihm bie gemorbete Braut und in ihren Armen bas mit ihr gemorbete Rind, die Frucht ihrer Liebe, zeigte, erschütterte ihn aufs Tieffte. Er bekannte sein Berbrechen vor bem Pfarrer, dann vor dem Richter, bann vor allen Andern. Während ber Gerichtshof ein Gnabengesuch zu Gunften bes Unglücklichen nach Wien fandte, ließ er sich von Rosmini unterrichten und auf ben Tod vorbereiten. Gine von Baufe aus ebel und groß angelegte Natur, vollenbete er in wenigen Bochen unter Don Antonio's Führung einen Weg innerer Reinigung und Läuterung, für den Andere Jahre und Jahrzehnte bedürfen. Als ein Berbrecher war er in ben Rerter eingetreten: als ein Engel trat er an ber Hand Rosmini's aus bemfelben heraus, um, am 19. Sept. 1836, bas Schaffot zu befteigen. Raiser hatte ihm keine Gnabe gewährt; Felice freute sich, ber göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit ben Tribut feines verwirkten Lebens darzubringen und bot hohen und muthigen Sinnes bem Benker seinen Raden bar. Rosmini sprach bamals ergreifende und ernfte Borte zu bem versammelten Bolte: Worte, die uns erhalten sind 1) und die gleich dem rührenden

¹) Prose eccl. II. Predicazione. Besonberer Abbrud von Martetti in Aurin 1837 und in dem Luccheser Blatt Pragmalogia Cattolica 1838, II. April dis Auni.

Briefe an die Eltern des armen Sünders ein Denkmal seiner Hingebung, aber auch ein Denkmal seiner Geschicklichkeit in der Behandlung eines psychologisch ebenso interessanten als schwierigen Falles sind.

Schmerzlicher noch als die Schwierigkeiten in Rovereto war eine andere Brüfung. Die Rieberlassung in Trient zeigte sich von Tag zu Tag unhaltbarer. Das fürstbischöfliche Orbinariat vermanbte bie Insassen besselben auswärts und zu Zwecken, bie bem Institut fern lagen; es verlangte von Rosmini die Aufnahme von Subjecten, die für die Rongregation unbrauchbar und nur eine Laft waren. Bubem wurde die Haltung ber öfterreichischen Regierung immer mißlicher. Nur zu wahr ist, was Baoli einmal anmerkt: daß große Männer felten find, und daß fie Angst einflößen, weil sie nicht verftanden werben und weil fie die Uebrigen ihre Unfähigkeit ober Mittelmäßigkeit empfinden machen. Das Trienter haus mußte aufgelöft werben. Rosmini's Absicht war, nunmehr nach Domodoffola zurudzutehren: fieben Monate lang ließ ihn die öfterreichische Regierung Bie wenig biese Bibrigkeiten seine auf seinen Bag marten. große Seele in ihrer Rube ju ftoren vermochten, bas zeigt bie Arbeit, mit der er diese Zeit des Wartens in Rovereto ausfüllte: es war die bedeutsame und umfangreiche Studie, welche er der Philosophie Mamiani's widmete und die den Ausgaben bes "Nuovo Saggio" als vierter Band, unter dem Titel "Il Rinnovamento della Filosofia in Italia proposto dal C. T. Mamiani della Rovere" zugefügt wirb 1).

Der Graf Terenzio Mamiani ist einer der bekanntesten Männer des jungen Italiens, der einzige unter den "Bätern" besselben, der ein hohes Alter erreicht und schließlich den Triumph wenigstens seiner politischen Ideen gesehen hat. Er hatte 1831 an der Revolution der Romagna Theil genommen und sebte nun als Verbannter in Baris. Dort war er den

<sup>1)</sup> Sie erschien querft in Mailand bei Pogliani 1836.

philosophischen Beftrebungen ber Zeit näher getreten. Buch "über die Erneuerung der Philosophie in Italien", bas 1834 zu Baris erschien, bezweckte, Rosmini die Führung ber philosophischen Bewegung zu entreißen. Mamiani, obgleich in manchen Buntten von Rosmini's Ideen berührt, suchte gu zeigen, daß die philosophische Ueberlieferung feines Baterlandes von den Reiten eines Lorenzo Balla, eines Lionardo bis berab auf Galilei und bann bis auf Galluppi ber fensualistischen, bezw. experimentalen Richtung Recht gebe; er bestritt weiter ben gesammten Blatonismus und die Lehre von den angeborenen Ibeen; er griff endlich bie Rosmini'sche Ertenntniftheorie birect Er wirft letterer vor, daß fie die Erkenntnig ber Thatsache mit der Erkenntniß von der Ursache der Thatsache verwechsele; daß sie ein eigentliches empirisches Erkennen aar nicht annehme. sondern außerhalb des intellectuellen Sehens nur eine blinde Sensibilität anerkenne. Es ift in Mamiani's Augen ein schwerer Brrthum bes Roveretaners, daß biefer von ber 3bee bes Seins ober ber 3bee ber Realität ju bem Sein, bezw. ber Realität felber vordringen will, mahrend ber gegentheilige Beg ber einzig mögliche und wahre sei. So, warf Mamiani Rosmini vor, stürze er die gesammte Grundlage der Gewißheit um, erneuere den Scepticismus, welcher bie Formen ber Dinge a priori annehme und von ihnen die Berception ber Außendinge abhängig mache.

Rosmini vertheidigte seine Theorie, wie bemerkt, in einer umfangreichen Schrift, die den Gegner nicht überzeugte; Mamisani's Antwort erschien 1838 in sechs eleganten, in der Form sehr urbanen Briefen, deren Conclusion war, Rosmini's Erkenntnißtheorie fälsche die wahre Natur der Ersahrung und mache jede Erkenntniß der Birklichkeit fraglich. In diesem erneuten Angriff begegnete er sich mit einem andern Philosophen Italiens, dem Piacenzer Abate Alfonso Testa, der vom Sensualismus durch die Lectüre Kant's für den transcendentalen Idealismus geswonnen worden war und jest sowohl Rosmini's als Gioberti's objectiven Idealismus oder Ontologismus angriff.

Mamiani hat seine philosophischen Ideen bekanntlich später in seinen "Bekenntnissen eines Metaphysikers (1865)" mehrsach umgestaltet und vertieft. Er hat aber auch da, obgleich er sich dem Platonismus entschieden nähert, die Lehre von den anzehorenen Ideen zurückgewiesen und speciell auch diesenige des Seins als eine erworbene zu erweisen gesucht: gebe man zu, daß diese eine Idee angeboren ist, so sei kein Grund, nicht allen andern denselben Charakter zuzugestehen, da alle Ideen von derselben Substanz seine. Gleichwohl gibt Mamiani mit Gioberti und Malebranche eine directe Intuition des Absoluten zu, was Rosmini nicht lehrte: wir erkennen hier den Kern seiner religiösen lleberzeugungen, die er in der "Religion der Zukunft", dem letzten Werke seines Lebens, vorzulegen unternahm 1).

Rosmini und Mamiani sollten später auf einem andern Felde sich wiedersinden, nicht als Gegner, sondern in gewisser Beziehung als Mitarbeiter: damals, wo Ersterer sich anschickte als Gesandte nach Rom zu gehen, zu der Zeit, da Mamiani die Seele des liberalen Ministeriums unter Pius IX. war: wie dann letzterer auch darin eine seltsame Laune des Schicksals sehen mußte, daß der größte Gegner seiner politischen Ideen in Rom sein ehemaliger Schulkamerad im Collegio Romano, der Cardinal Antonelli, war.

## VI.

Ein anderer und bedeutenderer Mann noch als Terenzio Mamiani stand bald in den Waffen gegen unsern Roveretaner: ein Mann, mit dem ihn das Schicksal dereinst erst recht in nahe und folgenschwere Beziehung bringen sollte. Das war Vincenzo Gioberti.

Bincenzo Gioberti ift vielleicht die echteste Incarnation des italienischen Genius — soweit unser Jahrhundert in Betracht kommt — und zwar nach seinen mannigfaltigen Borzügen wie

<sup>1)</sup> Terenzio Mamiani, La Religione dell' Avvenire. Libri sei. Milano, 1880, mtt bem Appenbig: Critica delle Rivelazioni etc. Chenda.

nach seinen Fehlern. So nahe und zahlreich bie Berührungspuntte mit benen Mamiani's und Rosmini's waren, so verschieben war seine geistige Physiognomie von berjenigen ber beiden Erftgenannten. Bahrend sowohl ber Roveretaner, als ber Befarese ben höheren Schichten ber Gesellschaft angehörten, war Gioberti ein Kind bes Bolkes: geboren 1801 in Turin, hatte er seine armen Eltern früh verloren und bas Mitleid einer Bohlthäterin war feine Vorsehung geworben. phischen, balb aber auch politischen Bestrebungen im Sinne bes Liberalismus hingegeben, neigte er ber milben Auffaffung bes Ratholicismus zu, wie ihn Silvio Bellico und Manzoni damals vertraten. Er felbft ergablt, wie er mit Thranen in ben Augen Augustin's Bekenntnisse las. Er war Priefter geworben und bildete bald einen Berein von jungen Männern, die begeiftert seinen Vorträgen lauschten. "Ich fand," schrieb Silvio Bellico, "nach meiner Ruckfehr in Biemont unter ben jungen, mit meinem Bruber Frang, bem späteren Jesuiten, befreundeten Geiftlichen, ben beigblütigen Gioberti. Ich erkannte in ihm einen erhabenen Geift, voll glühenden Glaubens, von aufrichtigem Herzen; es fehlte ihm bloß etwas Weltklugheit. Er schwärmte für die Sache ber armen Bolen und fürchtete nicht fich zu schaben, indem er aller Welt sagte, mas er bachte. Wir befanden uns damals in einer kritischen Zeit: Gioberti tam in Verbacht, wurde eingezogen und verbannt"1). Das war 1833. Rach viermonatlicher Einkerkerung ließ man ben jungen Doctor los, ber nun nach Baris ging, um bort bas Brot ber Berbannung zu suchen. Berührungen mit Mazzini und bem "jungen Italien" hatte Gioberti gehabt: aber er war tein Affiliirter ber Secte und trennte fich von ihr völlig, um fich ber von Rosmini, Manzoni, d'Azeglio, Balbo, Capponi vertretenen ibealistisch-driftlichen Richtung anzuschließen. Die Jahre bes Exils (1833-48) waren vor Allem dem Studium der Philo-

<sup>1)</sup> Silv. Pellico, Lettere, No. 217. Ed. Monnier, Firenze 1856.

fophie geweiht. Rosmini's "Nuovo Saggio" hatte ihn aufs In einem Briefe vom Jahre 1831 schon Tieffte ergriffen. schilbert er ben Einbruck, ben biefes Buch auf ihn gemacht, beffen Berfaffer ihm werth erscheint, neben ben größten Bertretern bes italienischen Gebankens, von Pythagoras herab bis auf Marfilio Ficino und Vico, genannt zu werden 1). Aber bald entfernte er sich mehr und mehr von den Wegen, welche ber "Nuovo Saggio" gezeigt hatte. Was er in biesen Jahren ftiller geiftiger Arbeit geleiftet bat, ift eine gewaltige Schöpfung, welche durch die Verbindung von Philosophie, Theologie und Politit auf die in voller Gahrung befindliche italienische Boltsfeele einen unermeglichen Einfluß gehabt: ber Art, bag man behaupten kann, alle die leitenden Ideen, welche von 1846 an bis jum Buricher Frieden und biefen eingeschloffen, Italien und feine Schicksale beherrscht, geben mehr ober weniger auf Bincenzo Gioberti und ben von ihm gegebenen Anftoß zurud. ift nicht zu viel gefagt, wenn bas Denkmal biefes Staatsmannes in Turin ihn ben "Bater bes Baterlandes" nennt; Cavour wäre ber lette gewesen, biese Ginwirkung in Abrede zu ftellen. Philosophie Gioberti's hat nicht minder zahlreiche Geifter er= faßt: wie machtig ihr Einbruck war, zeigt ber Umftanb, baß selbst ein Mitglied bes Gioberti so verhaften und später von ihm so heftig und in manchen Punkten so ungerecht angegriffenen Orbens, ber Jesuit Romano, in seinem Werk über die "Wiffen= schaft bes inneren Menschen und seine Beziehungen zu Natur und Gott" (1840-46) auf seine Seite trat. Und boch muß man mit bem Geschichtschreiber ber italienischen Philosophie zugeben, daß biese Philosophie ein Ruckfcritt gegen Rosmini und Galluppi mar 2). Indem Gioberti die moderne Psychologie und bie analytische Methobe bestritt; indem er die reine Synthese auf seine Sahne ichrieb, hat er bie sicherften Errungenschaften

<sup>1)</sup> Brief vom Jahre 1831. Massari, Carteggio di V. Gioberti, I, 177. Ferri a. a. D., Bb. I, S. 347.

<sup>2)</sup> Ferri a. a. D., Bb. I, S. 451.

bes mobernen Geiftes in Frage geftellt. Die Amalgamirung von Philosophie und Theologie, welche Rosmini verworfen hatte, nahm er von Reuem auf, vielleicht angestedt burch bas Beispiel ber Franzosen, die seit den Tagen Bonald's und Lamennais' auf diesem Wege festgefahren sind. So groß und berechtigt das Aussehen war, welches die "Teorica del sovranaturale" (1838), bie "Introduzione allo studio della filosofia" (1839 bis 1840), die "Errori filosofici d'Antonio Rosmini" (1841 f.) machten, es wird in ber Wiffenschaft teine tiefe ober breite Spur biefer geiftigen Arbeit gurudbleiben; feines biefer Bucher reicht an die reife Durcharbeitung eines ibeologischen Sujets, wie es in bem "Nuovo Saggio" vorliegt. Das Bedeutenbste wird noch die afthetische Studie "dell Bello" bleiben, welche 1841 erschien: die mahre Bedeutung Gioberti's liegt bagegen auf bem politischen Gebiete, bem fein "Primato morale e politico degli Italiani" (1842), die "Prolegomena" zu biesem Werke (1845), der "Gesuita moderno" (1846) und die Apologie bes letteren (1848), envlich bas "Rinnovamento polit. d'Italia" (1851) gewidmet sind. Ich habe nicht die Absicht, auf diese Schriften bier näher einzugeben: gegenwärtig beschäftigt uns nur der Angriff auf Rosmini, den Gioberti in den "Errori filosofici di A. R." nieberlegte.

Dieser Angriff war von dem Roveretaner selbst hervorgerusen. Gioberti hatte in seinem ersten philosophischen Werke der "Teorica del sovranaturale" seine Bewunderung für Rosmini ausgesprochen, aber die psychologische Analyse desselben ungenügend, seine Ontologie nicht frei von Mängeln gefunden. Der Verfasser des "Nuovo Saggio" äußerte sich in einem aus Stresa, 10. Mai 1839 datirten Schreiben an den Grasen Gustavo d'Avogadro in Novara über das Buch und griff, bei aller Anerkennung desselben, mehrere Ausstellungen Gioberti's scharf an: so dessen Perception des Intelligibeln, welche auf Unklarheit in der Unterscheidung natürlicher und übernatürlicher Erkenntniß hindeute; so weiter dessen Annahme eines speciellen

natürlichen Bermögens zur Berception des Uebernatürlichen, worin Rosmini die Unterftellung einer blinden Boteng fieht, bie bem Aberglauben und Fanatismus Thor und Thure öffne. Endlich rügt er, daß Gioberti bas Recht ber Regierung ben "Bessern" (ai migliori) zuschreibe: eine Ansicht, die consequent burchgeführt, jum Umfturg aller menschlichen Berhältnisse führen Gioberti antwortete auf biese Kritik zunächst in ber "Introduzione alla filosofia", bann aber in ber umfangreichen, birect gegen Rosmini gerichteten Schrift: "Errori filosofici di A. R." (Bruffel 1841 u. ö.), welche speciell burch bas Auftreten mehrerer Rosminianer, wie bes Turiner Brofessor Tarbiti 1), Baolo Barone's und Tommaséo's 2) veranlaßt war. Der Ton biefer Schrift ift heftig und leibenschaftlich; man erkennt, wie fehr Rosmini's Widerspruch, vielleicht noch mehr die Sprache feiner minder bedeutenden Anhänger, ben Berfaffer gereizt hatten. Er lehnt sich entschieden gegen die von Rosmini, wie er fagt, in Anspruch genommene Alleinherrschaft seiner Philosophie in Italien auf, findet beffen Rritit Mamiani's bebauerlich, und vermahrt sich gegen die Consequenzen, welche sein Gegner aus bem Sat von ber Herrschaftsberechtigung ber "Beffern" gezogen, wie gegen die Zumuthung, als habe er fich damit auf den Boben ber Bolksfouveranetat geftellt. An Rosmini's Ibeologie fest er vor Allem aus, bag fie bloger Phochologismus fei, ber eine wahrhafte Ontologie unmöglich mache; fein unmittelbares Object ber menschlichen Unschauung fei nur eine reine Abstraction, eine vage, der Realität entbehrende Allgemeinheit, tein substan= tielles, absolutes Sein. Auf biefem Wege komme man zum reinen Scepticismus und Rullismus. Seine gange Methobe ftute fich, entgegen ber allgemeinen Richtung unferer Zeit, nur auf innere Beobachtung und psychologische Analyse, er sei reiner Nominalist und fomme baber auch in ber Entwickelung bes

<sup>&#</sup>x27;) Tarditi, Lettere d'un Rosminiano a V. Gioberti. Torino 1841.

<sup>2)</sup> Tommaseo, Studj. critici, Ven. 1843, p. 159 f.

ibeellen Wahrheitsaehalts ber driftlichen Lehre zu rein rationalistischen Auffassungsweisen, wie in ber Lehre von ber Trinität und vom Logos, wo er sich Arius und Hermes nähere. sei hermesischer Frrthum, die judicative Thätigkeit der ideellen Apprehension vorauszuschicken. Die gange Logoslehre mache Rosmini fclieflich illusorisch, indem er ben Menschengeist seine Reflexion mit einer Ibee beginnen lasse, welche weber eine Affirmation noch ein Urtheil in sich schließe, so bag also die Noth= wendigkeit bes Wortes für unfer reflexives Denken in Abrede geftellt wird. Das Brincip seiner gangen Philosophie sei wefentlich rationalistisch: er stehe zu Cartesius und Rant, und wisse fich ebenso von den erften Realisten wie Bonaventura, als von ben Ontologisten wie Malebranche und Gerbil abgestoßen, während er für die Vertiefung des Creationsgedankens burch Bico und Leibnig feine Empfindung habe.

Man erkennt sofort, daß in diesen Auslassungen sich ein Gegensatz bocumentirt, ber aus einer total verschiedenen, nicht burch Argumentationen auszugleichenben Geistesart entspringt. Gioberti ift eben Sonthetiker und intuitiver Denker; Rosmini Analytiker und in feiner Denkthätigkeit vorwaltend reflexiv. Menschen von so verschiedener Naturveranlagung werden sich ftets vergebens bemühen, einander zu überzeugen. Eine lange, von den Anhängern beider Philosophen vielfach getragene Bolemit entspann fich. Italien theilte fich in zwei Schulen, indem Turin zu Rosmini ftand, Reapel, wo Maffari für Gioberti thätig war, letterem anhing. Das bedeutendste Werk, welches bie Geschichte biefer Verhandlungen aufzuweisen hat, find die zuerst anonym in dem "Filocattolico" von Florenz 1846, bann zu Mailand erschienenen Briefe Rosmini's (an Tarbiti?), welche ben Titel tragen: "Vincenzo Gioberto e il Panteismo-Saggio di lezioni filosofiche", Milano 1847 (auch Lucca 1853). In mächtigen und wuchtigen Sieben holt hier unfer Philosoph aus, um die Saltlosigkeit ber Gioberti'ichen Einwände und Angriffe barguthun. Er sucht ju zeigen, daß fein Gegner, indem er bas

Essere ideale mit bem Menschen als bentenbes Subject ibentisch setze, auf bem Boben des beutschen ibealistischen Transcen= bentalismus ftebe; bag ber Sat, die erfte Wirklichkeit muffe auch die erfte Ibee sein, weil jede Sache ein Concept, jedes Concept eine Cache fei, ju ber Begel'ichen Ibentificirung von Rörper und Concept, also jum Bantheismus und dem idea= liftischen Materialismus führe. Die Borhaltungen in Bezug auf seine Seinsibee sucht er als auf völligem Difverstehen berselben zu erweisen: es sei ein überflüssiger und verfehlter Berfuch, bas Syftem bes "Nuovo Saggio" verbeffern zu wollen, wenn Gioberti und seine Anhänger Rallino und Bertini alle Realität in die Idee verlegten. Für ihn, Rosmini, ift die Idee bie intelligible, nicht die reelle Befenheit ber Dinge; und biefe Ibee, in ben Mittelpunkt unserer Erkenntnig gestellt, ift gang geeignet, bie Beifter ju einigen, indem fie jugleich weber fie noch die Dinge mit der Wesenheit Gottes zusammenwirft eine Gefahr, ber man mit ber Ibeologie Gioberti's nicht entrinnen fann.

Gioberti hatte, wie gefagt, einen Bunbesgenoffen gefunden an Professor Bertini in Turin, bessen "Idea d'una filosofia della vita" (1850) gleichfalls von ber Ibentität bes Realen und Ibealen ausgeht und Rosmini bekämpfte. Letterer erwies ihm die Ehre einer Antwort, und zwar in der Borrebe der letten von seiner Sand besorgten Ausgabe bes "Nuovo Saggio" (Torino 1851) und in der "Teosofia", welche 1859—1874 von feinen Jüngern herausgegeben wurde und die neben bem "Saggio" bas bebeutenbste Wert seines Lebens genannt werben muß. In bem ersten Theile biefer "Teosofia", ber "Ontologia" fommt Rosmini, wie auch in ber "Logica" (1853) auf die Bolemik mit Gioberti und Bertini zurud. Man kann nicht leugnen, bag die Art, wie er hier seine Erkenntnistheorie von Reuem vorlegt, einen Beweis dafür liefert, wie aufmerksam und ehrlich er bie Einwendungen seiner Gegner geprüft hat. Diese Darftellung ber letten Jahre weift eine Mobification ber Ibeologie

auf, welche sich als Ergebniß des Zusammenstoßes mit Gioberti's Genie heransstellt. Der ganze Paragraph 3 mit dem Nachweis, daß die intellectuelle Perception eine unvolltommene Appreshension des schaffenden Acts — dell' creativo — in sich schließe, ist eine Concession an Gioberti's Theorie, deren pantheistische Consequenz Rosmini indessen mit den Schlußbemerkungen abslehnt, es seine die Annahmen salsch: 1) daß es eine natürliche Intuition des creativen Actes gebe; 2) daß dieser creative Act vereint mit seinem Subject, d. i. Gott, geschaut wurde; 3) daß dieser Act natürlicher Weise zugleich mit den Existenzen, d. h. mit den geschaffenen Dingen gesehen werde; 4) daß es eine natürliche Intuition des (absoluten) Seins, d. i. Gottes gebe; 5) daß wir in den geschaffenen Dingen Gott selbst sehen, und 6) daß Gott ohne die zufälligen, von ihm geschaffenen Dinge kein Object unserer Erkenntniß sei.).

Benn Rosmini auf diese Beise sich Gioberti einigermaßen genähert hat - vielleicht nicht so fehr wie Ferri2) bas annimmt, ber geradezu behauptet, er fei mit biefem letten Augeständnisse Realist und Ontologist geworden — so hat Bincenzo Gioberti trot seiner politischen Vereinigung mit dem großen Roveretaner im Jahre 1848 in der Speculation feiner letten Jahre Wege verfolgt, welche, in ihrer zunehmenden Annäherung an Segel, sich von Rosmini wieder weiter entfernten und es wahr machten, was biefer vorausgefagt: bag fein Gegner bei confequenter Musbilbung seines Systems ber beutschen Ibentitätsphilosophie nicht Man braucht bie formale Rechtgläubigkeit entrinnen könne. Bincenzo Gioberti's nicht anzugreifen: man wird aber qu= geben muffen, daß fein Berhältniß jum Dogma und jur Rirche unübertrefflich gezeichnet ift in jenem Worte Aleffandro Manzoni's, das ich einem der letten überlebenden Freunde des großen Dichters, Migr. Jacopo Bernarbi in Benedig, verbante:

<sup>1)</sup> Rosmini, Teosofia. Torino, 1859. I. 258 f.

²) Ferri a. a. D., Bb. I, S. 489.

"man kann nicht sagen, Gioberti stehe außerhalb ber Barke: er hat einen Fuß brinnen, aber mit dem andern spielt er zu zus versichtlich braußen im Wasser").

Gegner viel leichteren Kalibers als die Genannten erstanden Rosmini in dem Abate Testa, den wir bereits genannt haben, und dem Jesuiten Omowski, der in seinen "Institutiones Philosophicae" (Rom 1840) Rosmini's Unterscheidung von Idee und Perception angriff. Auf die Polemik des Ersteren, welcher die Ideologie des "Nuovo Saggio" zu den philosophischen Romanzen rechnete, brauchte Rosmini kaum ernstlich einzugehen. Mit Omowski's in anständiger und urbaner Form vorgetragenem Einwurfe sehte er sich in einem Sendschreiben auseinander, das 1842 in Mailand erschien.

Rosmini hatte sich nach ber Auflösung bes Trienter Hauses und dem Rücktritt von dem Pfarramt in Rovereto nach Domoboffola zurudgezogen. Die Sorge für fein Institut trat zunächst in den Borbergrund. Wenn ber Austritt einiger Manner, Die einst einen lebhaften Antheil so an bem Stifter wie an bem Werke genommen, wenn die Trennung von Löwenbrud namentlich, ben fein unruhiges Temperament wieber nach Frankreich jurud: führte, Rosmini schmerglich sein mußte, so konnte er in dem Gintritte zahlreicher anderer Kräfte und der Ausbreitung seiner Thätigkeit und ber Aufgaben bes Instituts auch reichsten Troft finden. Söchst ehrenvoll war für ihn das Anerbieten des Königs Karl Albert von Sardinien, welcher ihm die alte und berühmte Abtei St. Michele della Chiusa als Prabende übertrug. Roch wichtiger und erfreulicher war die erfolgreiche Ginführung ber Genoffen= icaft in England und Irland. hier intereffirten fich, wie schon bemerkt, Phillipps und Trelawny für das Institut, bessen erster

<sup>1) &</sup>quot;Non poterei proprio dire che sia fuori della barca: ha un pié dentro, ma con l'altro scherza troppo confidentemente con l'acqua."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sulla teoria dell' essere ideale, risposta al R. P. L. Dmowski della C. d. G., Mil. 1842, in ben Opuscoli morali 413-443.

Rraus, Effans.

Missionar jenseits des Canals Luigi Gentili, einer ber ausgezeichnetsten und hingebenbsten Mitarbeiter Don Antonio's wurde. In Bath erlangten bie Bater bes Instituts bie Leitung bes großen Brior-Part, übernahmen bann bas Colleg in Dscott. und später bas ihr Eigenthum geworbene zu Ratcliff in Rugby. Rosmini konnte fich nicht felbst entschließen, die Reise nach England zu unternehmen. Er bilbete also aus ben Säufern biefes Reiches eine eigene Proving, beren Leitung D. Giambattiftia Bagani übertragen wurde, feinem fpateren Rachfolger als Generalobern. Tüchtige und hervorragenden Ramilien entstammenbe junge Manner schlossen fich jest bem neuen Inftitut an: unter ihnen ift ber fpatere Rector von St. Ethelbreba und Procurator ber Congregation in Rom, William Lodhart zu nennen, ben wir in unserer Einleitung bereits als Biographen Rosmini's kennen gelernt haben. Er war als Schüler Newman's schon vor biesem von bem Protestantismus zur katholischen Rirche übergetreten, eine verehrungswürdige Berfönlichkeit, welche als Brediger und Seelenführer in England feither großen Ruf gewann und vor Rurgem die bischöfliche Burbe ablehnte, um dem Institut treu bleiben zu können. Gine neue Aufgabe erschloß sich dem letteren, als bie englische Regierung ibm bie Befferungsanftalten für verwahrlofte Anaben in Martet-Beigthon (Beverley) und Upton (Cort) übergab, wo an vierhundert junge Leute ber Kührung ber Rosminianer unterftanben. Nicht minder tröftlich war auch die Einführung ber "Schweftern der Borfehung" ober ber Maestre Rosminiane, jenes weiblichen Zweiges bes Instituts, bas Löwenbrud zuerst in Biemont verbreitet hatte und bas nun auch eine ftattliche Reihe von Säufern in Italien und Groß= britannien befitt.

Roch weiter hinaus gingen Rosmini's Gedanken und Hoff= nungen: auch die Mission in Australien und Indien sing an, ihn zu beschäftigen. Kein Zweisel, daß er die richtigen Grund= sähe für die orientalischen Missionen vertrat. Der Brief an ben Bischof von Hesedon (1846) und die in demselben enthaltenen Aeußerungen über die Nothwendigkeit der Achtung und Erhaltung der orientalischen Riten ist ein glänzender Beleg dafür 1). Die Ausführung dieser Hoffnungen aber verlor sich vor der Hand in weiter Ferne.

Während die Angelegenheiten des Instituts diese Wendung nahmen, hatte Rosmini feinen Wohnfit von bem abgelegenen Domoboffola nach einem zugänglicheren Orte verlegt, welcher zugleich den Bortheil hatte, vom dem Hauptsitze der Congregation nicht allzuweit entfernt zu fein. Das war Strefa. Beute gibt es Wenige, die in ber Schweiz ober Italien gereift find und biefen schönften Bunkt bes Lago Maggiore nicht kennen. Jest ift Stresa ein bemittelter und bedeutender Flecken; damals gab es bort nur wenige Baufer und nur ein einziges von Bedeutung, bas ber Signora Anna Maria Bolongaro, einer reichen Kaufmannswittwe, welche, mit dem Bischof von Rovara, Cardinal Morozzo befreundet, durch biesen Rosmini tennen und verehren Sie bot ihm für bie Seinigen ein Lanbhaus auf bem Bergabhange an, bessen Fuß bas Städtchen umzieht. Rosmini dankte für das Geschenk, kaufte aber am 27. November 1837 ihr bas Eigenthum ab, um bort bas Noviciat seines Orbens einzu-Wer immer biesen Theil bes Sees besucht hat, erinnert fich bes großen palaftähnlichen Baues, ber jest über Strefa weit in diese gesegnete und zauberhafte Landschaft hineinragt und von beffen Terrasse man eine Aussicht genießt, mit ber sich kaum eine andere in Oberitalien, selbst nicht diejenige von Billa Serbeloni ober einem anderen Bunkte bes Comerfees zu messen im Stande ift: ein Stud Barabies, voll jener Barmonie, voll jenes Lichtes und jenes Friedens, ben wir uns gern als einen Abglang Eben's vorftellen: ein Stud Belt, werth, Antonio Rosmini und fein Wert zu tragen, bies Wert bes Friebens, bes Lichtes und der Liebe.

Neben bem Collegio, welches übrigens seit Rosmini's Tobe

<sup>1)</sup> Epist. Lett. XDXLVIII. Stresa, 7. dec. 1846.

noch vergrößert wurde, erstand aber eine kleine geschmachvolle Kirche, beren Bau ber Mailander Moraglia leitete, beren plaftischem und malerischem Schmud Don Antonio eine besondere Sorgfalt angebeihen ließ. Bier große Statuen, gute Arbeiten Samoini's, ftellen die vier Patrone bes Langensees bar, St. Carlo Borromeo, der in dem benachbarten Arona geboren St. Caterina ba Ballanza, St. Ariald, ber auf ber Isola Mabre gemartert murbe, Alberto Befoggi, ber in St. Caterina bel Saffo, Strefa gegenüber, fein Bugleben führte. Für Die Seitenaltare führten Barabini, Drivet (aus Lyon), Zuccoli (aus Mailand) gute, wenn auch nicht bebeutenbe Gemälde aus. Um für die Altare etwas Hervorragendes zu erlangen, war Rosmini zunächst mit unserem großen Landsmann Overbeck in Berbindung getreten. Die anziehende Biographie bes beutschen Meisters, welche wir Dig Margaret Howitt verbanken, fagt uns über die Berhandlungen besselben mit Don Antonio etwas mehr, als wir aus Paoli erfahren. "Um bie Zeit, als bas Istituto della Carità die formliche Genehmigung des hl. Stuhles erlangte, besuchte ber eble Stifter berfelben in Begleitung bes frangofischen Künftlers M. Hallez, Overbed's Werkstätte. Es war Mitte September 1839. Der große Philanthrop und chriftliche Philosoph aus Rovereto war ein Bewunderer Overbeck's und sah in seiner Theorie und Brazis die einzig berechtigte, dauerhafte Schule chriftlicher Runft. Es lag ihm beshalb viel baran, mit ihm über die fünf Altarbilber fich zu berathen, welche für die Kirche nöthig waren, die er neben dem Noviciathause seiner Congregation in Strefa erbauen ließ. Er mußte wohl, daß bes Künstlers Zeit zu vielfältig in Anspruch genommen sei, um den Auftrag felbst zu übernehmen, aber er rechnete auf feine Ditwirkung bei ber Bahl eines fähigen jungen Mannes unter seinen Schülern oder Bekannten, ber die Altarbilder unter seiner Aufficht ausführen könnte.

"Overbeck nahm sich bes Projectes willig an, boch blieb bie Sache ruhen, bis im September bes folgenden Jahres ein

Brief bes Abate Rosmini von Stresa aus die Unterhandlung wieder aufnahm.

"Die Altarbilder sollten die fünf Hauptaufgaben und Besichäftigungen der Mitglieder des Istituto della Carità vorstellen, nämlich Gebet, Arbeit, Werke leiblicher, intellectueller, geistlicher Barmherzigkeit. Der letzte für den Hochaltar destimmte Gegenstand sollte durch das Opfer des am Kreuze stersbenden Heilands versinnlicht werden, mit Maria und Johannes am Fuße des Kreuzes; in einer Ecke des Bildes der hl. Karl Borromäus, in tiefer Anbetung, mit den bischöslichen Gewändern bekleidet, zur Versinnbildlichung des Priesterthums Christi. Für die vier kleineren Altarbilder waren Spisoden aus dem Leben einzelner, durch Uedung der besonderen Tugenden typisch bekannter Heiligen ausgewählt.

"Im Berfolg bes Unternehmens werden wir Rosmini und Overbeck in ihrer Handlungsweise selbst ein praktisches Beispiel jener Gottes- und Menschenliebe geben sehen, welche auf der Leinwand vorgestellt werden sollte.

"Overbed mablte, mit Bustimmung bes Bestellers, Stefano Pozzi für den Auftrag aus, der, eine reinwillige Rünftlernatur, das Bild bes Hochaltars für die bescheibene Summe von 120 Scudi zu malen übernahm. Obgleich ber würdige Abate bei einer früheren Gelegenheit den einem Rünftler geleisteten Bor= ichuß eingebüßt hatte, zögerte er doch auf Overbed's Ansuchen nicht, eine erfte Rate von 40 Scubi jum Boraus an ben jungen Bozzi in Rom zu bezahlen. Als nun aber Pozzi im Jahre 1841 gefährlich ertrantte, hielt sich Overbed für bie 40 Scubi und bie Bollenbung bes Bilbes verantwortlich. Rosmini, auf ber anderen Seite, opferte gerne die vorgeftrecte Summe; er hatte nur Mitleib mit bem armen, franken jungen Manne und seinem Schmerze, wenn er den Auftrag in eine andere Hand übergeben feben mußte. Erft als für Boggi's Genesung feine Soffnung mehr beftand (er ftarb ju Unfang 1842), nahm Rosmini die Dienste bes Maltefer Malers Binceng Sygler an, ber bamals unter Overbeck in Rom sich ausbildete. Man verglich sich dahin, daß der junge Künstler ein Honorar von 100 Scubi erhalten, das Altarbild aber in Overbeck's Studio und unter seiner unmittels baren Aufsicht gemalt werden sollte. Aber nun war es Vincenzo Hyzler, bessen Gesundheit während der Arbeit ins Schwanken gerieth: von schwindsüchtiger Anlage, wurde er täglich schwächer, bis es endlich dahin kam, daß sein älterer Bruder Giuseppe ihn heim nach Walta bringen mußte. Nachdem die Brüder im Juli 1843 Rom verlassen hatten, nahm sich Overbeck nunmehr selbst der Arbeit an und sührte mit aller Sorgsalt, Liebe und Selbst ausopferung in einigen Wochen Vincenzo's unvollendetes Gemälde zum befriedigenden Abschluß; nöthigte aber diesen gleichwohl, die 100 Scudi anzunehmen, welche der Besteller übers sandt hatte.

"Groß war beshalb bas freudige Erstaunen bes Stifters bes Istituto della Carità, als er im Januar 1844 ein Oelzgemälbe empfing, welches, anstatt das Werk eines Ansängers zu sein, die Hand und den Griff eines Meisters verrieth. Danksbaren Gefühls betrachtete er die vollendeten Pinselstriche Oversbeck's; doch wollte er auch der Arbeit Vincenzo Hyzler's nicht die Anerkennung vorenthalten, und so ergoß er sich in einem Briefe voll Lobes an diesen über das schöne, tief empfundene Gemälde. Der Leib des Herrn sei nicht ein gewöhnlicher Leichznam, sondern noch wie durchhaucht von dem Göttlichen (ma tien del divino); die jungfräuliche Mutter und der Lieblingsjünger seien rührend erhabene Gestalten: der Kopf des hl. Karl Borrozmäus schön und ausdrucksvoll. Die Wirtung des Ganzen, geshoben durch das ernste harmonische Colorit, Andacht und tiefste Wehmuth erweckend, wie es dem Gegenstande angemessen.

"Rosmini erkannte in Hyzler den echten Jünger des Resgenerators christlicher Kunft, den zum Meister und Protector zu haben er sich rühmen könne. Er hoffte deshalb, daß er wieder genesen werde, und erheiterte die letzten Jahre des kranken Malers durch das Versprechen, daß er ihm, sobald es immer

seine Gesundheit erlaube, einen neuen Auftrag bereit halte. Aber Bincenzo Hyzler, der sich nicht mehr völlig erholte, erlag seinem mit frommer Resignation ertragenen Leiden zu Malta am 28. Februar 1849.

"Der ursprüngliche Plan für die Ausschmückung der schönen Kirche oberhalb Stresa's wurde im vollen Umfange niemals ausgeführt; seit dem Januar 1855 ruhen in dieser dem Crucissizus geweihten Kirche auch die sterblichen Reste eines wahren Kreuzträgers, Antonio Rosmini's.

"Im Mai 1850 hatte er sich noch einmal mit einer Bestellung an Overbeck gewandt: es handelte sich um eine Masbonna Abdolorata, welche von ihm oder einem seiner Schüler gemalt werden sollte. Der Maler, wie gewöhnlich mit Arbeit überbürdet, betraute Ferdinand Platner mit der Ausführung des Bildes, der alsbald einen Borschuß von 40 Scudi erhielt. Es wurde im August des nächstsolgenden Jahres von diesem vollendet, wie Overbeck im Diarium zum 12. August 1851 vermerkt").

Diese Bauten in Stresa konnte Rosmini unternehmen, nachdem er sein Werk durch die Gutheißung des apostolischen Stuhles gekrönt sah. Mauro Cappellari, der ihn als Cardinal schon begünstigt, gab Don Antonio bald nach seiner Thron-besteigung als Gregor XVI. unzweideutige Beweise seiner Huld. Ein Breve aus den ersten Jahren seines Pontisicates ermahnt zum Vertrauen auf das Gebet des Mannes, "der in so vielen Armen, Zeugen seiner Wohlthätigkeit, sich ebenso viele mächtige Fürsprecher am Throne Sottes geschaffen"?). Ein zweites vom Jahre 1832 rühmt Rosmini's Thätigkeit in seinem Institut wie in seinen wissenschaftlichen Schriften, und fordert ihn als einen Gelehrten di sana dottrina auf, auch ferner der Kirche in bewährter Weise zu dienen. Die Constitutionen des neuen Ordens,

<sup>&#</sup>x27;) M. Howitt, Friedrich Overbed. Freiburg i. Br., 1886. Bb. II, S. 109—112.

<sup>3)</sup> Paoli, Bb. I, S. 289.

welche bereits eine große Anzahl oberitalienischer Bischöfe gebilligt hatten, ließ ber Papft burch eine Commiffion prufen. Einer der Consultoren erhob Schwierigfeiten, weil Rosmini trot bes Gelübbes ber Armuth, bas die Seinigen ablegten, ihnen bas Recht bes individuellen Besites beließ, freilich fo, daß bie Berfügung über die Einfünfte ihres Bermögens bem Orden und ben Armen zufiel. Gin anderer Consultor, ber Jesuit Zecchinelli, hatte Besorgnisse wegen ber ben Obern eingeraumten Befugniß zur Entbindung von den Gelübden und ber wissenschaftlichen Ausbildung ber Mitglieber, in Bezug auf welche bas Inftitut alle Freiheit ließ. Rosmini begegnete biefen Ginwanden mit ber Bemerkung, daß feine Gefellschaft ein Mittelglied zwischen Belt= und Orbenstlerus barftellen folle und baher einer freieren Berfaffung als die alten Orden bedürfe. So erfolgte die Beftätigung bes Inftituts burch einstimmigen Beschluß ber bie Congregation bilbenden Cardinale (20. December 1838). Am 25. März 1839 legten bie Brüber in ber Rirche bel Crocififfo ihre feierlichen Gelübbe ab. Rosmini, von Gregor XVI. selbst zum ersten Generalobern bes Instituts ernannt, begab sich im August 1839 nach Rom, in Gesellschaft Gentili's und mehrerer anderer hervorragender Mitglieder der Congregation, und murde vom Bapfte gnädig aufgenommen: nach ber Audienz wanderte er mit ben Seinigen in die Ratafombe von San Sebastiano, wo er die hl. Meffe feierte und wo nun Alle das vierte Gelübde ablegten, welches die Mitglieder für die Miffionen gur völligen Berfügung bes hl. Stuhles ftellt. Am 20. September 1839 beurfundete ber Papft in einem apostolischen Schreiben die Bestätigung bes Ordens (In sublimi militantis Ecclesiae), bessen Stifter er bas hochfte Lob ertheilte und ben er sammt feinem Institute ben Bischöfen bes tatholischen Erbfreises auf das Angelegentlichfte empfahl 1).

<sup>1)</sup> Bon U. Rosmini fagt bas Breve: virum excellenti ac praestanti ingenio praeditum, egregiisque animi dotibus ornatum, rerum divinarum atque humanarum scientia summopere illustrem, eximia vero

In Strefa anderte Rosmini nichts an feiner bisherigen einfachen und ftrengen Lebensweise. Seine Wohnung, seine Roft waren nicht verschieben von ber feiner Genoffen. Seine Relle auch hier fo arm wie broben in Domodoffola. Die Lieblings= tugenben seiner Seele sprachen auch hier aus bem Spruch, ben er über ber Thure ber Relle anbrachte: "Im Schweigen und in Hoffnung ift euere Stärke"1). hier war es, in jenen Jahren, wo der Eremit von Stresa ben Besuch vieler bedeutenden Männer So tam 1843 ber spätere Bischof und Carbinal Wiseman, um ihn zu seben: Die Unterhaltungen, welche er mit A. Rosmini pflog, veranlagten ihn zu bem Ausspruch: ber-. selbe werde einst zu den Intelligenzen ersten Ranges wie Augustin und Thomas von Aquino gezählt werden. Auch Lacordaire brachte den Tribut seiner Hochachtung. In Rovereto, wohin sich Rosmini 1842 begab, um die Che seines Bruders Joseph mit Abelheid Baronin Criftani bi Rallo einzusegnen, suchte ihn ber Bischof von Sidney, Migr. Bolbing, auf, in ber Soffnung, einige Mitglieder bes Inftituts für Auftralien zu gewinnen. Reizend sind die begeisterten Worte, die ein anderer Besuch, ber Graf und die Grafin Bielinsti, 1843 in Stresa guruckließ: "mit Bewunderung und Ehrfurcht naberte ich mich bem Berbe, von dem die Erneuerung der echten und mahren Philosophie der Religion Chrifti ausgeht, gegründet in der geiftigen, intellec= tuellen und moralischen Liebe: ich habe ba gebetet für bie rasche Ausbreitung eines Inftituts, welches bas Reich bes herrn auf Erden auszubreiten verspricht. Ru Strefa, am 24. Januar 1843, wo ber herr mir bies Glud gewährt hat, beffen Erinnerung ich stets bewahren werbe, indem ich mein Baterland (Bolen) dem Gebete bes ehrwürdigen Generalobern empfehle"2). Ein anderer

pietate, probitate, prudentia, integritate clarum, ac miro in catholicam religionem atque ergo hanc Apostolicam sedem amore et studio fulgere. Diese Borte fügte Gregor XVI. bem Entwurf bes Schreibens eigenhändig bei.

<sup>1)</sup> In silentio et in spe erit fortitudo vestra. Is. 30, 15.

<sup>2)</sup> Paoli, Bb. I, S. 268.

dieser Besuche legte Rosmini eine eigenthümliche Erweiterung seines Institutes ans Herz. Das war ein Prinz Albert von Aremberg, Gemahl einer Bringeffin Therese von Windischgrat, welcher 1839 nach Strefa tam und Rosmini den Borichlag machte, ein medicinisches Colleg mit seinem Institute zu verbinden. Es sollten da Aerzte aufgenommen und weiter gebilbet werben, welche im Geifte bes Chriftenthums ihres Amtes malteten, als ein Gegengewicht gegen ben unter ben Mebicinern überhand nehmenden Materialismus. Rosmini ging auf ben Gebanken ein, obgleich die Berwirklichung besselben große Schwierigkeiten barbot — Schwierigkeiten, die sich auch bald als unüberwindlich herausstellten und den Bergicht auf die . weitere Ausführung bes Unternehmens bedingten. Doch trat ein Arzt aus Mondovi, Aimo, in das Institut ein, und noch heute zeugt die in dem großen Speisesgale des unteren Collegs zu Domoboffola aufgestellte medicinische Bibliothet, wie ernstlich Don Antonio das Project des belgischen Fürsten ergriffen hatte. Debr Aufficht und mehr Bestand hatte die Bildung eines Collegiums für Ausbildung von Boltsichullehrern, welchem Zwede noch heute bas haus in Stresa bient, nachbem bas Roviciat wieberum nach Domoboffola zurudverlegt ift. Erfolge, welche ihn ebenfalls erfreuen mußten, waren bie Gründung eines Saufes zu Berona, wo die Pfarrei der berühmten St. Zenofirche dem Institute übertragen murbe; bann bie Bemühungen bes Großherzogs Leopold II. von Toscana, welcher Rosmini für die Universität Bisa gewinnen wollte und ihm jebe beliebige Lehr= kanzel anbot. Rosmini lehnte ab, gab aber endlich unter ber Bedingung nach, daß er einige Genoffen feines Inftitutes mitbringen burfe. Der Großherzog mare bamit einverftanden gewefen und ließ Rosmini ertlären, daß er baran bente, feinem Institut bie Bolksschulen in Toscana ju übertragen. Als bann bie Sache bem Ministerium vorgelegt wurde, scheiterte fie an ben Josephinischen Grundsäten ber toscanischen Gesetzgebung, welche nur eingeborene Toscaner als Religiose zuließ. Es mar

ein geringer Trost für die Zerstörung dieser Aussichten, daß das Institut de France unsern Abate im Jahre 1848 an Galluppi's Stelle zum Mitglied ernannte, was Rosmini in Beziehung zu Victor Cousin brachte.

Während all' diefer Jahre, welche mit geringen Unterbrechungen ber Aufenthalt in Strefa füllte, war bie Beschäftigung mit der Philosophie nicht ausgesett. Wenn man absieht von den Berhandlungen mit Mamiani und Gioberti, so war die Hauptthätigkeit des Denkers hier aber nicht sowohl ben erkenntnißtheoretischen als den anthropologischen und ethischen Problemen zugewandt. Schon im Jahre 1838 erschien in Mailand seine "Anthropologia in servigio della scienza morale" mit den tieffinnigen Untersuchungen über die sittliche Freiheit als Grundlage aller Moralität; 1839 folgte bie Abhanblung über bas Gemissen ("Trattato della Coscienza morale") und die Gesellschaft und ihren Amed ("La Società e il suo fine"), 1840 bie Borrebe zu Corte's "Principj di Filosofia"; 1841 und bie folgenden Jahre bas große Wert über die Rechtsphilosophie ("Filosofia del Diritto"), bie "Opuscoli morali", 1845 bas "Sistema filosofico", welches ursprünglich für Cefare Cantu's Allgemeine Weltgeschichte geschrieben war und eine Art Compendium ber Lehre Rosmini's bietet 1). Das Jahr 1845 fah weiter bie Beröffentlichung ber "Teodicea", wieberum ein Hauptwerk Rosmini's, bas er bereits 1827 verfaßt und feiner Schwefter Giofeffa Margarita gewibmet hatte. Es handelt von ber Borfehung Gottes, und enthält, irre ich mich nicht, bie gedankenreichste Untersuchung, welche wohl jemals über die Bertheilung der irdischen Güter in der Hand der göttlichen Providenz geschrieben murde.

Gerade biese Untersuchungen über moraltheologische und



<sup>1)</sup> Eine neue, sehr elegante Ausgabe bieser Schrift, auf welche wir später zurückzukommen haben, erschien zu Turin 1886. Schon 1879 wurde bei G. J. Manz in Regensburg eine beutsche Uebersetzung gebruckt: "Ant. Rosmini-Serbati's Philosophisches System".

anthropologische Fragen brachten Rosmini Die bitterfte Feindschaft ein. Die Bolemik Mamiani's und Gioberti's war eine rein wissenschaftliche: jett aber treten Rosmini Schriftsteller anderer Art entgegen. Der Rampf brehte fich von ba ab und unter ben Sanden biefer Feinde nicht mehr um biefe ober jene Lehrmeinung, fondern um die Rechtgläubigkeit des Philosophen von Rovereto, um seine Stellung in der Rirche und zur Kirche, um feine Berfon und Die Butunft bes Inftituts. Rein Gift wirft sicherer, tein Dolch verwundet schmerglicher als berjenige, welchen unfere eigenen Sausgenoffen auf uns guden. Für ben tatholischen Schriftsteller, ber bie gange Arbeit seines Lebens bem Dienst seiner Kirche gewidmet, ber Tag und Nacht nur auf die Bertheidigung ber driftlichen Bahrheit gesonnen und tein Opfer gescheut hat, um ber Sache Chrifti und seiner Rirche ju bienen, für ihn gibt es teinen tieferen Schmerg, als feine redlichsten Absichten verkannt, die Treue feiner Gesinnung verbachtigt, die Aufrichtigkeit seiner Ueberzeugung bemängelt, all' sein Thun und Lassen von den echten Nachfolgern des biblischen Pharifaismus argliftig begeifert und entstellt zu feben. Rosmini ift so wenig wie irgend eine andere Größe bes heutigen Ratholicismus biefem Schicksal entgangen. Das Jahr 1841 brachte unter bem Bfeubonym bes Eufebio Criftiano eine Schmabichrift ber ichlimmften Art, welche Rosmini allen Ergfebern an bie Seite feste und namentlich feine Lehre von ber Erbfünde und ber Rechtfertigung als jansenistisch angriff1). Das Libell war mit ausgesuchter Bosheit geschrieben: "man mußte," außerte Gregor XVI., "tein Blut in ben Abern haben, wollte man bei biesen Imputationen ruhig bleiben." Bas Rosmini fcmerate, war, bag es von einer Seite tam, gegen welche er fich feinerlei Feindseligkeit vorzuwerfen hatte. Er antwortete junächst mit ber Schrift: "Risposta al finto Eusebio Cristiano" (Mil. 1841).

<sup>&#</sup>x27;) Alcune affermazioni del signor Ant. Rosmini-Serbati, prete Roveretano, con un Saggio di riflessioni scritto da Eusebio Cristiano. Livorno, 1841. Eine amette Ausgabe erfejien au Succa.

Mehr noch als diefe Abhandlung zeugen die zwischen 1841 und 1842 geschriebenen Briefe, wie tief Rosmini's Seele die ihm widerfahrene Unbill empfand. Wenn feiner Feber in ber erwähnten Bertheibigungsschrift einige icharfere Benbungen ent: schlüpften, als man sie sonst bei ihm gewohnt war, so bemerkt er bagu, bag fein Gegner "ber Erfte fei, ber ihn an bem belicatesten Bunkte, dem der Integrität seines Glaubens", verwundet habe 1). Es war wirklich eine Berfolgung, die über ihn hereingebrochen und beren zweifellose Absicht barauf ging, seinen Credit innerhalb ber Kirche zu erschüttern und bie Butunft feines Inftituts zu compromittiren. Die absurbeften Gerüchte wurden ausgestreut: es wurden, hieß es, demnächst Rosmini's Werke verboten! Gregor XVI. trat bazwischen, indem er nach Abhaltung einer Congregation ber Cardinale ben Barteien eine perpetuo silenzio auferlegte. Das Decret wurde Rosmini mit bem Bemerten jugeftellt, es fei ebenfo an ben General ber Jefuiten ber Befchl ergangen, feinen Orbensmitgliedern jede Berketerung und Anfeindung Rosmini's zu unterfagen. Der Bapft wollte offenbar verhindern, daß der Streit größere Berhältniffe annehme und ben Frieden der Kirche bedrohe. Rosmini ent: sprach der Anordnung des Papstes, indem er nicht nur die zu feiner weiteren Vertheibigung bestimmte Fortsetzung ber "Nozioni di peccato e colpa", sondern auch die bereits unter ber Presse befindliche Schrift "Ueber ben in ben theologischen Schulen sich einschleichenben Rationalismus"2) zurückzog — wohl allerdings bas Schneibenbste, was er je geschrieben, ein schwerwiegenber neuer Commentar zu dem nun schon alten berühmten Ausspruch bes Cardinals Noris: wer heutzutage nicht Molinift ift, gilt als Säretifer - "così oggi va il mondo, e chi non è molinista, è eretico". Er that mehr als bies, indem er ben Seinigen

<sup>1)</sup> Brief an Mellerio, Lett. 130. Stresa. 24. ag. 1841.

<sup>2)</sup> Das Buch erschien viele Jahre später: Il Rationalismo che tenta insinuarsi nelle Scuole teologiche additato in varj recenti opuscoli anonimi, da Antonio Rosmini-Serbati. Torino, 1882.

jede Aufrührung jener Polemik aufs Strengste untersagte. Gleiches läßt sich von den Gegnern nicht rühmen. Ein anonymes, ohne Titel gedrucktes Pamphlet ("Postille") erneuerte und versstärkte den Borwurf der Häresie gegen Rosmini, einen Borwurf, dessen Burückweisung jetzt einer von Rosmini's Freunden unternahm. Diese Angrisse schienen einen Augenblick vergessen, traten dann aber um so entschiedener, nach dem Jahre 1848—49, in den "Lettere di un prete Bolognese" und anderen gleichsartigen Erzeugnissen hervor.

Wie heftig und argliftig auch die gegen den Stifter des Istituto della Carità gerichtete Polemik war, sie erreichte vorsläusig ihren Zweck nicht. Rosmini's Stern war noch im Aufsteigen, und auch der neue Papst, Pio IX., versicherte ihn in einem Schreiben vom Jahre 1846 seines Schutzes. So lagen die Dinge, als jene nationale Bewegung Italien zu ergreifen begann, die zu der Revolution von 1848 führen, den Einsiedler von Stresa plötzlich aus der Stille seiner Zelle herausreißen und mitten in das Gewühl der politischen Welt stellen sollte.

## VII.

Die Geschichte Italiens in den Jahren 1846—1848 gleicht einem Traume, dessen Einzelheiten uns heute sast wie ein Märchen aus "Tausend und Eine Racht" anmuthen. Bor mir liegt eine Sammlung "Ragguaglio storico di quanto è avvenuto in Roma, in tutte le provincie dello stato pontisicio in seguito del perdono accordato dalla Santità di N. S. Papa Pio IX." (Roma 1846): ein dicter Band, der in tausend Wendungen, in Prosa und in Vers, das überssießende Entzücken Roms und der päpstlichen Staaten schildert, als Pio IX. der Rachsolger Gregor's geworden und am 17. Jusi 1846 die große Amnestie versöffentlicht hatte, welche Hunderten von politischen Gefangenen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aless. Pestalozza, Le Postille di un anonimo. Saggio di oservazioni. Milano, 1851.

Kreiheit wiedergab. "Alle Bunfche," schreibt ein Dann, ber später fehr verschiedene Wege einschlagen sollte, "alle Soffnungen, alle Borausfagen find nun erfüllt. Das Band bes Friedens. bas nach bem Willen Gottes bie Sohne mit bem Bater vereinen follte, ift nunmehr gefnüpft: Rom und fein Staat werben bas Ereigniß bes 17. Juli 1846 ju feinen glorreichften Triumphen zählen. In den Nachmittagsftunden des 17. Juli erschien, mehr ersehnt als erwartet, bas Motuproprio ober, wie bas Bolf es nennt, bas Editto di perdono. So vieles auch eine berartige Entscheibung hoffen ließ, fo fand sich, inmitten ber entgegengesetteften Anfichten, boch taum Jemand, ber dem allerhöchsten Gnabenact eine folche Ausbehnung vorausgesagt hatte. Der Erlaß ist so beredt, daß er allein hinreichte, einen Thron zu verherrlichen. Wer ihn aufmertfam pruft, muß ben Beift und die Mäßigung besselben, die Sprache ber ebelmuthigften Gute bewundern. Das ift ein Fürft, ber zugleich begnabigt und beschämt, ber zur rechten Reit bas schönste Recht bes Souverans ausübt und fich fo jenes höchften Amtes würdig erweift, bas er auf Erben bekleibet. Ginen Gnabenerlag in folchem Umfange auf das bloge Chrenwort der Verurtheilten bin geben, lieber ber Schwäche als ber Bosheit die politischen Berirrungen, welche bie Jugend begangen, zuschreiben, bas find Rüge, die bochfter Bewunderung werth find. Alles zielt dabin, aus verirrten Unterthanen ebenso viele eifrige, treue und ihrer Regierung ergebene Bürger zu schaffen. In diesem Augenblicke gibt es auf Erben feinen Souveran, ber geliebter und mächtiger mare als Bius IX.!"

"Gegen Abend bes 17. überließ sich die Hauptstadt dem größten Enthusiasmus und allgemeiner Ergriffenheit. In weniger als einer Stunde war die große Piazza di Monte Cavallo voll von Personen aller Stände und jeglichen Geschlechtes: Freudenruse forderten den Andlick des gnädigen Gebieters. Der Papst zeigte sich auf der Loggia des Quirinal: plöglich solgte dem Lärm und dem wirren Schreien der Menge ein tiefes

Schweigen. Mit Blizesschnelle sank Alles vor Pius IX. auf die Kniee, und der Papst, zu Thränen bewegt, goß die Segnungen des Himmels auf die Erde nieder. Ein Meer von slammenden Fackeln erhöhte den Effekt dieser Scene"). Ein Zeuge, der dieser Manisestation beigewohnt, hat uns den wunderdaren Einsdruck derselben bestätigt und versichert, es sei derselbe noch gessteigert worden durch einen eigenthümlichen Zusall. Im Augenblick, wo der Papst den Segen spendete, senkte sich eine der Tauben, die diesen Platz wie den von St. Marco in Benedig belebten, auf die Schulter Pius IX. Kein Wunder, daß alle Welt, daß ganz Italien in den Ruf einstimmte: VIVA PIO IX— A PIO IX DATORE DI PACE— NOVA INCIPIT AETAS— ALLA CLEMENZA DI PIO IX!

Lange schon vor der Februarrevolution in Paris besand sich die Halbinsel in einem Zustande der Gährung, der schließlich zur Revolution sühren mußte. Wer die treibenden Kräfte dieser Bewegung auf die Thätigkeit der geheimen Gesellschaften zurücksührt und in der Conspiration Mazzini's und seiner Genossen allein den Schlüssel zu den Ereignissen von 1848 sucht, wird zwar eine Menge Belege für seine Ansicht beibringen können, aber gleichwohl sicher nicht das Richtige treffen. Eine plögliche, von der Nation kaum geahnte und kaum begriffene Umwälzung, wie die Februarrevolution, konnte auf das Treiben von Berschwörern zurückgeführt werden. Nicht so die italienische Bewegung, die sich der ungeheuern Wehrzahl des Bolkes mit-

¹) Borgatti, Le Feste di Roma e Bologna. Zuerst im Giorn. di Lucca No. 66, bann in anderen Zeitungen und separat (Roma, tip. delle Scienze) gedruckt. Dieser Bericht, von Pius IX. bemerkt, trug dem Bersaffer desselben das besondere Bertrauen des Papstes ein, der ihn zum Unterstaatssecretär im Ministerium der äußeren Angelegenheiten machte. Als solcher hat Borgatti auch nach dem Sturze des Papstes dis zur Sinnahme Roms durch Oudinot sungirt. Rachdem er längere Zeit als Berbannter insgeheim in Bologna gelebt, nahm er einen hervorragenden Untheil an den Ereignissen von 1859 und trat spöter als Justizminister in das Ministerium Ricasoli.

getheilt hatte und die eine in ihrer Entwidelung flar vorliegende Genefis aufweist. Heute wird es wohl Niemanden geben, der bas Wert bes Wiener Congresses in Bezug auf Italien nicht als eine unverantwortliche Thorheit erklärt; auch wohl Riemanden, ber die Forberungen Italiens: Unabhängigkeit nach Außen, Einheit nach Innen als unberechtigte zurückwiese. Die politischen Soffnungen ber Italiener hatten in ber Litteratur längst Bürgerrecht erlangt: Ugo Foscolo, Silvio Bellico, Manzoni, Leopardi, Bertreter ber verschiedensten Richtungen, stimmten Alle in biesem Bunkte zusammen. Bas in ben Bergen Aller lebte und wogte, was ängftlich jede Lippe flufterte, das fprach Bincenzo Gioberti's "Primato" mit nie erhörter Offenheit und Ueberschwenglichkeit aus. Das Erscheinen biefes Buches gab bas Signal zu einer Bewegung, die vielleicht noch einzubammen, aber nicht mehr zurückzuhalten war. Ginen Augenblick schien es, als ob Bio IX. fich jum Interpreten und Bollzieher bes Bolkswillens machen werbe. Damit begann jene "liberale Aera" Bius' IX., die mit dem Ausammensturz ber papstlichen Herrschaft und ber Rlucht nach Gaëta enbete.

Die Geschichte bieser beiben Jahre ist noch zu schreiben. Farini's Wert') ist gewiß das Bollständigste, was wir über biesen Gegenstand besitzen. Aber Farini ist Parteimann: ein Agitator und Conspirator par excellence hat er seine Geschichtsbarstellung vor allem in den Dienst der Faction gestellt. Eine vorurtheilsfreie, objective Geschichte kann Niemand von ihm erwarten. Gualtieriv ist noch weniger empsehlenswerth. Besserist, was ein bekannter liberaler Geistlicher Roms darzustellen unternommen; der Prosessor Audisio begann die Schilderung der Ereignisse von 1848—1850, zunächst in der "Rivista universale". Da die Zeitschrift mit dem December 1878 aushörte, gelangte seine Darstellung nicht über Ende April

11

<sup>&#</sup>x27;) Luigi Carlo Farini, Lo Stato Romano dall' anno 1815 al 1850. 3a Ediz., Firenze 1858. 4 voll.

Rraus, Effans.

1848. Audifio nahm biefelbe wieder auf in ber "Rassegna nazionale", wo er, von 1880-1882, die Geschichte biefer Reit vom April 1848 bis zum September 1849 Sein Tob, am 29. September 1882, bereitete auch biefer Arbeit ein Ende1). Manche Bulfsmittel für bie Kenntniß jener Epoche liegen jest vor in ber Publication ber Reden und Briefe Cavour's und b'Azeglio's, namentlich aber in Ricom. Bianchi's großer "Storia documentata della diplomazia Europea in Italia dall' anno 1814 all' anno 1861" (Torino 1869), sowie in Massari's Beröffentlichungen über Gioberti und Cavour: eingehendere, in ben alteren Darftellungen völlig unbenutte Mittheilungen über eine Reihe von Thatsachen verbanten wir Pauli's "Commentario della Missione a Roma di Antonio Rosmini-Serbati negli anni 1848-1849" (Torino 1881), volles Licht wird erft zu erwarten sein von der vollstänbigen Bublication von Rosmini's Briefen und von berjenigen bes Geheimen Archivs des Staatssecretariats, bez. des Ministeriums bes Auswärtigen in Rom, welches 1849, nach ber Einnahme Roms burch die Franzosen, aus Rom verschwand, aber erhalten ift und hoffentlich nicht allzu lange ber öffentlichen Benutung verschlossen bleibt. Die nachfolgende Darstellung stütt sich auf die angezogenen Quellen, sowie die münblichen Mittheilungen von Männern, welche jenen Ereigniffen nabe ftanben, auch lange genug gelebt haben, um bem Berfaffer biefer Blätter zu begegnen:2) sie hat nicht bie Absicht, die vollständige Geschichte ber römischen Revolution von 1848 und 1849 zu erzählen, sondern die Ereignisse biefer Jahre nur insoweit darzulegen, als sie für Rosmini's Leben in Betracht tommen.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Refrolog Aubifio's von Regri, seinem balb barauf verstorbenen Freunde. Rassogna naz. 1883. Febr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Auch bas fürzlich ausgegebene Wert bes Grafen henry b'Ibeville, Le Comte Pellegrino Rossi, sa vie, son œuvre et sa mort 1787 bis 1848, Paris 1887, bringt manches Neue, ohne inbessen eine erschöpfenbe Darstellung ber politischen Geschichte Roms von 1846—1848 zu gewähren.

Das Jahr 1847 hatte von politischen Maßregeln Bius' IX. bie Milberung bes Cenfurgefepes (12. Marg), bas Ebict über bie Staatsconsulta (14. April), die Einsetzung eines Minister= raths und die Erhebung Antonelli's jum Cardinal (14, Juni), bas von Bolksversammlungen abrathenbe Manifest bes 22. Juni Meuchelmorbe und blutige Ausammenstöße in ben Marten und Legationen führten zur Gewährung ber Bürgerwehren (5. Juli). Am 3. Rovember schloß der Bapft mit Biemont und Toscana einen auf Errichtung eines italienischen Rollvereins gehenden Bräliminarvertrag ab. Schon der 1. Januar bes folgenden Jahres zeigte in bem Bollsauflauf zu Rom, wie schwül die Lage und wie ftart ber Boben durch die Mastiniften unterminirt war. Es erfolgte bie Neuordnung ber Ministerien und die Statuirung ber Ministerverantwortlichkeit; der Bapft gab dann die Deffentlichkeit ber Berhandlungen ber Staatsconsulta zu; es war offenbar von ba zum Erlaß einer Conftitution nur noch ein fleiner Schritt, ben zu thun nun ber Municipalrath von Bologna ben hl. Bater geradezu in einer Betition bat (Februar). Selbstverständlich mar, daß ein Mann wie Rosmini biefe Dinge mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgte: bag ber Berfasser ber "Filosofia di diritto della politica" ein höchstes Interesse baran nehmen mußte, wie bies erfte von einem Bapft zu erlaffenbe Statut ausfalle, mar nicht minder klar. Rosmini hatte sich seit bem Jahre 1847 mit bem Entwurf einer feinen Grunbfagen entsprechenben Conftitution getragen. Jest, glaubte er, sei ber Augenblick gekommen, um mit demselben bervorzutreten. Er besprach sich darüber mit bem ihm befreundeten Cefare Balbo und ließ ausgearbeitete "Progetto di Statuto" ihm ben Kirchenstaat bann burch ben Carbinal Castracane bem Bapft überreichen. Leiber tam es zu fpat. Die Befürchtung, welche Don Antonio in einem Briefe an seinen Procurator, Carlo Gilardi, am 25. Februar ausgesprochen, war unterbeffen bereits bestätigt worden. Rosmini hatte besorgt, man werde

in Rom ein Statut erlaffen, bas nichts anberes als ein schlechter Abklatich ber frangösischen Constitution sein werbe. Sein Brief an Caftracane ersuchte bringend um reife Ueberlegung ber Sache, um Bermeibung ber Aufregung und ber gefahrvollen Störungen, welche zwischen bem Erlaß einer Verfaffung und ber zu weithin ausgebehnten Ginberufung ber Rammern fich ergeben mußten. Er hielt es für beffer, die Rammern vor Bublication der Berfaffung zu versammeln, und zwar nach bem Wahlmodus, ben man später befinitiv einführen wollte. Castracane schrieb am 1. April an Rosmini, ju seinem Bedauern sei beffen Entwurf zu spät in bie Sanbe bes Bapftes gelangt, welcher mit größter Achtung von ihm fpreche. Er ersuche ihn, seine Studien über biefen Gegenstand fortzuseten. Unterbeffen mar, am 14. März, bas "Fundamentalftatut für die weltliche Regierung bes Kirchenftaates" gegeben worden, nachbem bereits am 5. Marz Carlo Alberto die farbinische Verfassung verkündigt hatte. Dem Ausbruch ber Revolution in Baris und Wien (13. Marz) waren (18. bis 22. März) die "fünf Tage" in Mailand gefolgt, welche die Intervention Sardiniens in der Lombardei (Broclamation bes Königs Karl Albert vom 24. März: "L'Italia farà da se") herbeiführte. Der Einmarsch ber sarbinischen Truppen in Mailand erfolgte am 26. März, vier Tage nach ber Broclamation ber Republik in Benedig. Jest verlangte auch in Rom bas Bolt "einstimmig" (?) bie Theilnahme an bem Unabhängigkeits= tampfe gegen Defterreich. Das öfterreichische Bappen wurde beschimpft, General Giov. Durando mit ber papstlichen Armee an die Rordgrenze bes Rirchenftaates entfandt (24. Marg), allenthalben bilbeten fich Freiwilligencorps, und ber Bapft fah sich auf einmal vor die bedeutungsvolle Frage gestellt, ob er, als Oberhaupt der Kirche, einen Krieg gegen einen driftlichen Souveran, und obendrein gegen seinen bisherigen Beschützer und Freund führen durfe. Die Ansprache Bius' IX. "ai Popoli d'Italia" (vom 30. Märg), welche bie Bolfer Staliens gur Ginigfeit aufrief und mit bem Sate ichloß, baß, wenn bas Oberhaupt

ber Kirche in seiner Liebe für die gesammte katholische Welt Italien auch nicht bas ihm theuerste Land nennen burfe, so fei es boch basjenige, welches ihm am nächsten sei — biese Ansprache, welche als ein Aufruf zum Kampf gegen Desterreich aufgenommen wurde, entzündete die Rriegsbegeifterung erft recht: bas Schreiben bes Minifterraths an ben Papft, welches die Unterschrift bes Präsidenten bes Conseils, des Carbinals Antonelli und ber Minister Recchi, Minghetti, Albobrandini, Simonetti, Basolini, Sturbinetti und Galetti trägt, verlangte eine offene Rriegs= erklärung als eine Forberung ber Reit und ber öffentlichen Meinung. Der Bapft, welcher fich nicht bazu entschließen konnte, antwortete - nachdem bereits am 21. April Durando die Truppen über ben Bo geführt und ben Rrieg thatfachlich eröffnet hatte — mit der Allocution vom 29. April, in welcher er bie Theilnahme an dem Rriege, als gegen die Stellung bes apostolischen Stuhles verftogend, mit ben Pflichten bes Stell= vertreters Christi unvereinbar ablehnt. Diese Reutralitätserklärung wirkte wie ein Strahl kalten Baffers auf die erhitten Röpfe ber Italiener: bem Fürften, bem bis jest Alles jugejubelt, brang ftatt bes Hofianna balb ein "Crucifige" entgegen. Das Proclama vom 1. Mai 1848 suchte zu beschwichtigen und ben Eindruck ber Allocution wieber zu verwischen: in schmerzbewegten Worten flagte ber Papft, bag all' fein guter Wille, Alles, mas er bisher gethan, um den Bunichen feines Boltes zuvorzutommen, ihn nicht vor Difverständnissen und den Auswüchsen der Barteiwuth habe schützen können: Popule meus, quid feci tibi! Im Unschlusse an biefe Rundgebungen ichrieb Bius an ben Raifer von Defterreich, um ihn gur Beendigung bes Krieges und gum freiwilligen Verzicht auf Benetien und bie Lombarbei aufzufordern; biesen Brief (vom 3. Mai) ließ er Carlo Alberto mit einem anderen Schreiben an diefen mittheilen, in welchem er fich gegen ben Borwurf verwahrt, als habe er in feiner Allocution vom 29. April die nationale Empfindung Staliens verdammt (12. Mai). Schon einige Tage vorher mar bas Ministerium gefallen, unb

Mamiani mit der Bildung eines neuen Cabinets beauftragt worden, in welchem er bas Innere, ber Carbinal Ciachi (und, bis zu seiner Ankunft, ber Cardinal Orioli) bas Brafibium und bas Staatssecretariat ber auswärtigen firchlichen Angelegenheiten, ber Graf Marchetti — zum ersten Male ein Laie — bie aus: wärtigen weltlichen Angelegenheiten, Basquale de Rossi bie Juftig, Giuseppe Lunati die Finangen, der Fürst Filippo Doria Bamfili ben Krieg, ber Bergog von Rignano bie öffentlichen Arbeiten, Galetti bie Bolizei übernahm: ein Confeil, bas Bius fozusagen schon aufoctropirt war, bas fein Bertrauen nie genießen tonnte und beffen Seele, Terenzio Mamiani, die Revolution glaubte betämpfen zu konnen, indem er ihr alle Burgichaften bes Erfolges jugeftand. Auch bie geiftlichen Rreise waren von bem bemokratischen Taumel erfaßt. Es lieft sich wie ein Roman, was der Bertraute und Beichtvater Bius' IX., der berühmte Theatiner Babre Bentura ba Raulica, Italiens größter Ranzelredner im 19. Jahrhundert, derfelbe, welcher ein halbes Jahr später, am 27. Rovember 1848, die bekannte Trauerrede auf die "Todten von Wien" in St. Andrea bella Balle hielt, am 20. März besfelben Jahres an Givberti fchrieb: Brief über die Nothwendigkeit, daß Italien die constitutionelle Monarchie nicht aufgebe, ift voll großer Wahrheiten. Aber, offen gefagt, wenn ich bem, was Sie fagen, von Bergen beiftimme, und wänsche, was Sie forbern, so tann ich es doch nicht hoffen. Ich glaube, die Monarchie ift in jeder Form für Europa dahin, und spätestens im nächsten Anno santo (bas mare 1875? ober 1900?) gibt es teine Könige mehr. Man muß unterbeffen bie Rirche vom Staat völlig emancipiren und den Unterricht ber weltlichen Macht entziehen. Ich werbe nie glauben, daß ein Staat wahrhaft frei ift, so lange er ein Ministerium bes Cultus und Unterrichts hat (!): das find Dinge, die ber Regierung fern liegen, und wenn fie fich barein mischt, muß fie zum Despotismus gelangen." Man fieht, wie völlig biefe Liberalen unter ber Berr: schaft bes feichteften frangofischen Doctrinarismus ftanben, und

wie weit ihnen die moderne Ibee des Culturstaates als der vollendeten Runstschöpfung bet Nation noch ferne lag. Bentura fügt hinzu: "Man hat baran gebacht, Ihr Buch über ben "Gesuita moderno" auf ben Inber zu setzen. Aber Pius IX. war bagegen, und hat mich, in einer Unterredung, die ich über biefen Gegenstand mit ihm gehabt, versichert, so lange er lebe, werde bas nie geschehen (!). Aber Alles kommt zu spät. armen Jesuiten verlassen schon Italien" 1). Balb barauf kehrte ber Verfasser bes "Primato degli Italiani" nach Stalien gurud. Sarbinien hatte ihm nicht bloß die Ruckfeht geftattet, sondern ihn bereits zum Senator bes Rönigreichs ernannt. Als ein armer Exulirter mar Gioberti am 30. September 1833 aus feiner Beimath geflohen; als Triumphator langte er, am Morgen bes 29. April 1848, wieder in Turin an. Unbefannt, hatte er geglaubt, im Botel Feber abzusteigen: die ganze Stadt empfing ihn hier; in namenlosem Jubel pries man ben "größten Burger Italiens", beffen Rame allein bie "Concordia e l'unione" bes Baterlandes bedeute. Eine Deputation des Bolkes und ber Breffe bat ihn bes Abends, die Regeneration Italiens, die er mit seinem Wort und seinen Schriften eingeleitet, nun zu gutem Ende zu führen. Sofort begann er jenen Triumphzug burch bie Stäbte Ober- und Mittelitaliens, ber ben Sobepunkt feiner Popularität und feines Ginfluffes auf die Gemüther zeigte. In Mailand, in Novara, in Cremona, Biacenza, Barma, Brescia, Sommacampagna, wo er ben Rönig fah, überall berfelbe Enthusiasmus. In einigen Städten feierte man feine Rudtehr mit einem Tebeum. Der Hauptzweck ber Reise war Rom. Raum in Turin angelangt, hatte er die Nachricht von ber papftlichen Allocution besselben Tages empfangen; er empfand es tief, daß Bius IX. im Begriffe ftand, sich von der Wiedererneuerung Italiens loszusagen - benn fo faßte man in Biemont

<sup>&#</sup>x27;) Massari, Riccordi biogr. e carteggio de Vinc. Gioberti III, 80 f. (Opere ined. X).

die Ansprache auf - er entschloß fich, selbst nach Rom zu geben und den Bapft der nationalen Sache wieder zu gewinnen, freilich mit dem Entschluß, Karl Albert zum König von Rom zu proclamiren, falls Bins IX. fich mit der Einheit und Freiheit Italiens nicht mehr verständigen wolle. In diejem Sinne sprach er fich vor seiner Abreise seinen Freunden, dem Minister Bareto und Maffari, gegenüber aus. Am 16. Mai wählte ihn die Abgeordnetenkammer, in welche ihn seine Baterstadt Genua gefandt hatte, jum Brafibenten. Ueber Genua und Livorno ging er dann nach Rom, wo er am 24. Mai anlangte und im Albergo d'Inghilterra (Bocca di Leone) abstieg. Im Ru verbreitete sich die Rachricht von seiner Ankunft, und ein immenser Inbel erfüllte die beilige Stadt, die in ihren Bertretern ihn aufjuchte und ihm ein glänzendes Fest nach dem andern bereitete. Unter den Männern, mit denen er in Rom verkehrte, waren Bellegrino Rossi, Mamiani, Bantaleoni, Orioli, der Fürst von Canino, Sterbini, Tenerani (ber bamals Gioberti's Bildniß in Marmor schuf), Gioachino Bentura. Treimal empfing ihn der Bapft, das erfte Wal auf sein Ansuchen, zweimal motu proprio. Bius IX. nahm ben Bolkstribunen außerft herglich auf. Ein Beuge seiner Audienz verfichert, er habe ihn umarmt und ben Tag gepriesen, an bem er "ben Bater bes Baterlandes" bei fich gesehen. Gioberti hatte alle Beredsamkeit aufgeboten, um Bins von der Rothwendigkeit zu überzeugen, mit Stalien zusammenzugehen und die geheimen Einflüfterungen zurückzuweisen, welche ihn zu der Sache Desterreichs und des Absolutismus zuruckzuführen suchten. Sochbefriedigt von feinem Empfang und bem, was ihm der Bapft geantwortet, kehrte er in feinen Gasthof zurück und hielt da jene berühmte Rede an das Bolk, in welcher er Bius als den seit Jahrhunderten erwarteten "englischen Bapst" pries, der einft die eiserne Krone auf das Haupt des Siegers von Goito und Beschiera seten werde - nevviva Pio IX! Evviva il Papa Italiano che cingera la corona di ferro sul capo del vincitore di Goito e di Peschiera" - Meußerungen berselben Ueberschwänglichseit, die er, schon 1847, in seinem "Discorso di un filosofo cattolico a Pio IX. P. O. M.") bewiesen hatte.

Bon Kom ging Sioberti nach den Marken und der Romagna, auf welchem Wege er Perugia berührte: von seinem Aufenthalt in dieser Stadt und dem Eindruck, den er dort hinterlassen, hat sich ein heute recht seltsam anmuthendes Zeugniß in dem Dank und Bewunderung aussprechenden Schreiben erhalten, welches der damalige Erzbischof von Perugia, G. Pecci, am 14. Juni ihm nachsandte. Iset ziert der nämliche Cardinal Pecci als Leo XIII. den päpstlichen Stuhl, während Gioberti's Lehre und Thun wenige Monate nach all' diesen zauberhaften Festen in der Berurtheilung seiner Schriften versdammt wurden — man sagt auf Grund eines Botums des P. Tomimi, welches sich in dem Ausspruch zusammensaßt: "in philosophia parvus, in theologia nullus, in religione impius."

Wir verfolgen hier Gioberti's Wirken nicht weiter. Man weiß, daß er bald nach seiner Rückehr nach Turin, am 29. Juli, als Minister ohne Porteseuille in das Fusionsministerium Casati trat, daß dieser nach der Schlacht von Custozza seine Entlassung nahm und einem Opportunitätsministerium Alsieri di Sostegno-Pinelli Platz machte, und nun Gioberti in der Opposition erschien, wie auf der Versammlung der liberalen Führer, welche im Oktober 1848 als Congresso sederativo im Nationaltheater zu Turin abgehalten wurde und bei welchem er unumwunden Piemont die Rolle Macedoniens in Italien zusprach. Am 4. December nahm das Opportunitätsministerium seine Entlassung; nach mehrsach sehlgeschlagenen Versuchen mit Mossa, Sioia und Massimo d'Azeglio sandte der König zu Gioberti (12. December), welcher die Reubildung des Ministeriums

<sup>&#</sup>x27;) Abgebruckt im Mondo illustrato, Torino, 9 genn. 1847, und in besonderem Abbruck Roma 1847 — eine höchst merkwürdige, jest äußerst seltene Vièce.

<sup>2)</sup> Maffari a. a. D. Bb. X, S. 137.

übernahm, als Präfibent in basselbe eintrat und bemselben bis zum 21. Februar 1849 angehörte.

Keiner von all' den italienischen Staatsmännern, wie sie bis dahin in den Vordergrund getreten, ist von Uebertreibungen, utopistischen Vorstellungen, von der Anwendung bedenklicher Mittel und der Verwendung noch bedenklicherer Menschen freizusprechen. Sehen wir nun, wie in diesen stürmischen Tagen sich Rosmini verhalten hat: man wird zugeden müssen, daß er seine Zeitgenossen und Landsleute an Besonnenheit und Ruhe, an Consequenz und Gewissenhaftigkeit, an Chrlichkeit und Lauterkeit seiner Absichten übertroffen hat, wenn seine Einsichten auch, nach Maßgabe der damaligen Zeitlage beschaffen, heute in mehr als einer Hinsicht der Correctur bedürftig erscheinen mögen.

Der Aufforderung des Cardinals Castracane, der politischen Frage näher zu treten, war Rosmini gefolgt. Er hatte sich sofort entschlossen, den umgearbeiteten Entwurf einer Constitution sammt einem Anhange über die Einheit Italiens, zugleich aber auch eine andere, längst verfaßte Schrift, diejenige über die "Fünf Bunden der hl. Kirche" ("Delle einque Piaghe della S. Chiesa") der Deffentlichkeit zu übergeben: eine Publication, die ebenso bedeutend, als für ihren Urheber verhängnisvoll werden sollte.

Der Entwurf der Constitution beginnt mit einer Kritik ber nach dem Muster der französischen gearbeiteten Versassungen, welchen Rosmini vorwirft, daß sie die Länder, welche mit ihnen beschenkt wurden, in eine beständige Unruhe versetzt, überall extreme Parteien erzeugt, die Herrschaft der Massen angebahnt und die Freiheit der Kirche schließlich bedroht haben. Als Heilmittel gegen diese Gesahren will er die Einsetzung eines Tribunals für politische Gerichtsbarkeit, dem namentlich auch die Verantwortlichkeit der Minister unterliegt; dann die Proportionirung des activen Wahlrechts nach Maßgabe der von Jedem bezahlten Einkommensteuer. Der Entwurf statuirt im Einzelnen die Freiheit der Kirche und ihrer Jurisdiction, die Wahl der Vischöse

burch Rlerus und Bolt, nach ber alten Uebung, unter Beftäti= gung burch ben Bapft; bie Form ber Regierung ift bie burch bie Gesetse beschränkte Monarchie: ber Souveran mit zwei Rammern übt die legislative Gewalt aus, die Erecutive liegt in ber Sand des Königs, deffen Civillifte durch die Rammern festgesett wird. Die perfonliche Freiheit ber Burger, die Unverletlichkeit bes Hauses, bes Gigenthums sind garantirt. Die Steuern werben von ber Legislative festgestellt. Das Versammlungsrecht ift anerkannt, boch unterliegen öffentliche Versammlungen ber polizeilichen Erlaubniß. Das Affociationsrecht ift gewährleiftet, boch tann ber oberfte Gerichtshof gemeingefährliche Berbindungen aufheben. Die Preffe ift frei, boch wird ber Digbrauch berfelben gesetlich bestraft. Die Freiheit bes Unterrichts ift zugeftanben, boch wird fie burch Specialgesete geregelt und jeber Migbrauch geahnbet. Der Butritt zu ben Staatsamtern fteht allen Bürgern frei. Die Aushebung jum Beer wird gesetlich normirt. Die Wahl ber Deputirten zu beiben Rammern geschieht nach bem Cenfus und indirect. Bahlbar find alle großjährigen, nicht beftraften ober interdicirten Burger, nur nicht Beamte, welche, wenn sie sich mablen laffen, für die Reit ber Ausübung ihres Mandats zur Disposition gestellt werben. Die beiben Rammern treten nie ju einem Congreß gusammen. Die Deputirten werden auf den Rönig und die Verfassung ver-Ihre Sitzungen find nur gultig, wenn die absolute Majorität anwesend ift. Die Minister sind verantwortlich und tonnen von jeder Rammer in Antlagezustand verset werden; bie andere Rammer urtheilt über bas Factum, der politische Gerichtshof applicirt das Gesetz. Die Richter find unabsetbar. Der König ist unverletlich. Diese und eine Menge untergeordneter Beftimmungen werben in ben beigegebenen Motiven begründet. Der Anhang behandelt die Frage, wie man die Einheit Staliens verfassungsmäßig geftalten könne. herbeigeführt werben muffe, wird als von allen Seiten und auch Seitens ber Regierungen und Fürften Italiens als zugeftanben

und unabweisbar unterstellt. Die Form, welche Rosmini vorschwebt, ift offenbar ber Bundesstaat unter Leitung eines in Rom refibirenden, permanenten Bunbesrathes (Dieta), beffen Brotector ber Bapft gewesen ware und welcher bie vitalen Interessen bes gesammten Staliens ebenso repräsentirt hatte wie die Rammern ber Gingelstaaten die individuellen Interessen ber letteren. Jeber Staat hatte nach Maggabe feiner Bevolferung eine bestimmte Angahl Bertreter zu Diefer Dieta gefandt, von benen ein Drittel durch ben betreffenden Landesherrn, ein Drittel burch bie erfte, ein Drittel burch bie zweite Rammer gewählt worben ware. Die Dieta hatte fich in Sectionen ju theilen, je nach ben zu berathenden Materien; jeber Staat hatte in jeder Section seine Bertretung gehabt; in die Section ber auswärtigen Angelegenheiten waren von ben einzelnen Landes= berren zu bestimmenbe Nuntien zu senden gewesen. Sand biefer Dieta hätte die eigentliche politische und biplomatische Führung Italiens gelegen, fo bag bie Einzelftaaten fürber feine Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, sondern nur Agenten ober Bevollmächtigte bes Bunbesrathes gehabt hatten, bei welchem auch die Entscheidung über Rrieg und Frieden gelegen. Ebenso batte er bie politische Bleichheit und Gleichförmigkeit ber Gingel= staaten zu überwachen, bie Bolle und internationalen Sanbels= beziehungen zu regeln, Zwistigkeiten zwischen ben Ginzelftaaten befinitiv auszutragen, ben Frieden zwischen benselben zu erhalten und bas Berhältniß zu ben auswärtigen Mächten zu pflegen gehabt. Daneben ware bie Alta Corte di Ginstizia, ber Dieta collateral und bem papftlichen Confistorium anvertraut, als oberfte gerichtliche Instanz eingesetzt worden, so bag ber Papft ben Schlußstein in biefem politischen Gebäude gebilbet hatte, während in ben Einzelstaaten bie Monarchie bewahrt geblieben ware. Rosmini macht fich Gioberti's Erklarung ausbrucklich zu eigen: "bie constitutionelle Monarchie ift die einzige politische Geftaltung, welche jur Unabhängigkeit und Ginheit Italiens führen tann: wenn fie von volksthumlichen Ginrichtungen umgeben ift, tann fie ebenfo viel Freiheit als bie Republit gewähren," ja, mehr als die Republik. In der Monarchie mit einer guten Conftitution, nicht in ber Republit, fieht Rosmini bie Regierungsform ber Rutunft. Uebrigens tonne bieselbe Berunter einer Republit wie unter einer Monarchie functioniren. Bu Gunften ber letteren fpreche aber bies: bie Republit fei nur von einem Individuum regiert, die Monarchie von einer Familie, fo daß hier die Bflege aller die Familie bebingenden edeln Affecte und Institutionen fich von selbst ergebe. Bor allem aber entscheibend sei, daß in einer Monarchie ber Plat des höchften Chrgeizes bereits befett fei: nie werbe eine Monarchie in bem Mage wie eine Republit die Beute ehrgeiziger und gewiffenlofer Abenteurer werben. "Staliener, meine Brüber," schließt Rosmini diesen Abschnitt: "habet wohl Acht auf bas, was Ihr jest unternehmet. Wollt Ihr aus Italien ein Spanien ober ein Subamerica machen? Ihr werft ben Gebanten weit von Euch; wenn Ihr Euch aber täuscht, sei es in ber Wahl ber Berfassung, sei es in ber ber Regierungsform, so werbet Ihr gethan haben, was Ihr nicht wolltet." Am Schlusse sucht Rosmini bie Schwierigkeiten zu beseitigen, welche fich ber Ginleitung biefes ganzen Wertes entgegenstellen tonnten: bie Saupt= sache sei, daß es in Angriff genommen werbe, unverzüglich: si faccia, si faccia.

Wohl hat auch dieser merkwürdige Entwurf seine Unvollstommenheiten, und vielleicht war sein größtes Gebrechen, daß er einen speculativen Denker und nicht einen praktischen Staatsmann zum Verfasser hatte. Aber vielleicht war er von allen Vorschlägen, die damals in Italien auftauchten, doch noch am durchführbarsten, jedenfalls war er der besonnenste und am tiefsten durchdachte. Hätte er sich verwirklicht, die Nation wäre vor den Krisen der Jahre 1859, 1866, 1870 bewahrt geblieben, die römische Frage gelöst und die weltliche Herrschaft des Papstes in ihrer einzig möglichen Form erhalten worden; Italiens conservative Elemente hätten sich an dem nationalen Werke be-

theiligen tonnen, mabrend es auf bem nun beliebten Bege ber Entwickelung ihnen entrungen und mehr und mehr bem Radicalismus überliefert worden ift. So lange Karl Albert und Bius IX. Rosmini als ihren Bertrauensmann behandelten, jo lange man baran benten tonnte, biefer werbe bie Führung ber Geschäfte in Rom übernehmen, hatten seine 3been, hatte sein "Statut" glanzende Aussichten. Sie gerrannen nur zu balb. Rosmini's politisches Wert mußte an Schwierigkeiten scheitern, die zu überwinden Riemand ftart genug mar. Bunächst ward die Hoffnung auf Einheit vernichtet, als die Unabbangigkeit Italiens ben öfterreichischen Baffen unterlag: bamit war die Wiedererweckung aller absolutistischen Tenbenzen an den bourbonischen Sofen wie an der Curie nothwendig verbunden. Auf der anderen Seite erwies fich die liberal-nationale Partei nicht als besonnen, ftart, rein genug, um ben Ginfluffen ber Mazzinistischen Conspiration zu widerstehen. Den Fürsten und insbesondere bem Bapft mußte jede Aussicht auf eine befriedigende Löfung schwinden, seit ihnen klar murbe, daß schließlich bie Situation von den Liberalen an die Radicalen ausgeliefert werbe. Endlich war die Rolle, welche Biemont spielte, weber flar noch redlich. Schon gleich nach bem Sturze bes Minifteriums Cafati brang im Turiner Cabinet bie auf ben Ginheitsftaat und bie gewaltsame Annexion hinsteuernde Politik burch, die ja auch Gioberti als äußerstes Mittel jum Zwed vor Augen hatte, Die Ratazzi und Cavour mehr und mehr unverhüllt vertraten. Noch einmal erschien es, als ob Rosmini's 3bee ber Berwirklichung nabe tame: es war bamals, als Napoleon III. im Büricher Frieden sich das Wesentlichste berselben aneignete. Aber es war ju fpat. Ru viel Blut und zu viel Galle mar zwischen ben Barteien geflossen, das Bertrauen zwischen Rom und Sardinien, auf welchem allein eine berartige Geftaltung Italiens fich hatte aufbauen laffen, war völlig gerftort, feit die Siccardi'ichen Besetze bas Turiner Cabinet auf die Bahn einer tirchenfeindlichen Politit geführt hatten; Piemont felbst war es nicht mehr Ernft,

bie Rolle Macedoniens aufzugebent. In Rom aber war die "nationale" Bolitik ausgespielt und Antonelli ber Mann bes Tages. Niemand hat ben Bundesstaat unmöglicher gemacht, Niemand Biemonts Bolitit burch Ungeschick (?) geschickter gebient, als er. Dan fagt, Bius IX. habe feinem langjährigen Minifter teine Thranen nachgeweint; ob er über ihn und fein "Staatssecretariat" nie geweint, wer weiß es? Damals, als zu Musgang ber sechziger Jahre bie bekannten Clarendon'ichen Bermittelungsversuche zwischen Florenz und Rom stattfanden, sandte bas Ministerium Ricasoli einen Bius IX. nahestehenden Geist= lichen zu ihm, um die Möglichkeit einer Bereinbarung vertraulich zu besprechen. Der Papft hörte alles an, was ihm der Abate vortrug. Dann schwieg er lange, mahrend er fich bas thranen: benette Antlit mit ben Sanden bebedte, um endlich in bie Borte auszubrechen: "O Stalien, Stalien! Alles ware noch möglich gewesen - "senza Siccardi" - ohne die kirchenfeindliche Bolitik Biemonts!" Ein Bieberaufleben ber alten Erinnerungen und ber Freuden, die das 3bol Italiens vor 1848 genossen, wie es auch hier und ba in bem höchst merkwürdigen unebirten Briefwechsel bes Bapftes mit Bictor Emanuel hervor= tritt, aus bem uns eine Reihe fehr interessanter Aeußerungen porliegen.

Der Verfassungsentwurf Rosmini's erschien zugleich mit einem anderen, schon oben berührten, ebenfalls längst vorsbereiteten Werke, den "Cinque piaghe della santa Chiesa". "Der arme Rosmini," rief Vincenzo Gioberti, als dies Buch ausgegeben wurde, "er spricht von den fünf Bunden der Kirche, ich kenne deren mindestens zehn." Der Ausruf ist charakteristisch und erhält seinen Commentar durch die von Massari herausgegebenen Fragmente Gioberti's "über die Resform der Kirche<sup>1</sup>). So bedeutend die hier mehr hingeworfenen

<sup>&#</sup>x27;) Della Riforma cattolica della Chiesa, frammenti di Vinc. Gioberti, pubbl. per cura di Giuseppe Massari (Opere inedite di V. G. I).

als entwickelten Gedanken find, fo vielfach ichießen fie über Ziel und Mag hinaus. Bährend Gioberti die Sauptübel, welche ben Ratholicismus zu Grunde richteten, in ber weltlichen Herrschaft ber Bapfte, ber Inquisition und bem Jesuitismus erkannte, und erklärte: ber römische Rlerus gebe in ben Fußtapfen bes griechischen und ruffischen; er bleibe gurud, verliere die Rennt= nig ber Reiten und bie Runft, Dinge und Menschen zu behandeln, und zwar in Folge ber reactionären Tenbenzen, namentlich gegenüber ber wissenschaftlichen Entwickelung, und bas burch bie Schuld Roms (, il male viene da Roma"), lehnt Rosmini jeden aggreffiven Gedanken gegen ben bl. Stuhl ab, "beffen Dentweise er immer ebel, wurdevoll, ber Wahrheit und Gerechtigkeit höchft entsprechend gefunden habe". Er nennt baber nichts migbrauchlich, als was die Bapfte als folches erkannt und als folches getadelt haben. Gine hauptquelle des Berberbens sieht er, im Anschluß an bas bekannte, im Auftrage Baul's III. 1537 ausgearbeitete Reformationsgutachten ber Carbinale Contarini, Caraffa, Saboleto, Bole u. f. w. in "ber raffinirten Schmeichelei ber Juriften bezw. Ranonisten", welche bas Libito zum Licito gemacht. Es manifestirt sich aber bas in die christ= liche Gesellschaft eingeströmte Gift nach Rosmini's Auffassung in gewiffen Ruftanben und Ginrichtungen, welche von bem Körper der Kirche als Wunden empfunden werben. biefer Bunbe ift ber Mangel an Zusammenhang zwischen Rlerus und Bolt beim öffentlichen Gottesbienft, wie fie aus ber unzulänglichen Unterweisung bes Bolkes und dem Gebrauch einer nicht mehr lebenben Sprache beim Cultus erwachse. Den feier= lichsten Momenten bes letteren wohne bas Bolt bei wie bie Statuen und Säulen des Tempels, taub gegen die Stimme der Rirche. Die Folge sei, daß bas Priefterthum sich zu einer ambitiofen und injuriofen Sohe über bas Bolt erhoben, ju einem Batriciat ober einer in sich abgeschlossenen Gesellschaft geworben fei, die eine andere Sprache, andere Intereffen, andere Gesethe und Sitten als alle übrige Welt habe. Die zweite

Bunde fei die ungureichende Erziehung des Merus. Aus einem geiftigen Milieu, bas bochft ungenügende Vorftellungen über bie Aufgabe des Briefterthums habe, gehe der junge Rleriker bervor: die Alumnen des Heiligthums zeichnen fich durchweg durch eine erschreckende nullità di pensare ecclesiastico aus. bem seien die Bischöfe als die geiftige Bluthe ber Gemeinde bedacht gewesen, selbst einen würdigen und geeigneten Rachwuchs Das fei anders geworden, feit Reichthum und Macht, damit aber auch weltliche Gesinnung in Die Kirche eingeströmt, seit die Unterscheidung eines "hoben" und "niederen Rlerus" aufgekommen, bie Bischöfe, mit irbischen Regierungs: geschäften belastet, das Geschäft des Unterrichts von sich abgewälzt und die Belehrung des Bolfes dem "niederen" Rlerus Diese Scheidung ber Geiftlichkeit in zwei überlaffen haben. Claffen führte zur Erniedrigung berfelben in ben Augen bes Boltes. Die Einrichtung ber Seminarien habe bagegen tein radicales Heilmittel gebracht, weil ihre Leitung meift unerfahrenen und unbedeutenden Leuten übergeben worden war, und man total vergaß, daß "nur große Männer große Männer erziehen können". Der ewige Wechsel der Lehrer, die geringe und un= würdige Befoldung berfelben verhindere bie Seminarien je zu ordentlichen Lehranftalten zu werden; die Lehrbücher berfelben feien meift herzlich unbedeutend und geringwerthig, die Dethobe bes Unterrichts verfehlt, namentlich wenn sie in einem bloßen Auswendiglernen ber Borlefungen ftatt in lebendigem Contact von Lehrern und Lernenden bestehe. Die Krankheit bes gesammten Unterrichtswesens sei namentlich, daß bem Ginen eine rein profane, beibnische, bem Anderen eine specifisch chriftliche Erziehung gegeben und fo im felben Bolte zwei Bolter erzogen werben. Es fei Sache ber Bischöfe, hier abzuhelfen, indem fie fich felbst wieder zum geiftigen Mittelpunkte ber Gemeinde und bes miffenschaftlichen Strebens machten. Das fei aber bei bem damaligen Zustande des Epistopates nicht möglich. Und darin bestehe eine dritte und vierte Wunde der hl. Kirche: die dritte Rraus, Effans. 12

fei bie Uneinigkeit ber Bischöfe, ein unerfreulicher Gegensat gegen die Beiten, wo die Bischöfe perfonlich und brieflich unter einander verkehrten, häufige Concilien fie versammelten, die Metropolitanverfassung fraftig lebte und bie politische Stellung ber Oberhirten sie ihren Gemeinden noch nicht entfremdete. Die vierte Wunde ift die Ernennung der Bischöfe durch die weltliche Macht, welche im Wiberspruch mit ben ewigen Rechten ber Rirche und der constanten Uebung des christlichen Alterthums ftehe, wo Bolt und Klerus ben Bischof frei wählten. erscheint als fünfte Wunde die Unfreiheit bes firchlichen Besites, wie er aus ber Feubalzeit her sich erhalten habe, und feine, ben ursprünglichen milben Zweden besselben nicht entsprechende Berwendung. Zwei Briefe, welche ber Abhandlung beigegeben find, verbreiten sich ausführlicher über bie Bahl ber Bischöfe burch Priefterschaft und Bolt, und forbern die Fürsten auf, ein Vorrecht aufzugeben, welches ihnen eine furchtbare Ber= antwortlichkeit auferlege und niemals gut von ihnen ausgeübt merben fonne.

Diese beiben Schriften, hineingeworfen in die ungeheuere Gährung bes achtundvierziger Jahres, konnten nicht verfehlen, einen tiefen Gindruck zu machen. Bum erften Male, feit langer Reit, fab man einen hochangesehenen Briefter, bem Niemand bie selbstloseste Singabe an die Sache ber Rirche abstreiten konnte, ben Finger auf Wunden legen, die kaum zu verhehlen, auf die Dauer nicht zu ertragen waren. Rosmini's Ausführungen mußten vielseitigen Beifall, aber auch mannigfachen Tabel finben. Sie waren nicht in allen Punkten unbebenklich, und man konnte fehr erlaubter Beise bezweifeln, ob die vor= geschlagenen Reformen alle zeitgemäß waren. Wenn die Er= klärung ber erften Wunde ben Schluß nahelegte, als wolle ber Berfasser ber "Cinque Piaghe" bie Abschaffung der lateinischen Sprache im katholischen Ritus befürworten, so war voraus: zusehen, daß für eine folche Reuerung die Bustimmung ber firchlichen Autorität nie zu gewinnen war: und wäre sie zu ge=

winnen gewesen, biefe Reuerung mare, meines Grachtens, ein großes Unglud gewefen. Die Forberung ber Biebereinführung ber Bahl ber Bischöfe burch Klerus und Bolf nimmt fich. theoretisch betrachtet, sehr schön aus und entspricht zweifellos ber altchriftlichen Uebung. Aber fie ware prattifch höchft bedenklich. In einer Zeit, in welcher sich bie Transformation ber Gesell: schaft im bemofratischen Sinne vollzieht, in welcher ber Rirche vielleicht teine größere Gefahr broht als die Invafion ber Demokratie in ben kirchlichen Organismus, mare bie Bieberherstellung der Bischofsmahlen durch bas Bolt fast gleich= bebeutend mit der Herrschaft der Demagogie. Die Forderung scheitert weiter an bem Umstande, daß das "Bolt" heutzutage durchaus nicht allenthalben aus Gläubigen befteht: wer will die Grenze ziehen zwischen Denen, welche berufen find, ben Bischof zu wählen, und Denen, welche es nicht find? Endlich verkennt Rosmini die hiftorische Entwickelung bes Prafentationsrechts ber Kürften. So reich seine historische Gelehrsamkeit in biefer Untersuchung hervortritt, es zeigt sich boch hier, daß der Philosoph von Rovereto nicht Siftoriter ift: fonft hatte ihm nicht entgehen tonnen, wie die Betheiligung der Fürsten an den Bischofsernennungen nichts Anderes als bie ben Zeitverhältnissen ent= sprechende und sich von selbst ergebende Fortsetzung ober Um= gestaltung ber ber plebs christiana zustehenden, ober fagen wir beffer, im Alterthum zugeftandenen Theilnahme an dem Bahlgeschäft barftellt. So groß bie Digbrauche find, beren Fürften und Regierungen fich in biefem Geschäfte schulbig gemacht, fo hatte Rosmini boch auch nicht vergeffen burfen, bag einerseits auch zahllose vortreffliche Bischöfe ber Initiative ber Fürften ihre Ernennung verdankten, andererseits die Formel schwer zu finden ift, welche bie ererbten hiftorisch begrundeten Anspruche beseitigen könnte, ohne bag man zur Trennung von Staat und Rirche ichreiten muß.

In der That find auch sehr bald gewichtige Bedenken gegen bie "Cinque Piaghe" geäußert worben. Augustin Theiner,

ber Vorstand bes geheimen papstlichen Archivs, welcher eben fein bekanntes Werk über Clemens XIV. und die Aufhebung ber Gesellschaft Jesu vorbereitete, schrieb 1849 seine "Briefe über bie fünf Bunben", in benen er, febr entgegen feiner früher für ben Berfasser berfelben bezeugten und in ber Ginleitung auch hier betonten freundschaftlichen und hochachtungsvollen Gefinnung, ibn scharf angriff, ihm einen völligen Mangel an Geschichtstenntnig, Unbefanntschaft mit bem tanonischen Recht, unglaubliche Confusion von Ibeen und Facten vorwarf. 1) Rosmini beantwortete biefe Streitschrift fofort mit einer umfangreichen, übrigens nie veröffentlichten Abhandlung, in welcher er feine Reformporichlage vertheibigt und, ben Stil umtehrend, feinem Gegner bebenkliche theologische Frrthumer nachzuweisen sucht.2) Rieht man das Facit aus biefer Controverse, so wird man Theiner die Ueberlegenheit auf dem Gebiete der firchengeschichtlichen und firchenrechtlichen Studien, bas größere Dag hiftorischen Sinnes und historischer Methode nicht absprechen können; mahrend Rosmini jedenfalls reicher an Ideen und größeren Blickes für die heutige Lage der Gesellschaft erscheint. ber Eine noch ber Andere hatte volle Einsicht in die Entwicke= lung ber Rirche seit bem 13. Jahrhundert und in die Urfachen bes firchlichen Zerfalles, bes Abfalles bes nörblichen Europas von Rom und der zunehmenden Schwächung der firchlichen Action gewonnen: beide aber haben Ahnungen bes Busammen= hanges ber Dinge, beibe haben einen werthvollen Beitrag zur Geschichte ber Bischofswahlen und zur fünftigen Regelung biefer Frage geliefert. Ein fehr mahres und heute schon nur zu

<sup>1)</sup> Lettere storico-critiche intorno alle Cinque Piaghe della S. Chiesa del ch. sac. D. Ant. de Rosmini-Serbati, scritte in Alemanno dal P. Ag. Theiner, sac. dell' oratorio, e trad. in Italiano dell' ab. Ferd. Mansi. Lettera prima, intorno alla elezione dei vescovi. Napoli 1849.

<sup>3)</sup> Risposta al Agostino Theiner contro il suo scritto intitolato Lettere stor.-crit. intorno alle Cinque Piaghe della s. Chiesa etc. Casale 1850.

traurig bestätigtes Wort ift es, welches Theiner gegen ben Schluß feiner Schrift außert: "ohne es zu wollen und vielleicht ohne es entfernt zu ahnen, wurde uns Rosmini mit feinen Grundfaten - im Gegensate zu bem einft beklagten Cafaropapismus - ju einem Bopolopapismus führen, beffen Retten ficher schwerer und schrecklicher maren als die bes Cafaropapismus es in ben Zeiten feiner schlimmften Ausartung gewesen, und ber ben feuschen Augen ber Kirche in unerfättlicher Beise blutige Thränen entpressen murbe. Diese neue Art von Bapftthum mare bie brutalfte und barbarischfte Sklaverei, Demuthigung und Erniedrigung ber Rirche und murbe gur Auflösung ber letten gebeiligten Banbe ber menschlichen Gesellschaft führen." find wir bem von Theiner gefürchteten Uebel mit erschreckenber Schnelligkeit naber gerudt. Die größte Gefahr, welche bem Organismus ber tatholischen Rirche Angesichts ber bemotratischen Transformation ber Gesellschaft broben tann, liegt bicht vor Die inftinctive Empfindung berfelben erklart die Bolitif uns. bes Papstthums im Jahre 1870. Ich weiß, daß ich damit Etwas fage, was einer großen und einflugreichen Partei zuwiber ift, welche die Herrschaft bes Trottoirs über Thron und Altar zu verwirklichen unternommen hat. Ich tröfte mich mit ber Buftimmung ber Beften meiner Beit und Desjenigen vor Allem, welcher in diesen unseren Tagen ben Stuhl Betri inne hat. Es find einige Jahre, seit ich veranlagt mar, die Ansichten zweier edler beutscher Fürsten und die meinige über biefes Thema Leo XIII. in eingehender Darftellung vorzulegen. Die Antwort bes Papftes mar eine völlig zustimmenbe und begleitet von bem Hinweise auf die damals eben ausgegebene Encyclica "Immortale Dei" (November 1885), in welcher mit einer sehr bestimmten Absicht und im Sinblicke auf die in meiner Dentschrift bezeichneten Gefahren die Unvernünftigfeit und Berberblichkeit ber "Bolksherrschaft" und ihrer Confequenzen ausgeführt feien. Leiber find biefe beherzigenswerthen Ausführungen bamals gefliffentlich bem beutschen Bublicum möglichft verbedt worben.

Nichts wäre ungerechtfertigter als eine geistig so vornehme, in ihrer innersten Seele aller bemagogischen Agitation so wider= strebende Persönlichkeit wie Don Antonio in irgend welchen Busammenhang mit den geschilberten Tendenzen zu bringen. Wenn wir seine Ansicht über die Wiedereinführung der Bischofswahl durch Bolf und Klerus für die Gegenwart und die nächste Butunft nicht theilen, so geben wir einerseits zu, bag eine erweiterte Betheiligung bes Diocesanklerus über die Rapitel binaus sehr zulässig, vielleicht hier und da sogar empfehlenswerth ware; wir verkennen auf ber anderen Seite nicht die besonderen Berhältniffe, beren Anblid Rosmini jur Aufftellung feiner Forberung bewogen haben mag. Wer gleich ihm gesehen hatte, wie unter ber Herrschaft bes von ihm befämpften Systems bie Rirchen Reapels und Defterreichs zur lebenbigen Mumie geworben, ber konnte wohl auf Mittel sinnen, ben Episcopat frei ju ftellen und ber Rirche murbigere Ruftande ju schaffen.

Doch kehren wir zu ben Ereignissen bes Sommers 1848 zurud.

Der Cardinal Castracane hatte wiederholt Rosmini aufgefordert, nach Rom zu kommen; er hatte ihm mitgetheilt, baß auch ber Papft, welcher mit Befriedigung die "Cinque Piaghe" Aber Rosmini erwiderte sowohl ihm lese, ihn bort wünsche. wie bem Carbinal Soglia, bem bamaligen Staatsfecretar, bag er nur nach Rom geben werbe, wenn er überzeugt fei, es fei bies ber Wille Gottes, und er werbe biefen Willen Gottes nur in einem beftimmten Befehl Gr. Beiligkeit feben: fo noch in Briefen vom 24. Juni und vom Juli. Schon vorher, in einem Schreiben an Don Gilardi vom 9. Mai, hatte er sich eingehend über die Kriegsfrage ausgelassen und seinen Brocurator beauftragt, diese seine Aeußerung burch Castracane an ben Bapft zu bringen. Man könne, meint er, die Frage nicht mit dem einfachen Bahlspruch Julius II.: fuori i barbari d'Italia — hinaus mit ben Deutschen - lofen. Ebenso wenig paßten bie Berhältnisse, unter benen Bius VII. Die Kriegserklärung gegen England verweigert habe, auf ben vorliegenden Fall. Rrieg gegen Defterreich ein gerechter, fo konne ber Papft sich nicht weigern, an bemselben Theil zu nehmen, ohne zu abbieiren und ohne die Interessen bes ihm anvertrauten Landes zu verleten. Werbe festgeftellt, daß ber Papft als gemeinsamer Bater Aller nicht Rrieg führen burfe, fo werbe die Welt ben Schluß ziehen, daß die weltliche Herrschaft und das Bontificat unvereinbare Dinge feien. In diesem Falle fei ber Kirchenftaat Die Frage könne also nur sein, ob ber Krieg gerecht und nütlich sei. Was ben letteren Bunkt anlange, so sei er evident; wenn eine Ration so einhellig sich über einen berartigen Gegenstand ausspreche, so konne fie sich nicht über ihre eigenen Intereffen täuschen (??). Die Frage ber Gerechtigkeit laffe fich auf folgende Beise erledigen. Es folle ber bl. Bater, in Gemeinschaft mit Reapel und Toscana, Desterreich vorstellen: Italiens Bolfer feien in folder Erbitterung gegen basfelbe, baß die verbündeten Fürsten bei Verluft ihrer eigenen Krone genöthigt seien, von Defterreich ben Rudzug aus Italien zu verlangen. Desterreich habe durch sein Auftreten in ber Lombarbei und Benezien, durch die Unterdrückung der nationalen und firchlichen Freiheit jedes Recht auf Erhaltung bieses Terris toriums verscherzt und muffe fich unbedingt gurudgieben. Thue es basfelbe, fo erbieten fich bie verbundeten Fürften, ihm bie benkbar günftigften Bedingungen zu erzielen; andernfalls zwinge fie die Rücksicht auf ihre Selbsterhaltung, fich Rarl Albert anzuschließen. Rosmini schrieb weiter (17. Mai) an Castracane, bie schwankenbe Saltung bes Papftes ichließe bem Unscheine nach einen Widerspruch in fich. Auf Diesem Wege laufe berfelbe Gefahr, fein ganges Unfehen einzubugen und von Stalien als weltlicher Fürft verwünscht, als bas Haupthindernig ber nationalen Freiheit, Ginheit und Unabhängigkeit angesehen zu werben. Alle Berdienfte früherer Bapfte um Stalien wurden ihm nichts nüten, wenn er im entscheidenden Augenblick bie Nation verlasse. Die Zerschneibung des politischen Bandes, welches das Bapftthum mit Italien verbunden, werde aber den religiösen Zusammenhang bes Lanbes mit jenem aufheben. Bas tann ber Papft ichließlich gegen Rom, gegen Italien thun, wenn es sich gegen ihn auflehnt? Soll er bie fremben Mächte zu Hülfe rufen? Gott möge uns bavor bewahren (Iddio ce ne guardi). Roch schlimmer ware in diesem Kalle die Handhabung geiftlicher Baffen, welche jum Schisma und jur Barefie führen Trenne fich ber Klerus in ber nationalen Sache vom Bolte, fo stehe ein furchtbarer Rampf zu erwarten. Die Rück: sicht auf Defterreich burfe nicht maggebend sein. Einmal habe fich Defterreich ohnedies bereits Bius IX. so feindlich als möglich gezeigt; bann aber gab es eine Möglichkeit, basselbe ju versöhnen, indem man seine Interessen in Deutschland auf das Lebhaftefte unterftütte. Man gehe in Deutschland mit bem Gebanten um, bas Raiserreich wieber zu errichten, gegen beffen Abolition der hl. Stuhl im Jahre 1815 protestirt habe. habe ber Papft eine vortreffliche Gelegenheit, sich mit Defterreich zu verbinden, wenn er nach Frankfurt gebe, um den beutschen Raiser zu fronen. Schlage ber Papst angegebener= maßen ben Weg einer offenen Politif ein, so verpflichte er sich belbe Nationen: im entgegengesetten Kalle verberbe er es mit ber einen wie mit ber anderen.

Pius IX., welchem Castracane beibe Briefe vorlas, zeigte sich von ihnen ergriffen; aber die Entscheidung sollte anders ausfallen, als es Rosmini gewünscht.

Der Papft hatte seit Ende September 1847 mit Karl Albert über den Abschluß eines Zollvereins verhandelt, der in der That im Januar 1848 zu Stande kam. Aber schon am 10. September hatte Sardinien den römischen Hof wissen lassen, daß es einem politischen Bunde den Vorzug geben würde, welchem Toscana sich günstig zeigte, und dem auch der Papst nicht abgeneigt schien. Als aber der Krieg gegen Desterreich ausbrach, wünschte Piemont, daß der Kirchenstaat, Neapel und Toscana an demsselben sich betheiligten. Kom ließ durch eine Depesche vom

9. Juni erklären, daß es nur zu einem gegenseitigen Schutzvertrag Verhandlungen eröffnen könne, und bestand in einer Depesche vom 28. besselben Monats darauf, daß diese Verzhandlungen in der Residenz des Papstes geführt würden. Das sardinische Cabinet, in welchem Gabriel Casati damals den Vorsitz führte und Gioberti Minister ohne Porteseuille war, erklärte sich damit einverstanden und beschloß, Rosmini zum Zweck dieser Verhandlungen als Gesandten nach Rom zu senden.

## VIII.

Don Antonio hatte sich zur Kräftigung seiner Gesundheit im Juli 1848 nach dem Tessin, auf den Monte S. Bernardino, begeben. Hier empfing er, am 31. Juli, die Depeschen des Grasen Casati und Gioberti's, welche ihn auf das Dringenbste einluden, sich nach Turin zu begeben, um eine Mission des Königs an den heiligen Stuhl zu übernehmen. Rosmini stieg von seinen Bergen sofort herab, nahm am 1. August in Magadino das Schiff und suhr nach Stresa hinüber. Auf dem Schiffe selbst schrieb er an Casati, daß er kommen werde, daß aber große Schwierigkeiten sich der beabsichtigten Mission entzgegenstellten. Die Rathgeber des heiligen Stuhles zweiselten daran, ob der Krieg gerecht und rathsam sei; es sei zu fürchten, daß man ein einiges Italien nur zum Besten des Hauses Sauses Savohen machen wolle, daß dabei die Freiheit der Kirche zu kurz komme u. s. f. Er werde indeß sehen, was sich thun lasse.

Am Abend bes 2. Auguft kam Rosmini in Turin an, wo er Piazza Castello, im Albergo d'Europa, abstieg. Nachdem er mit dem hier wohnenden Ministerpräsidenten Casati sich besprochen, begab er sich in die Pensione Svizzera zu Gioberti, seinem alten Gegner, dem er hier persönlich zum erstenmale begegnete, und der groß genug dachte, um, die wissenschaftliche Fehde übersehend, Rosmini eine Aufgabe zuzuwenden, welche ebenso ehrenvoll für diesen wie für die Austraggeber erscheinen mußte. Rosmini erklärte, daß er den Austrag nicht übernehmen

tonne, Bius IX. zur Theilnahme am Krieg zu bewegen — einen Auftrag, ber ja auch mit seinen Pflichten als öfterreichischer Unterthan nicht wohl zu vereinigen war. Dagegen fand er sich zur Uebernahme einer friedlichen Mission bereit, immerhin auf ber Basis ber ber Rirche zugestandenen Freiheit. Die Minister waren unschluffig, einige bagegen. Da war es wieder Gioberti, welcher zu Gunften Rosmini's sprach und felbst mit feiner eigenen Demission brobte, falls man jenem die von ihm vorge= Rataggi und Gioberti famen schlagene Bollmacht verweigere. bann zu Rosmini in seine Wohnung in der Casa Cavour, wo= hin er übergesiedelt war, übergaben ihm eine von dem Ersteren geschriebene, aber von Riemandem unterzeichnete Instruction und forberten ibn auf, fich sofort jum König zu begeben, indem er fein Beglaubigungsschreiben und alles Nothwendige in Rom finden werde. Das Berfahren gefiel unferm Philosophen nicht gang, und er mußte um so mehr ben Ropf schütteln, als ihm Cafati erklärte, die Inftruction habe bem Confeil nicht vorge= Gleichwohl begab er sich zum König, ben er, nach manchen Schwierigkeiten, am 9. August zu Bigevano traf. Rarl Albert, auf bem Rudzug vor ben fiegreichen Defterreichern begriffen - ben 24. und 25. Juli hatte er die unglückliche Entscheidungsschlacht bei Cuftozza und Sommacampagna verloren —, war niebergeschlagen und muthlos. Er bat Rosmini ju Tifch und nahm mit Befriedigung von feinem Borhaben Kenntniß, billigte auch beffen Borschlag eines Concordats als Einleitung eines naberen Berhaltniffes jum beiligen Stuhl und äußerte, gegenüber ber firchenfeindlichen Saltung ber Rabicalen: "sehen Sie, statt bes Segens Gottes brachten Sie uns beffen Beifel." Rachdem ber Ronig ihm ein Schreiben an ben beiligen Bater eingehändigt, begab Rosmini sich auf ben Weg nach Rom, wo er am 15. August eintraf und anfangs im Botel be France an ber Ripetta, bann im Balazzo Albani bei Quattro Fontane, in einem vom Grafen Caftelbarco gemietheten Appartement Er besuchte sofort den Marchese Domenico Bareto, wohnte.

ben farbinischen Gesandten am römischen Sofe, in ber Soffnung, bei diesem seine Creditive und Instructionen zu finden. weder Pareto noch die Post tonnte ihm solche geben. Das Ministerium Casati, welches ihn beauftragt hatte, war nach furgem Leben bereits gefallen und feit dem 7, August Demissionar; es legte bie Geschäfte am 19. August nieber. Rosmini, ber bies noch nicht wußte, begab sich unverweilt zum Bapfte, ber ihn am 17. August empfing, den Brief bes Königs entgegennahm, für die Verhandlungen betreffs des Concordats Rosmini an den Cardinal Antonelli wies und fich nicht abgeneigt erklärte, wegen einer Confoberation ber italienischen Staaten in Unterhandlung zu treten. Rachdem biefe officielle Audienz zu Ende war, wandte sich Pius IX. freundlich zu Rosmini und fagte ihm: "Sie wollten nicht nach Rom tommen und in ber Rabe bes Papftes fein; nun hat Gott Sie bergeführt; nun wohl, jest werden wir Sie einsperren und nicht Wenige Tage später, am 21. August, ermehr fort lassen." öffnete ber Cardinal Castracane im Namen Gr. Heiligkeit Don Antonio, was ber Bapft mit ben angeführten Worten gemeint hatte: er forberte ihn auf, seine Borbereitungen zu treffen, um bas ihm vom Papft zugebachte Cardinalat zu empfangen. Rosmini munichte einige Tage Bebentzeit. Er bat ben Bapft Bius IX., ihm biese Burbe nicht aufzuerlegen und ihm jedenfalls zu geftatten, seiner Orbensregel entsprechend, bie Buftim= mung seines Instituts vorher einzuholen. Bius antwortete, daß biefe gegen feinen bestimmten Billen nicht ins Gewicht fallen burfe; por einem Jahrhundert habe bas Carbinalat noch als ein Object bes Ehrgeiges erscheinen konnen, jest sei es nur noch eine Laft und ein Zeichen bes Wiberspruchs.

Unterbessen langten Briefe Casati's und Gioberti's an, welche ihren Sturz und die Uebernahme der Geschäfte durch das Ministerium Perrone-Pinelli meldeten. Gleichwohl begann Rosmini vertrauliche Besprechungen mit den Gesandten Sardiniens, Pareto, Toscanas Bargagli und Wsgr. Corboli Bussi, den der

Papft für diesen Zwed bezeichnet hatte. Toscana hatte, wie Gino Capponi verfichert, ben besten Billen; die Schwierigkeiten famen aber schon bamals sowohl von sarbinischer als von römischer Seite, wo sich ein entgegengesetter Ginfluß, berjenigen Bellegrino Roffi's, geltend machte. Am 9. September hielten bie Bevollmächtigten eine Schluffitung, und Rosmini überreichte am Abend besselben Tages bem Bapft ben in ben Conferenzen bes 26., 29. und 31. August vereinbarten Entwurf einer Confoberation, in welcher man fofort bie wesentlichen Buge ber von bem Roveretaner in seiner "Costituzione secondo la Giustizia sociale" geplanten Bunbesverfassung ertennt. brei Staaten ichließen eine unauflösbare Confoberation ju gegenseitigem Schutz und zur Wahrung ber nationalen Intereffen. Der Papft und seine Nachfolger find bie geborenen Brafibenten bieses Bundes. Innerhalb eines Monats nach Ratification ber Uebereinkunft versammelt sich in Rom eine Bertretung ber brei Staaten, welche, ju je brei, aus ben gesetgebenben Rorpern berselben gewählt ift und welche bie befinitive Bunbesverfaffung festzustellen hat. Der Sauptzwed berfelben ift bie Ginrichtung einer Centralgewalt, welche von einem in Rom refibirenben Bunbesrath (Dieta) ausgeübt wirb und welche über Rrieg und Frieden zu entscheiden, die Militarcontingente zu beftimmen, bas Bollmefen, die commerciellen Beziehungen zu bem Ausland, ein einheitliches Mung: und Maginftem, ein einheitliches Sanbels: gefet, Boftwefen u. f. f. einzuführen hat. Der Butritt zu biefem Bunde fteht allen italienischen Staaten frei 1). Der Papft nahm biefen Entwurf beifällig auf und erklärte, fobalb berfelbe von Turin genehmigt sei, werde er eine Congregation von Cardinälen jur Brufung besfelben ernennen. Rosmini bob in bem Schreiben, mit welchem er bas Project bem auswärtigen Ministerium in Turin unterbreitete, hervor, baß fich hier ber einzige Weg zeige, ben Papst zu einer nationalen Politik zu bewegen, indem bie

<sup>1)</sup> Bergl. Bianchi, Storia della Diplomazia, IV, 7-8.

Entscheidung über Rrieg und Frieden ber Dieta gufallen und ihm also bie Berantwortlichkeit dafür abgenommen werbe. Gine ausführliche Denkichrift, welche Rosmini für ben Gebrauch ber zu berufenden Congregation ausarbeitete, verbreitete sich aufs Eingehenfte über ben Entwurf 1). Immer bedenklicher aber mußte Rosmini die Saltung des Turiner Cabinets werben. lanaten endlich bie Crebitive an, aber bas officielle Schreiben bes neuen Ministers, be Perrone, sprach nicht mehr von Concordatsverhandlungen und beschränkte den Auftrag Rosmini's auf Berbeiführung eines politischen und Bollverbandes, sowie ber activen Theilnahme bes Papftes am Krieg gegen Desterreich: Eine geheime Depesche Ettore be Perrone's vom 4. October 1848 belehrte Rosmini, daß bas piemontesische Ministerium feinen Gebanken völlig gewechselt und in erfter Linie ein Schutund Trutbundniß gegen Desterreich wolle. Die Frage bes Concordats trat gang in ben hintergrund, es warb die Moglichkeit entzogen, durch Abichluß eines folchen bem beiligen Stuhl das Vertrauen zu Biemont zurückzugeben, welches durch bas Auftreten bes farbinischen Justigministers am 4. Mai tief erschüttert mar. Es ging aus bem Schreiben weiter bervor, baß ber König von Neapel für bas nationale Werk nicht zu gewinnen war; endlich schien es Rosmini, und gewiß nicht mit Unrecht, daß in Turin die Idee bes Ginheitsstaates über die bes Bundesstaates bie Oberhand ju gewinnen im Begriffe sei. In ber vom felben 4. October batirten Antwort an ben General be Perrone betont er, daß in Rom die öffentliche Meinung (seit der Niederlage der Piemontesen) sich zu Gunften des Friedens ausspreche, daß ber Papft perfonlich nie in ben Rrieg einwilligen werbe und Defterreich bereits gelegentlich ber Bologneser Borgange feine friedliche Gefinnung erklärt habe, baß er, Rosmini, die Conföderation nur auf ber von ihm vorge= schlagenen und von bem früheren Ministerium angenommenen

<sup>1)</sup> Della Missione a Roma u. f. f. S. 33-52.

Grundlage für erreichbar halte, und den Minister bitten müsse, einen andern "ersahrneren und geschickteren Diplomaten" nach Rom zu senden, um die Berhandlungen in der von dem jezigen Cabinet gewollten Beise weiterzusühren. Perrone nahm die in diesem Briese enthaltene Bitte Rosmini's, um eventuelle Enthebung von seiner Wission, an: ein ungeheurer Fehler, wie auch Ricomede Bianchi zugibt'), und damit war Rosmini's Gesandtschaft in Rom zu Ende; zu Ende aber auch jede Wöglichseit der Berständigung zwischen Rom und Turin. So war diese Correspondenz vom 4. October ein Ereigniß von tragischer und welthistorischer Bedeutung, dessen wahren Character wir erst durch Paolis Publication kennen gelernt haben').

## IX.

Das Ministerium Mamiani hatte in Rom ben Ausbruch ber Revolution rasch gezeitigt. Nicht als ob Terenzio Mamiani felbft auf ben Sturg feines Berrn hingearbeitet hatte. Aber es bing bas "junge Stalien" fo fest an feinen Rockschößen, baß ber constitutionelle Minister Bius IX. sich nicht von jenem los= machen konnte. Die Herrschaft ber Cercoli (ber geheimen Gesellschaften und Revolutionscomités) wurde in den drei Monaten diefes Ministeriums (3. Mai bis 8. August) immer ausgesprochener, die Regierung immer haltloser, in Rom begann die von Sterbini und Guerrini, Cicernachio (Angelo Brunetti) und feinem Sohne Luigi geleitete geheime Gefellschaft, ber Auswurf der Ripetta, der Regola und des Traftevere, einen förmlichen Terrorismus auszuüben, in den Provinzen herrschte volle Auflösung, die Truppen und selbst die Genbarmerie waren von ben Sectirern zum Theil schon völlig corrumpirt. Die geheime Rührung all' biefer auf die Umwälzung und ben endgültigen Sturg ber Priefterherrschaft, aber auch bie Zerstörung fo bes Altares wie der Monarchie zielenden Bestrebungen lag selbst=

<sup>1)</sup> Bianchi a. a. D., Bb. IV, S. 13 ff.

<sup>2)</sup> Della Missione a Roma, S. 272 ff, La vita di A. R., I, 401 ff.

verständlich in der Hand Mazzini's, der von Oberitalien aus wirkte. Gar manche Hand hat sich an dem nationalen Werke Italiens schwer versündigt: keine mehr als diejenige Giuseppe Mazzini's, in dem sich der Geist der modernen Revolution wie in keinem zweiten verkörpert hatte. Heute noch, nachdem er diese Erde längst verlassen, liegt sein Schatten wie der Schatten des bösesten Dämons über Italien, und es will dem unglückslichen Lande nicht gelingen, diesen Alpbruck los zu werden.

Die Unglücknachrichten vom Kriegsschauplat machten enbelich bas Ministerium Mamiani's unhaltbar. Der Papst wandte sich an Bellegrino Rossi.

Bellegrino Ludovico Eduardo Rossi war am 13. Juli 1787 aus einer alten bürgerlichen Familie in Carrara geboren. hatte sich bem Studium der Rechte zugewandt, als Abvocat sich rasch bekannt gemacht und sich Murat angeschlossen, als biefer im Jahre 1815 bas Banner eines "einigen und freien Italiens" Ms "Generalcommiffar bes Königs Joachim" hatte aufhikte. er die Einheit Italiens in einem merkwürdigen Aufruf vom 5. April 1815 proclamirt. Aber ber König unterlag befanntlich nach einer Herrschaft von fünfundsechzig Tagen und ward am 13. October 1815 erschoffen. Sein Generalcommissär flüchtete in die Schweig, wo er in Genf fich ebensowohl burch fein Wiffen, wie durch ben Reig seiner Berfonlichkeit in turger Beit eine vorzügliche Stellung ichuf und balb Professor an ber Genfer Hochschule wurde. Schon 1820 erhielt er bas Bürgerrecht in Genf, murbe in ben Rath gewählt und nahm einen lebhaften Antheil an ben bie Schweiz bamals bewegenben Verfaffungs: fämpfen. Im Jahre 1833 folgte er einem Rufe Buizot's und bes Herzogs von Broglie nach Paris, wo er J. B. Say als Brofessor ber politischen Dekonomie am College be France erfette; ein Jahr später murde er auch Professor bes constitutio= nellen Rechts an ber École de droit. Seine Arbeiten auf bem Gebiete ber Nationalökonomie erwarben ihm ein unbestrittenes Als Franzose naturalifirt, wurde er Mitglied des Ansehen.

Instituts, Decan ber École de droit, Bair von Frankreich, seit 1840 Mitglied bes Conseil d'instruction publique. Endlich . fandte ihn Ludwig Philipp auf Guigot's Borichlag im Berbfte 1845 als außerorbentlichen Gesandten an ben römischen Sof, wo er die belicate Angelegenheit ber Jefuiten, bezw. beren Auflösung in Frankreich zu verhandeln hatte. Es gelang seinem Geschick, die Buniche bes Barifer Cabinets bei Gregor XVI. burchzuseben und bei beffen Rachfolger einen unbeftrittenen Ginfluß zu gewinnen. Die nie aufgegebene ftille hoffnung Bius' IX., in der Stunde der außersten Gefahr werde ihm Frankreich gur Seite fteben, marb von Roffi geschickt genährt: fein liebenswürdiges und geschmeidiges Befen übte einen erklärlichen Ginfluß auf einen Fürften von bem Temperamente bes Bapftes aus. Die Ginführung bes Laienelements in die romische Regierung war seiner Einwirtung zu verbanten. Da brach bie Februarrevolution aus, welche ihn als Gesandten durch ben Duc d'Harcourt ersette. Rossi nahm nunmehr wieder seine italienische Nationalität auf, ward von Bologna als Abgeord= neter gewählt und trat sehr rasch, im Sommer 1848, in ben Vorbergrund ber Bewegung. Damals ichrieb er jene unebirten "Briefe eines Dilettanten in ber Bolitit über Deutschland. Frankreich und Italien", aus welchen Farini 1) und neueftens ber Graf D'Ibeville2) einige werthvolle Auszüge bringen. ruft seiner Correspondentin — die Briefe find an eine englische Dame gerichtet — Byron's berühmte Berse auf bas tobte Griechenland ins Gebächtniß. "Die Schwester biefer Gracia ift Italia: beibe gleich an Schönheit und Ruhm, und beibe waren tobt, aber feit die Erstere wieder zum Leben auferstanden, tonnten Sie mir jene herrlichen Berfe nicht herfagen, ohne bag unfer Gebante ichmerzooll bei berjenigen ber Schwester fteben blieb, die noch balag in aller Schönheit, aber leblos und er=

<sup>1)</sup> Farini, Lo stato Rom., II, 253 ff.

<sup>2)</sup> D'Ibeville, Le comte P. Rossi, p. 190 ff.

taltet. Gott fei gepriefen! Run haben wir gefeben, wie biefer Bufen unter bem neuen Obem bes Lebens fich bob, wie biefe Wangen sich rötheten und bieser Arm sich aufrichtete. Sie, eine Frau, Sie weinten voll Bewunderung und Freude; ich, ein Mann, mag ba lachen, wer will — ich weinte gleich Ihnen!" Rossi führt dann aus, wie eine breifache Bewegung heute burch Italien gebe: eine gerechte, die politische, gegen ben Absolutismus gerichtet, ber immer, auch väterlich gehandhabt, ftupid und ungerecht fei; eine zweite, eine beilige, die fich gegen die Frembherrschaft tehre; eine britte, bie man thöricht nennen muffe und die Alles zu ruiniren brobe, wenn man ihrer nicht Meister werbe, die republicanische. Schon im August glaubte Bius IX. in bem Grafen Rossi ben Mann ber Situation gefunden zu haben. Roffi übernahm bie Bilbung eines Minifteriums, für welches er Minghetti, Recchi, Basolini und andere Gefinnungs: genossen zu gewinnen suchte und bessen Programm sich als ein Jufte-Milien zwischen ben extremen Barteien abzeichnen follte. Die Cercoli waren außer fich; Sterbini erklärte in Anwesenheit vieler Deputirten, wenn ber Freund Guigot's, ber ehemalige Minifter Louis Philippe's, als Minifter bes Bapftes im Barlament zu erscheinen mage, werbe man ihn steinigen. Nicht vor diesen Drohungen, die der muthige Man nicht fürchtete 1), sondern Angefichts ber schwankenben Saltung bes Papftes und ber Schwierigkeiten, Gefinnungsgenoffen für fein Cabinet ju finden, gab Rossi bie Bildung besselben zunächst auf. Uebergang ber Defterreicher über ben Bo (13. und 14. Juli), bie Sommation, welche ber Fürst Lichtenstein bem Brolegaten ber Stadt Ferrara, bem Grafen Lovatelli, zusandte (14. Juli), riefen eine unfägliche Aufregung in Rom hervor; ber Papft protestirte burch ben Staatssecretär Soglia gegen biese Berletung feines Territoriums, eine allgemeine Panik brach aus,

<sup>&#</sup>x27;) Das fagt felbst Farini a. a. D., Bb. II, S. 262. Die auch in anderen Punkten durchaus nicht erschöpfende Darstellung D'Jbeville's übergeht diese erste verunglücke Cabinetsbildung Rossi's gänzlich.

Rraus, Effans.

in Folge beren bas Ministerium Mamiani am 2. August aufgelöft murbe. Ein Broclama bes Bapftes vom 3. Auguft ernannte den Grafen Edvardo Fabbri, den Brolegaten von Urbino und Befaro, zum Minifter und klagte in bewegter Beise über Die brobenben Gefahren. Fabbri übernahm das Innere, ber Graf Lauri aus Macerata die Finanzen, welche Mamiani's Berwaltung in ber äußerften Berrüttung hinterlaffen hatte, ber Brofessor Basquale be Rossi die Juftig, ber Graf Bietro Guerrini Sandel und öffentliche Arbeiten, Campello ben Rriea. Galletti die Bolizei. Den Borfit hatte wieder ber Cardinal Soglia als Staatssecretar. Dies Ministerium ging auf ber abichuffigen Bahn nur weiter. Höchft bebenklich mußte ichon erscheinen, daß Galletti, der in Bologna weilte, das Departement ber Bolizei in ben Sanben eines alten Unhangers Mazzini's ließ, ber, 1831 proscribirt und fürglich nach Rom gurudgekehrt, plöblich ohne Biffen bes übrigen Ministeriums jum Beisigenben bes Bolizeiminifters erhoben worden war. Bon seiner Amts: führung gibt bie Orbonuang vom 13. September ein Beugniß, welche bie Ausfuhr jedes eblen Metalls aus bem Rirchenftaat untersagte und ben Reisenden nur gestattete, 250 Scubi in klingender Münze bei sich zu tragen. Das Ministerium hatte icon bamals jeden Credit verloren. Der Bapft fandte aber= mals zu Bellegrino Rossi, und am 16. September konnte bie "Gazetta bi Roma" bie Ramen ber neuen Minister verfündigen. Soglia blieb Staatsfecretar und Minifter bes Musmartigen; Pellegrino Rossi übernahm bas Innere und gleichzeitig bie Finangen; der Cardinal Biggardelli den öffentlichen Unterricht, ber Abvocat Ciccognari die Juftig, ber Brofessor Antonio Montanari ben Sandel, ber Bergog von Rignano bie öffent= lichen Arbeiten und ben Krieg; Graf Guerrini blieb Minister ohne Portefeuille: alles Ehrenmänner, von benen man unter andern Umständen etwas Gutes zu erwarten berechtigt war. Wie die Dinge lagen, war flar, bag Roffi nicht blog die Seele, sondern herr bes Cabinets war. Rosmini, welcher, wie wir

jest wiffen 1), bem Papft felbst gerathen hatte, sich an Roffi zu wenden, war beunruhigt durch diese Art von Dictatur, die ihm um so bebenklicher erschien, als Rossi's Manieren hart und abftogend, keineswegs verföhnlich waren. Er sprach fich bem Bapft und Soglia gegenüber offen aus. Bius muß bamals auf Rosmini's Urtheil viel gegeben haben. Es liegen Anzeichen vor2), daß man an seine Erhebung zum Cardinalftaatssecretär bachte. Die Ernennungen zum Confultor des Santo Uffizio (ber Inquisition) und ber Indexcongregation wurden ihm von Soglia als Borstufen zu größeren Dingen bezeichnet. Auch die Einladung bes Bapftes zu einem Abendessen im Garten bes Quirinal, wo neben Rosmini nur einige Cardinale, Rossi und der Herzog Massimo di Roviano zugegen waren, machte Aufsehen. Balb stellte sich heraus, daß Rosmini's Bemühungen zur Berftellung eines Bundesstaates an Rossi einen entschiedenen Gegner gefunden hatten. Der neue Minister stellte bem Bapfte vor, daß die Abmachungen im Balazzi Albani die Fürsten zu Brafecten ober Unterprafecten herabbrude: mas er vorschlug, war eine Confoderation ber Fürften, nicht ein Bundesstaat, kaum ein Staatenbund. Es gelang ihm, Bius IX. für seine Ansicht zu gewinnen. Der neue Entwurf wurde auch bem viemontesischen Cabinet mitgetheilt8). Rosmini erfuhr von ihm burch seinen Freund Montanari, ben Minister ber öffentlichen Arbeiten, und ichrieb fofort eine Rritit besselben, welche ju zeigen suchte, daß, wenn die verbundeten Fürsten an Dacht Einiges abgäben, sie auf der andern Seite an Kräftigung ge= männen; daß das von ihm vorgeschlagene Project vielleicht noch ber einzige Rettungsanker fei, ber ihnen übrig bleibe, worin Don Antonio vielleicht fehr richtig fab. Wenn Roffi jebenfalls

<sup>1)</sup> Le Missione a Roma, p. 53.

<sup>2)</sup> Cbenba S. 54.

<sup>3)</sup> Pius IX. felbst sanbte ihn Karl Albert in einem Schreiben vom 1. October 1848, welches die "Civiltà cattolica" 1879, 7. Juni, S. 534 abgebruck hat. Bergl. Paoli, Bb. I, S. 406, Anm. 2.

barauf bestehe, bag bie Mitglieber ber oberften Dieta nicht aus ben Deputirten ber einzelstaatlichen Rammern, sonbern burch bie Fürsten gewählt würben, so werbe eine berartige Vertretung nicht befriedigen und die Bewegung bes Bolles, ftatt zu bampfen, Rossi moge an bas Schickfal Buigot's erst recht anfachen. benten, beffen Beigerung gegenüber gewiffen Reformen ihn und seinen Souveran gefturzt habe1). Im Wesentlichen sind es biefelben Gefichtspunkte, welche Rosmini in bem officiellen Bericht über Roffi's Entwurf niederlegte, ben er in Uebereinstimmung mit bem farbinischen und toscanischen Gefanbten ausarbeitete, nachbem Corboli Buffi ben brei Bevollmächtigten bas Roffi'sche Statut vorgelegt hatte2). Die Bergögerung jeber Antwort Seitens bes piemontefischen Cabinets hatte Rosmini zu einem Schreiben an ben Grafen Ettore be Perrone veranlaßt, in welchem er auf bie Gefahr hinwies, bag fich eine Gegenliga zwischen Rom und Reapel bilbe, welchem Gebanten Bellegrino Rossi nicht gang fern gestanden zu haben scheint. Wir haben gesehen, wie bas Turiner Cabinet es ablehnte, auf Rosmini's Ansichten einzugehen, bezw. Die Bolitit bes Minifteriums Cafati . fortzuseten und wie sich Rosmini in Folge beffen von feiner Miffion jurudjog. Es muß ihm mit bem Rudtritt von berfelben eine schwere Laft vom Bergen gefallen fein: ihn trieb es in die Ginfamteit, und ba er Rom nicht verlaffen tonnte, jog er sich auf eine Woche zu ben Passionisten in bas Rloster S. Giovanni e Paolo gurud, um bie gewohnten jährlichen Exercitien zu machen. Der Papst mochte empfinden, daß Rosmini sich mit Recht burch Rossi verlett fühle, und theilte bemfelben beftimmt mit, daß er ihn in bem Decemberconfistorium zum Cardinal ernennen werde. Da trat jene Katastrophe ein, welche fich mit ber Ermorbung bes Grafen Rossi eröffnete.

Ein Machwert ber revolutionären Partei hat die Behauptung aufgestellt, Rossi sei dem Fanatismus der "Klerikalen",

<sup>1)</sup> Della Missione a Roma, p. 56.

<sup>2)</sup> Ebenba G. 56 unb 248.

bezw. ber Jesuiten zum Opfer gefallen 1). Rach bem langen, forgfältig geführten Proces, welcher 1854, ben 17. Dai, mit bem Todesurtheil zweier ber Mörber endigte - einer berselben, Granboni, erwürgte fich im Rerter, ber anbere, Santa Conftantini, murbe hingerichtet - tann fein Zweifel baran befteben, wo die Urheber diefes icheuflichen und feigen Berbrechens zu suchen find. Schon im Juli hatten bie Suhrer ber geheimen Gesellschaften Rossi mit bem Tobe bebroht, falls er mage, bie Regierung zu übernehmen. Die erften energischen Magregeln bes Ministeriums hatten bie Cercoli wild erregt, und bie Revolution ward sofort beschlossen. Ein erfter Anschlag auf bem Quirinal warb Rossi verrathen und vereitelt. Am 10. October wurde in einer geheimen Zusammentunft ber Sectirer in Turin, welcher als Bertreter bes Cercolo Romano Sterbini, ber Kürst von Canino und Binto beiwohnte, ber Tob Rossi's beschloffen; in Rom verhandelte man darüber befinitiv am 12. und 15. October. Der Beschluß wurde ben Cercoli in Livorno und Florenz mitgetheilt; Mazzini erklärte in einem später veröffentlichten Schreiben biefen Mord für unabweislich. In ber Racht vom 13. jum 14. November ließ Rossi zwei ber Berschworenen festnehmen. Bahrend biese beiben Banbiten am folgenden Tage nach ben Galeeren von Civita-Becchia gebracht wurden, hörten fie nicht auf, gegen Roffi zu wüthen, und erflärten, er werbe biesen Schritt theuer bezahlen; ebe man in Civita-Becchia sei, werbe man Nachricht von ihm haben. Die Schurken hatten recht. Raum angelangt, borte man, bag ber Minister ermorbet worben sei; in ber allgemeinen Berwirrung konnten jene entwischen. Am Abend bes 14. November hatte ber im Theater Capranica versammelte Cercolo beschlossen, ben Grafen Rossi folgenden Tages beim Eintritte in ben Palazzo bella Cancelleria, wo er bas Parlament ju eröffnen hatte, burch bie Banben Grandoni's zu töbten.

<sup>&#</sup>x27;) Bictor Borie, Histoire du pape Pie IX et de la dernière révolution romaine 1846-1849, Bruxelles 1851.

Bellegrino Roffi mar von vielen Seiten gewarnt worben, nicht weniger feine Gattin. Gegen Mittag bes 15. nahm er von ber geängstigten Grafin und seinen zwei Sohnen Abschied und begab sich in ben Batican, wo ihm ber Bapft seinen Segen ertheilte und fagte: "um Gottes willen, lieber Graf, seien Sie vorsichtig! Ihre Feinde find gahlreich und jedes Berbrechens fähig." "Sie find," antwortete Rossi, "zu feige, ich fürchte fie nicht." Beim Ginfteigen in ben Wagen flehte ibn ein Briefter an, ju bleiben, um nicht bes Tobes ju fein. Der Graf brudte ihm die Sand und rief ihm über ben Wagenschlag hinaus ju: "causam optimam assumpsi, miserebitur Deus." Auch Andere kamen und baten ihn, nicht in die Sitzung zu geben. Migr. Marini sagte ihm bestimmt, daß man ihn nicht lebendig hinein= laffen werbe. Roffi erwiderte: "ich vertheidige die Sache bes Papstes, die Sache bes Papstes ift biejenige Gottes, ich muß geben, wohin meine Pflicht mich ruft." Diese Warnungen hatten ihn indessen boch begreiflicher Beise erschüttert. Als er bas Ministerium verließ, um in die Cancelleria zu fahren, bemertte sein Freund, ber Bergog von Rignano, Die auffallenbe Blaffe seines Antliges. Sein Substitut im Finanzministerium, Righetti, ftieg mit ihm in ben Wagen, ber ihn im Galopp bem Tobe entgegenbrachte. Es war gegen ein Uhr, und bie Rammer schon versammelt; es herrschte in ihr eine seltsame Unruhe. Rosmini, ber gekommen war, um mit Bareto in ber Tribune bes biplomatischen Corps ber Sigung beizuwohnen, in welcher ber Minifter sein neues Programm entwickeln wollte, äußerte gegen ben Marchefe: "biefe Rammer gefällt mir nicht - beobachten Sie boch ihre unheimliche Saltung." Raum hatte er bies gesagt, wie er felbst erzählt, so hörte man einen plotlichen Aufschrei, "ich frug, mas es gabe, Riemand mußte zu antworten, die Rammer blieb ruhig. Hier und ba ertonte wieder basselbe Pfeifen und Schreien, aber nur turg. Roch mußte Niemand die Ursache. Doch balb bemerkte ich in der uns benachbarten Tribune eine gewisse Aufregung. Jemand wollte binausgehen, ein Underer hielt ihn gurud, mit ber Bemertung, ber Augenblid brobe Gefahr. Die Rammer hatte unterbeffen auf bas Allerruhigste ihre Berhandlungen begonnen, aber es bauerte feine fünf Minuten, so tam Jemand und sagte bem Marchese Bareto ins Ohr: "ils ont assassiné Rossi" — "Sie haben Rossi umgebracht." 3ch forderte den Marchese auf, sofort mit mir wegzugeben. Wir tamen gludlich binaus, fanben auf ber Treppe viel Blut und erfuhren, daß ber Graf Roffi, taum aus feinem Wagen geftiegen, mit Bifchen empfangen und von ben Berschworenen umringt, einen Stich in die Bulsader bes Halfes empfangen habe. Man hatte ihn in die Zimmer des Cardinals Gazzola gebracht, wo er nach fünf Minuten verschieb. Glücklicher Beise war unser Bagen durch die Menge im Hofe bes Palaftes zuruckgehalten worben. Ich ließ mich fogleich in ben Quirinal fahren und erklarte bem Papfte, jest feien brei Dinge zu thun: Bucchi mit feinen Truppen muffe aus Bologna nach Rom gezogen werben, ber Bapft muffe noch am felben Tage ein neues Ministerium ernennen und die strengste Unterfuchung gegen die Meuchelmörder anordnen. Das Erste geschah, die beiden anderen Rathschläge blieben unbefolgt ober konnten nicht mehr befolgt werben.

Das war das Ende des muthigen Staatsmannes, der den letzten Versuch unternommen hatte, das sinkende Schiff Pius' IX. über den Fluthen zu halten. Ich din manchesmal über jene Stiegen gegangen, auf denen ihn der Dolch seiner seigen Mörder ereilt hat; wie oft dachte ich in jenen Tagen seiner, wo ich, im Jahre 1874, mit dem nun auch dahingegangenen Cardinal Visio in den Gemächern, wo Rossi sein Leben ausgehaucht, Besprechungen sührte, die, wäre unser guter Wille von Ersolg gekrönt gewesen, schon damals dem Deutschen Reiche und der Kirche den Frieden hätten bringen können, den wir erst Leo XIII. verdanken sollten!

"Rom," so fährt Rosmini's Erzählung fort, "war starr vor Schrecken. Am folgenden Tage fraternisirten die Truppen mit

bem Bolte. Wan forberte ein neues Winisterium und rief die Namen ber bem Bolke genehmen Candidaten aus. Ru meinem Schmerze borte ich auch ben meinen nennen, und zwar nannte man mich als Bräsidenten des Conseils mit dem Bortefeuille bes öffentlichen Unterrichts. Die Bürgerwehr und bie Truppen näherten sich jett unter bem Banner bes Cercolo popolare bem Montecavallo, um die Bestätigung des Ministeriums vom Bapfte ju forbern. Der Bapft ließ fie ermahnen, fich gurudzugiehen, er werbe bann ihren Bunichen entsprechen, aber er wolle nicht gezwungen fein. Man vergriff fich jest an ber Schweizergarbe, welche den Palast bewachte, suchte Feuer an die Thore zu legen und ichoß gegen ben Quirinal. Migr. Palma wurde dabei getöbtet, brei Rugeln brangen in bas Gemach bes Bapftes. Minister waren alle bavongelaufen, bis auf Montanari, meinen Freund, der bei mir (im Balazzo Albani, nahe dem Quirinal) Man führte jest eine Ranone vor die verbarricabirten Thore, um sie einzuschießen. Da gab der Papst, um größeres Unglud zu verhüten, nach und bewilligte basverlangte Minifterium. Ein wahnfinniger Jubel folgte barauf, ber Mörber Roffi's wurde als ein neuer Brutus gefeiert. Abends nach 9 Uhr brachte man mir einen Brief Galletti's, welcher mir anzeigte, baß ber Papft mich zum Präsidenten bes Conseils und zum Minister bes öffentlichen Unterrichts ernannt habe und bag bie Minifter (bas waren: Mamiani für bas Auswärtige, Galletti für Inneres und Polizei, Sereni für Justig, Sterbini für Handel, Campello für Krieg, Lunati für die Finangen) sich Morgens 9 Uhr bei mir versammeln würden. Ich sandte sogleich meinen Secretar, Don Giuf. Toscani, in ben Quirinal, um ju boren, was der Papft von mir wolle und um eine Audienz zu erbitten. Der Papft erwiberte, er hatte gern in mir einen Schut (un antimurale) gesucht, muffe aber fürchten, "zerquetscht zu werden" (rimanere schiacciato). Nachbem ich gesehen, baß Se. Beiligt. mich nicht zur Annahme verpflichte, ging ich noch bes Nachts in ben Balaft und gab meine formliche Entlaffung ein. Um nicht mit ben Miniftern anbern Morgens jufammen ju treffen, ließ ich einen Brief an Galletti zurud, in welchem ich erklärte, bas neue Ministerium sei bem Bapfte aufgebrungen und nicht conftitutionell, und ich habe baber meinen Rudtritt von bemfelben Se. Heiligk. unwiderruflich angezeigt. Ich begab mich bann nach St. Apoftoli, um bie bl. Deffe zu celebriren, bann zu bem frangösischen Botschafter, wo ich bie troftlose Familie bes Grafen Rossi fand, im Begriffe, nach Frankreich abzureisen, ebenso ben Carbinal Drioli. Rach bem Effen mußte ich mit bem farbini= schen Gesandten in bessen Wohnung geben, wo ich bie Nacht zubrachte. Am 18. fehrte ich in ben Balazzo Albani zurud, fand aber für gut, mich von ba in die Billa Albani vor Borta Salara ju begeben und meine Bferbe und Wagen bereit ju halten. Dem Papfte, welchem ich gerathen hatte, Rom zu verlaffen, ließ ich fagen, wo ich war, und baß ich bie Absicht hätte, ihm zu folgen, womit er zufrieden zu sein schien. Die Carbinale gerftreuten sich, Lambruschini entfam in Bertleibung ben Sanben ber Meuchelmörber, die seine Fenfter erftiegen hatten; von mir melbeten bie Zeitungen, ich sei nach Baris gereift, um frangofische Hulfe zu suchen, was ich bementiren ließ. Acht ruhige Tage brachte ich hier in biefem herrlichen, an Runftwerken fo reichen Aufenthalte zu (die Billa war damals Eigenthum ber Gräfin Antonietta di Caftelbarco, aus ber Familie Litta, ber Erbin bes Cardinal Albani)." Ein Billet, welches Rosmini damals an ben ihm bis bahin wohlgefinnten Migr. Stella schrieb (18. Nov.), blieb unbeantwortet: es hätte ihm ber geringfügige Umftand icon fagen tonnen, daß ber Wind fich gegen ihn gebreht habe, wie auch bas sonderbare Betragen Antonelli's, ber ihn bes Morgens im Balafte fehr talt behandelte und bie von Rosmini offen besprochene, bevorstehende Abreise bes Papftes leugnete.

"Am Morgen des 25.," so schließt Rosmini's Bericht, "tamen der Graf Gabriello Mastai Ferretti, der Bruder des Papstes, und der Exminister Montanari nicht wenig erschreckt au mir. Der Erftere erzählte mir, daß am Abend vorher (51/2 Uhr Nachmittags) ber Papst in einfacher Brieftertracht aus einer Seitenthur bes Balaftes gludlich entwichen fei. Er fei unerkannt burch die Bia S. Janagio nach bem Coloffeum, von ba nach Borta S. Giovanni gekommen und habe ba, ein ober zwei Miglien vor der Stadt, den Grafen Spaur, den bayerischen Gefandten gefunden, in beffen Bagen er nach Gaëta gefahren. Ich ließ fofort meine zwei Wagen anspannen, empfahl meine Angelegenheiten in Rom sammt meinem tranten Rammerdiener Carli bem Abvocaten Semeraro, ber mir als Sausmeifter biente, und fuhr gegen 12 Uhr ab. Wir waren zu vier: ber Bruber bes Bapftes, Montanari, Giuseppe Toscani und ich, je zwei in einem Wagen. Um die Stadt herumfahrend, gelangten wir unbeläftigt nach Albano. Bon bort schickte ich ben zweiten Rutscher mit ben Pferben nach Rom gurud, in ber Abficht, Postpferbe zu nehmen. Rach manchen Schwierigkeiten — wir hatten keinen vom neapolitanischen Gefandten vifirten Bag - tamen wir um 11 Uhr bes Sonntags Morgens in Gaëta an."

So wirr und unruhig die letzten Tage von Rosmini's Aufenthalt in Rom waren, so hatte er doch noch Zeit für andere Dinge als die Politik gefunden. Paoli') weiß zu berichten, wie Don Antonio mitten im Sturm seinem Institut die eingehendste Sorge und Leitung angedeihen ließ; wie er sich dem Unterrichte der vom Papst an ihn gewiesenen Baronin Könneritz von Könneritz widmete, welche zum Katholicismus übertrat und ihm später treu ergeben blieb; wie er endlich fortsuhr, eine lebhafte Correspondenz zu führen, aus welcher uns der schöne Brief an den Bischos von Montepulciano, Migr. Claudio Samuelli, mitgetheilt wird, der ihn um Nath gefragt hatte, wie er sich inmitten der politischen Wirren und speziell Angesichts der von Montanelli und Guerazzi veröffentlichten "Costituante" verhalten solle. Rosmini antwortete von Villa Albani aus, kurz vor der

<sup>1)</sup> Vita di A. R., L, 414 ff.

Abreise nach Saëta, und gab dem Bischofe einen Rath, der als eine kostbare Verhaltungsmaßregel für alle Geistlichen gelten kann. "Mir scheint," schreibt er, "jeder Hirte der katholischen Kirche erfüllt seine Mission und entspricht der Höhe derselben, wenn er sich jeder Theilnahme an irgend welcher politischen Controverse enthält, sich für keine Fraction ausspricht, sich daraus deschränkt, Allen in gleicher Weise und im Allgemeinen die Gebote der Gerechtigkeit, Liede, Demuth, Sanstmuth und Güte, kurz alle evangelischen Tugenden zu predigen, die entzgegengesetzen Laster zu verdammen, die Rechte der Kirche entschieden zu vertheidigen, wo immer sie verletzt werden. Ich meine, der Bischof müsse in diesen Zeiten vor Allem einen Balsam von Liede und Süte (un olio balsamico di dolcezza) auf die Wunden der Wenschheit träuseln."

In Gaëta angelangt, nahm Rosmini mit Montanari bei einem Canonicus Orgera Quartier und suchte bann ben Bapft auf, ber, noch immer incognito, in einem armfeligen Wirthshause bes Ortes fich verborgen hielt und feine Ankunft nicht bekannt geben wollte, bis ber Ronig beiber Sicilien, ju welchem er ben Grafen Spaur entfandt hatte, bavon unterrichtet mar. Antonelli erschraf, als er die Ankömmlinge fah, ließ ben Grafen und Montanari eintreten, Rosmini aber im Borzimmer ftehen; boch befahl ber Papft, ihn sofort einzuführen. Der Commandant bes Ortes, zu welchem unsere Gafte burch ben verkleibeten Carbinal Antonelli geführt wurden, frug fie nach bem Aufenthaltsorte bes Papftes, ben fie verschwiegen. Als aber ploplich zwei Dampfer in Sicht kamen, welche ben Rönig und die Königin trugen, konnte bie Sache nicht mehr verheimlicht werben. Der Rönig, burch bie Greigniffe bes vorausgegangenen September wieber auf feinem Throne befestigt, brachte 2000 Mann und Alles mit, mas für des Bapftes Haushalt nöthig mar. So entschloß sich Bius IX. eine Reitlang hier zu bleiben. Allmälig hatten sich bie am romischen Sof accreditirten Gesandten eingefunden. Unter ihnen waren die von Gioberti als bamaligem Minifterpräsidenten beglaubigten und auch an Rosmini in einem interessanten Schreiben empsohlenen Vertreter Sardiniens, welche den Auftrag hatten, Pius IX. ein Asyl in Nizza anzubieten. Don Antonio benutzte die Gelegenheit, um Gioberti zur Einhaltung des Friedens mit Desterreich und überhaupt zu einer vorsichtigen Politik zu gesmahnen. Debenso führte er mit dem Herzog von Harcourt die ersten Unterhandlungen, um eine Hülfe von Frankreich zu erslangen.

Rosmini und Montanari waren häufig mit bem Papft zusammen, welchen nur die Frage beschäftigte: was mit ber römischen Regierung anfangen? Die beiben waren mit Graf Gabriello, dem Bruder des Bapftes, der Anficht, Letterer folle die constitutionellen Formen bewahren und die Brücken nicht hinter sich abbrechen. Antonelli war anderer Meinung und wies die von dem Parlament an ben hl. Bater gesandten Commissarien brust ab. Es wurde eine außerorbentliche Regierungscommission in ber Berfon bes Grafen Bevilacqua zu Bologna, bes Marchefe Ricci und bes Cardinal Caftracane als Vorsitenden ernannt. Der Schritt mar erfolglos, wie Rosmini vorhergesagt. Caftracane lehnte ab, die beiden Andern wußten nicht, was sie thun sollten. Rosmini fchrieb gleichwohl an die ernannten Commiffarien, um fie zur Annahme und Ausführung des Mandats aufzufordern3). Es war vergebens. Als er endlich fah, daß bie auf Anrufung ber öfterreichischen Intervention gebenden Rathichlage überwogen: als fein Rath, ber Papft möge Gaëta verlaffen und in feinem treu gebliebenen Fürftenthum Benevent Refibeng nehmen, abgewiesen wurde, als das schöne, von ihm im Auftrage bes Papstes ausgearbeitete Manifest vom 17. December an Antonelli's Widerstand gescheitert4); als er empfand, daß ber

<sup>1)</sup> Della Missione etc., p. 128 ff.

<sup>3)</sup> Cbenba G. 127 ff.

<sup>3)</sup> Man vergl. die Correspondenzen Castracane's, Bevilacqua's und Ricci's mit Rosmint in Della Missione a Roma etc. S. 96 ff., 355 ff.

<sup>4)</sup> Chenba S. 108 ff.

papstliche Hof, und besonders Antonelli, immer falter gegen ihn wurden, verließ er Gaëta (22. Januar 1849) in Gesellschaft Montanari's und ging nach Reapel, wo er zugleich ben Druck einiger seiner ascetischen Berte übermachen wollte: turg vor ber Abreise hatte ihm ber Papst burch Montanari sagen lassen, an feiner Absicht, ihm ben Purpur zu verleihen, fei nichts geanbert. Bie Rosmini in Reapel lebte, in vollkommenfter Seelenruhe, feine Studien unentwegt fortsetend, nach allen Seiten ein Bild ber vollendeten Seiligkeit, hat ber ichone Brief Bito For= nari's lange Jahre nachher noch bezeugt 1). Das Anfangs eingenommene Logis bei ben Lazzariften verließ er, um zu zahl= reichen und zum Theil verbächtigen Besuchen zu entgehen; er zog zu ben armen Capucinern nach S. Efrem, wo er fich geborge= ner bachte. Aber feine Gegner, immer fühner werdend, suchten nun ben Mann zu verderben, der eben noch der Bertraute Bius' IX., und im Begriffe ichien, Die Leitung ber papftlichen Regierung ju übernehmen. Man mußte, um ihn für alle Zeit unmöglich zu machen, seinen Credit in ber Rirche um jeden Breis untergraben, feinen Eintritt in bas Carbinalscollegium gunächft verhindern. Caftracane benachrichtigte ben Freund fehr balb von den Hinder= nissen, die sich der Ertheilung bes Burpurs an ihn entgegen= stellten. Einige Mitglieder ber Congregation bes Inder, welche gerade in Reapel anwesend waren, beriethen bereits am 30. Mai 1849 über die Berurtheilung ber "Cinque Piaghe" und bes "Progetto di Costituzione secondo la Giustizia sociale", wovon Rosmini, obgleich Mitglied biefer Congregation, erft erfuhr, als die Sache eine vollenbete Thatfache geworben war. Als die Polizei des Königs Ferdinand ihn jest zu beunruhigen anfing, reifte er sofort nach Gaëta zurud, wo er am 9. Juni anlangte und am felben Abend ben Bapft fah. Derfelbe empfing ihn mit ben Worten: "lieber Abate, Sie finden mich nicht mehr constitutionell." Rasmini erwiberte: "Ew. Beiligkeit, es ift eine

<sup>1)</sup> Sapienza 1884, X, 11 ff.

gewichtige Frage, diejenige einer totalen Umkehr von dem von Ihnen eingeschlagenen Wege, welche Umtehr Ihr Bontificat in zwei Sälften zerschneiben wird. Auch ich bin überzeugt, daß weber augenblicklich, noch in langer Zeit die Berfaffung wieber ins Leben treten fann; aber es murbe meines Erachtens einen guten Einbruck machen, wenn Ihrem Bolte bie Soffnung auf eine folche bleiben konnte. Die Geschichte lehrt, bag es ben Fürften gefährlich ift, zwei gang entgegengesette Bege einzuschlagen." Bius antwortete: er habe fich von bem Gegentheil überzeugt, die Sache Gott empfohlen; heute würde er bas Statut nicht mehr geben, es eber in Stude schneiben. Rosmini berührte Die Schwierigkeit, ber Rirche Die weltliche Herrschaft zu erhalten, wenn ber Kirchenstaat allein inmitten ber übrigen constitutionellen Staaten bei einem absoluten Regiment verharre. Wenn eine Sache, replicirte ber Papft, in fich schlecht sei, so burfe fie unter keinerlei Bebingung geschehen, folge baraus mas wolle. Conftitution sei aber mit ber Regierung ber Kirche unvereinbar, bie Freiheit der Presse, der Association u. f. f. etwas an sich Don Antonio bemerkte, die Ausschreitungen ber Breffe ließen fich mit Repressiomagregeln gesetlich befampfen; ehe man, vor dreihundert Jahren, die Cenfur eingeführt, habe die Freiheit zu schreiben bestanden, und doch habe die Rirche ju jeder Beit ichlechte Bucher und faliche Lehren befampft, ebenfogut wie andere schlechte Sandlungen. Rosmini erzählte bann, baß ihm in Reapel ber Cardinal Mai mitgetheilt, ber Papft habe ihm eine Brufung ber fammtlichen Werte Rosmini's aufgetragen, welches Geschäft ber gelehrte Borftand ber papftlichen Bibliothek aber abgelehnt habe. Der Bapft war mit biefer Weigerung Mai's nicht zufrieben, lobte aber Rosmini, bag er in der zweiten, zu Reapel gebruckten Auflage der "Lettere sulle elezioni vescovili" sich gegen die Annahme ausgesprochen, als fordere er die Einführung der Bolkssprache im Cultus. Theilnahme bes Bolkes an ben Bifchofsmahlen könne in ruhigen Reiten erlaubt werden, nicht aber in solchen, welche von den

Demaaogen unterwühlt seien, womit sich Rosmini gang einver= ftanden erklärte. Er ging in der Ueberzeugung fort, daß ber Papft, welcher ihm gefagt hatte: ein Baffus feiner Schriften muffe ben andern erklären, nicht mehr an eine abermalige Brüfung feiner Rosmini irrte sich, wie er überhaupt an die Berte bente. völlige Aenberung ber Dinge noch nicht glauben mochte. brei Tage vorher, am 6. Juni, hatte Bius die Berurtheilung ber "Cinque Piaghe" und ber "Costituzione" vollzogen. in ber Audienz bes folgenden Tages mar nicht die Rede bavon. Am 11. Juni erhielt unser Philosoph mehrmaligen Besuch ber Bolizei, welche seinen Bag forderte und biefen wegen mangelnder Bisa ber neapolitanischen Behörben nicht in Ordnung fand. Nachts um 11 Uhr nöthigte ein anderer Polizeicommiffar in Begleitung mehrerer Carabinieri ibn, aufzusteben, und jest murbe ihm eröffnet, bag er auf Befehl bes Commanbanten am anbern Morgen, ohne ben Bapft gesehen zu haben, nach Reapel abzureisen habe: man werbe ibn, wenn er nicht wolle, mit Gewalt fortbringen. Rosmini erwiderte, als jum Gefolge Gr. Beiligfeit gehörend, werbe er ohne beren Befehl nicht reisen; man möge ihm Zeit laffen, ben Willen bes Papftes zu hören. Diefe feltsame Behandlung, welche einer ber Boliziften felbst als eine Intrigue Antonelli's bezeichnete, ließ Rosmini nicht schlafen. Am andern Morgen begab er fich in ben Balaft, wo ihn einer ber Domestiken anberrichte: es sei heute morgen Orbre gegeben, Riemanden in die Borzimmer einzulassen. Er verlangte, Antonelli zu sprechen. Der Cardinal, hieß es, sei beschäftigt; er verlangte nach dem einen ober andern Monfignore; es fei Riemand ba. Rosmini klagte laut, daß einem Sohne verwehrt werde, seines Baters Segen zu erbitten. In bem Augenblice fah Antonelli zur Thure hinaus; er wollte fich rasch jurudziehen, boch zwang ihn Rosmini, ihm Rede zu fteben. Der Carbinal behauptete, von all' bem Borgefallenen nichts zu wissen. Rosmini erwiderte, er gehe fehr gerne von Gaëta fort, wohin er überhaupt nur getommen fei, weil ber Papft ihn durch Antonelli felbst am 17. Rovember

bagu aufgeforbert habe. Aber er muffe Se. Beiligkeit vorher feben und um beffen Segen bitten. Der Carbinal wollte ibn indeffen nicht einführen und wies ihn an die Monfignori, wohl wissend, daß keine da waren, worauf ihm Rosmini erklärte, ihn von Gaëta wegzutreiben, ohne daß er ben Papft gefeben, betrachte er als eine schwere Injurie. Runmehr erklärte sich Antonelli bereit, ihn anzumelben, ging zum Papft hinein, berieth sich bort eine halbe Stunde mit bem Commandanten Dongh und führte Rosmini endlich ein. Bius erklärte ihm, er habe eben erft von bem Borgefallenen gehört und ben Commandanten erfucht, ihm alle Duge jur Abreife zu laffen. Rosmini fette bem Bapfte auseinander, welchen Qualereien ber Bolizei und welcher Behandlung Seitens bes Hofes er ausgesetzt war. Bius erwiderte wortlich: "man fürchtet eben, daß Sie mich beeinfluffen." Ein ober zwei Tage fpater hatte Rosmini wieber eine Audienz beim Bapfte. Er fand im Borgimmer ben Commanbanten Dongh, welcher ihm beftätigte, bag bie Affaire bes Baffes nur ein Vorwand gewesen, die wahren Grunde für die Expulsion aus Gaëta ihm feinerseits nicht mitgetheilt werben konnten. Rosmini beklagte sich bei Bius IX., daß man ihm gegenüber die Motive einer so ungerechten Behandlung geheim halte, worauf ihm ber Papft antwortete: "ach, wenn Sie wußten, was man für Anekboten über Sie erzählt hat; aber ich will davon schweigen, bamit die Gerüchte nicht weiter verbreitet werben." Rosmini bezog bas auf feine Stellung zur neapolitanischen Regierung; er hatte fich erinnern follen, daß, wie ihm schon in Reapel gemelbet wurde, Migr. Stella im Borgimmer bes Bapftes ihn einen abgefeimten Seuchler, einen Communisten, eine mahre Bunde ber Kirche genannt, und behauptet hatte, in feinen Schriften finde fich nicht ein einziges Mal ber Name Jefu Chrifti. Schlieflich bat Rosmini, ber Papft moge ihm angeben, wohin er fich zurudziehen folle; er habe bie Abficht, nach Strefa zu gehen. Bius war damit nicht einverstanden und rieth ihm, in Florenz abzuwarten, bis fich ber haß seiner Gegner gelegt habe. Am 15. ober 16. Juni ließ Rosmini dem Bapfte eine Denkichrift überreichen, welche er zu feiner Rechtfertigung ober vielmehr im Interesse seines Instituts geschrieben, und in welcher er hervorhob: 1) daß er das Princip der Bolksherrschaft nie vertheibigt, sondern es stets als unvernünftig und unmoralisch bezeichnet; 2) daß er jeglicher Art von Revolution stets entgegen gewesen; 3) daß er bas System ber absoluten Gewalt burchaus nicht mit bem Despotismus ibentificirt, fondern zugegeben habe, baß eine väterliche absolute Macht unter Umftanden gut und opportun fein könne; 4) baß er bie Monarchie ftets als bie befte Regierungsform betrachtet; 5) die französische Revolution allzeit bekämpft; 6) die Aristofratie als zweites Element ber Monarchie in Schut genommen; 7) bie Gerechtigkeit burchaus als nothwendigste Grundlage jedes Staatswesens angesehen; 8) sich gegen bie Trennung von Staat und Rirche ausgesprochen; 9) bas constitutionelle System nicht für opportun erklärt, wenn die Bölfer noch dafür unreif: seien sie gereift, so erwache in ihnen bas Berlangen banach, und bann erft fei es opportun; 10) er fei nie für bie bem frangofischen Mufter nachgebilbeten Conftitutionen, auch nicht für die von den italienischen Fürsten gegebenen eingenommen gewesen. Es sei bemnach nicht anzunehmen, daß bie neapolitanische Polizei in seinen politischen Anfichten einen Grund zu seiner Austreibung habe sehen konnen. Der zweite gegen ihn porgebrachte Verdachtsgrund sei ebenso hinfällig; nie habe er in Reapel mit verbächtigen Berfonen verkehrt. Wenn Menschen, bie er nicht gefannt, zu ihm gekommen, so habe er fie, wie alle anderen, in driftlicher Liebe und Höflichkeit aufgenommen und ihren Bitten ober Anliegen zu entsprechen gesucht, fie aber, mit Ausnahme weniger Geiftlichen, nicht wiedergefeben. Mit all' bem sei bas gegen ihn beliebte Berfahren und bie unwürdige Behandlung seiner Berson im papftlichen Balafte nicht gerecht: fertigt. Er habe bas Gr. Beiligkeit fagen muffen, um bem Borte der Schrift zu entsprechen, euram habe de bono nomine. Dem hl. Bater sei er per infamiam et per bonam famam ergeben Rraus, Effaps. 14

bis in ben Tob. Am 18. erhielt barauf Rosmini als Antwort ein Billet bes Migr. Stella, in welchem es heißt: bag Ge. Beiligfeit Rosmini ermächtige, Gaëta zu verlassen, seinen Wohnort nach Belieben zu mahlen; wohin er gebe, begleite ihn ber hl. Bater mit seiner väterlichen Liebe, ben herrn bittenb, daß er ihm nach jo vielen hoben Gaben auch bie Gnabe gewähre, alles Das zu erkennen, mas in seinen Schriften bem göttlichen Geber biefer Gaben felbft mikfallen könne. Rum Schluffe wird ihm ber appstolische Segen gespendet. Rosmini erwiderte, daß er sich zunächst nach Capua wende, dem hl. Bater für seine gnäbigen Intentionen banke, ebenso bete, daß ber Herr ihn erleuchte; er fügt hinzu, daß er im Boraus mit Freuden jede Entscheidung ber bl. römischen Kirche annehme, indem er deren Lehren, nicht seine Meinungen, zu vertheibigen suche. Er bedauert dann, bak ibm nicht mehr gegönnt fei, bem hl. Bater perfonlich aufzuwarten und empfiehlt sich bem Gebete Migr. Stella's, ber ihn einft seinen Bruder in Christo genannt, was er, soviel an ihm liege, ihm ftets bleibe.

Am 19. Juni reifte Rosmini nach Capua ab, von wo bie Site ihn bewog nach Caferta zu gehen. Hier, wo er bei ben Capucinern wohnte, forderte ihn die neapolitanische Bolizei wieder auf, das Königreich innerhalb acht Tagen zu verlaffen. Diefe Ausweisung wurde befannt und erschreckte bie guten Liguorianer fo, baß fie Rosmini, ben fie zu Tifch gelaben, unter einem Bormand baten, fortzubleiben. Bereit, abzureifen, ließ er seine Baffe vifiren, boch hatte nach vier Tagen die Polizei die Gnade, ihm das Verbleiben in der Provinz zu gestatten, falls er es vorzöge. Am 15. Juli verließ er Caferta und gelangte am 22. nach Albano, nachbem er einen zweitägigen Besuch auf Monte Cassino gemacht und bort vortreffliche Aufnahme gefunden hatte, ebenso wie in Albano bei dem Cardinal Tofti, welcher ihm von langer Zeit her befreundet war, und nun in den stärkften Ausbruden die Jenem widerfahrene Behandlung tabelte. Wohl ware bem schwergeprüften

Manne zu gönnen gewesen, daß er hier einige Ruhe und Freude wiedergefunden hatte. Aber balb nach feiner Ankunft, am 13. August 1849, wurde ihm durch den Dominicaner Boëri im Auftrage bes Maestro bel Sacro Palazzo Apostolico, B. Buttaoni, mitgetheilt, daß die in Reapel versammelte Congregation bes Index einstimmig und unter Buftimmung bes hl. Baters, seine beiben Berte, die "Cinque Piaghe" und die "Costituzione secondo la Giustizia sociale", verboten habe. Rosmini nahm ben lange erwarteten Schlag ruhig und ergeben auf. Er schrieb sofort an ben B. Buttaoni, bag er ber gegen ihn ergangenen Sentenz als gehorfamer Sohn bes hl. Stuhles fich vollkommen puramente, semplicemente e in ogni miglior modo possibile - unterwerfe, wofür ihn ber Maestro bel Sacro Palazzo burch Schreiben vom 20. Auguft lebhaft beglückwünschte. Benn Rosmini die Berurtheilung feiner zwei politischen Schriften aufs Tiefste schmerzte, so war es wesentlich im hinblide auf fein Inftitut, welchem bies Bortommnig nur schaben tonnte. Er bemühte fich baber, ben Geift ber Seinigen aufrecht zu erhalten, und zu tröften. Er that dies in mehreren Schreiben1), so in bem schönen Brief an Molinari, mo er bie Hoffnung ausspricht, bald wieder in seinem lieben Rest (al caro nido) von Strefa zu fein2); so noch eingehender in bem Briefe an ben Better Leonardo Rosmini, wo es heißt: "es ift mir ein Troft, zu wissen, daß die Berurtheilung nicht auf Grund irgend welcher, in ben beiben Schriften etwa enthaltenen theologischen Frrthumer geschehen ift, sondern weil dieselben bei gegenwärtigen politischen Lage inopportun erscheinen. Namentlich ist der Abschnitt über die Bischofswahlen einigen Mächten unangenehm. Ich glaube zwar, Dinge gesagt zu haben, die ebenso ber Rirche wie ben Staaten nüplich find, und die geeignet waren, die Leidenschaften ber Bolfer zu bampfen

<sup>&#</sup>x27;) Paoli, Della vita di A. R., I, 431.

<sup>2)</sup> Epistolario, Lett. 481, 484.

und ihr Augenmert ben religiösen Fragen zuzuwenden. Indeffen unterwarf ich mich bem Decret blindlings, wie es meine Bflicht war." Auch an Bagani, den Provincial in England, schrieb er, daß ihm keinerlei Motive der Cenfur mitgetheilt seien, sonbern nur politische Gründe dieselbe bedingt haben dürften una prudente economia, wie er sich ausbrückt. "Uebrigens," fügt er hinzu, "wäre es nicht das erfte Mal, daß bei erneuter Brufung biefe Schriften aus bem Inder ber verbotenen Bucher wieder entfernt würden, wie bies nach der vom Cardinal Gerbil vorgebrachten Vertheibigung mit Malebranche geschah, ebenso mit den Werken, welche die Bewegung der Erde lehrten 1). Was das Cardinalat angeht, welches der Bapft mich anzunehmen genöthigt, so glaube ich, daß es mit dem Berbot der beiden Schriftchen nun damit aus ist. Ich bin froh, die Last bieser Ehre los zu fein, nur empfinde ich ben mir zugefügten Schimpf. Aber auch ben ertrage ich, im Gebanken, baß Jefus Chriftus noch Schwereres trug, und weil er am beften weiß, in welchem Grade von Shren wir ihm am beften bienen. Unfer Mitbruder, D. Luigi Gentili, war ein Prophet, als er, von der mir vom Bapfte zugedachten Ehre hörend, mich an ben Burpurmantel erinnerte, welcher bie Schultern Chrifti bebedte2)". "Die Welt," schreibt er weiter an Frau von Könnerit in Dresden, "nennt bas eine "Ungnade" (disgrazia): ich bin nie so heiter als biesmal nach Rom zurudgekehrt. Ich handelte nach meinem Gewissen; der Herr hat mich belohnt, indem er mich der drohenden Gefahr und einer schweren Berantwortlichkeit entzog, welche meiner Seele Schaben bringen konnte 8)."

Manche fanden, sei es in der Presse, sei es in Zuschriften (so Gustavo di Cavour)4), Rosmini's Unterwerfung sei ein Att heroischer Tugend und Selbstüberwindung. "Die Welt be-

<sup>1)</sup> Paoli, Della vita di A. R., I, 435.

<sup>2)</sup> Epistolario, Lettera 484, 25. September 1849.

<sup>3)</sup> Epistolario, Lettera 485, 15. October 1849.

<sup>4)</sup> Della Missione p. 399. Bergl. S. 406 ff.

wundert Sie als Ratholiten," schreibt der Bischof von Montalcino, "und wird Sie in Ihren neuen Schriften zur Bertheidigung unserer heiligen Religion um so mehr bewundern 1)." Der
"Conciliatore Torinese" nannte ihn einen neuen Fénelon?).
Die nicht katholischen Blätter beschuldigten ihn der Feigheit
und knechtischen Unterwerfung, oder tadelten heftig die Curie
wegen dieser Censur. Rosmini sah sich in Folge dessen veranlaßt, in der "Armonia" lebhaft gegen diese Angrisse auf den
hl. Stuhl zu protestiren, und zu erklären, daß seine Unterwersung eine ganz aufrichtige, innerliche und freiwillige seis).

Wie wenig Rosmini bei all' bem die Seelenruhe verlor, zeigt der Brief an den Grafen Torricelli in Neapel, welcher seiner Situation eine scherzhafte Seite abzugewinnen weiß.<sup>4</sup>), dann aber auch die erstaunliche literarische Thätigkeit, welche er, mitten in diesem Ungemach, entsaltete. In die Zeit des Ausenthalts in Albano fällt nicht nur die Ausarbeitung der oben besprochenen Gegenschrift gegen Theiner; in Neapel hatte er einen zehn Jahre vorher in Stresa begonnenen tiessinnigen Commentar zu dem Eingangskapitel des Evangeliums Johannis sortzusehen begonnen und damit auf der Rückreise, wie die Einstragungen des Manuscripts aus Caserta, Montecassino u. s. f. beweisen, fortgesahren. Es ist ein schönes Vorrecht des echten und großen Denkers, daß, was auch die Außenwelt an Widrigem bieten mag, das innere Heiligthum, der Gleichmuth des Geslehrten nicht berührt und in seinen Lirkeln gestört wird.

Bugleich mit Rosmini's beiben Schriften waren Bentura's

<sup>1)</sup> Della Missione p. 404.

<sup>2)</sup> Chenba S. 410.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 414.

<sup>\*)</sup> Condo C. 163: nuperrime litteris tuis lubentissime responderem, nisi illam mulierem vaferrimam mihique vehementer iratam, cui ab urbanitate, si vocabulum graece legas, nomen est, pertimescerem. Asellorum enim in morem illa mihi calcem misit, quem et ego remisi, ut potui. De cetero aequum servemus animum. Vale.

Bredigt auf die bei ber Biener Revolution Gefallenen, und Gioberti's "Gesuita moderno" verurtheilt worben. Der Erftere unterwarf fich laudabiliter; Gioberti antwortete einem höhern Geiftlichen, ber ihn zu Gleichem aufgeforbert hatte: er ziehe ein laudabiliter obmutuit vor. Am 14. Januar 1852 verbot bie Indercongregation feine fämmtlichen Schriften in jeglicher Sprache, eine Folge bes scharfen Angriffes auf die weltliche Herrschaft bes Papftes, welche bas 1851 erschienene "Rinnovamento d'Italia" gebracht hatte. Sioberti, welcher bekanntlich am 21. Februar 1849 bie Prafibentschaft bes Ministeriums niebergelegt (weniger bekannt ift, daß er wesentlich ben geheimen Um= trieben Maggini's jum Opfer fiel), hatte fich, anfangs mit einem biplomatischen Auftrag, bann als einfacher Privatmann nach Paris zurudgezogen; hier arbeitete er an feinem "Rinnovamento" und an ber "Protologia", bie nebst anderen Schriften später von Maffari herausgegeben wurde. Er lebte hier gänzlich zurudgezogen in einer bescheibenen Miethwohnung ber Rue be Parme, fo arm, bag, wie sein Freund, ber vor zwei Jahren verftorbene Craven, mir einmal mittheilte, ihm felbst die Mittel zur Anschaffung eines Bücherbrettes fehlten. Die Benfion, welche ihm die sardinische Regierung angeboten, hatte er ftolz ver-Als Rosmini vernahm, in welch' bürftiger Lage sich schmäht. fein alter Gegner befand, rachte er fich an ihm, indem er einige Freunde bat, mit ihm zusammenzutreten, um Gioberti ein würdiges Austommen zu sichern 1). Am 26. October 1852 gab man herrn Craven, ben bie Sausteute im Berkehr mit Gioberti wußten, früh Morgens bie Rachricht, ber "italienische Berr" fei bes Rachts geftorben. Craven begab fich mit bem italienischen Gesandten (und irre ich nicht, begleitet von Emmanuele d'Azeglio) in die Rue de Parme, wo fie ben Tobten auf feinem Bette knieend fanden: bas rechte Auge verrieth ben Eintritt eines

<sup>1)</sup> Bacii, Della vita di A. R., II, 185. Barone, Discorso funebre di A. R.

Birnichlages. Auf bem Bette lagen bie "Rachfolge Chrifti" und Manzoni's "Promessi sposi". Am 27. fanden die Erequien in S. Louis d'Antin ftatt, wo Gioberti täglich ber heiligen Deffe beigewohnt hatte; am 18. Rovember langten die irdischen Reste bes Verfassers bes "Primato" in Turin an, wo am 23. in S. Bietro in Bincoli eine großartige Leichenfeier ftattfanb. Auch Rosmini brachte für ben alten Gegner bas heilige Opfer bar 1). Das war bas Ende bes Mannes, ber Italien fo lange mit bem Ruhme seines Ramens erfüllt hatte. Eine große, gewaltig angelegte Seele, in der aber nicht, wie Charles de Remusat einmal fich äußerte, bas Urtheil über ben Enthufiasmus überwog; in welcher vielmehr die Ruhe und Besonnenheit nur zu oft von ungezügelter leibenschaftlicher Gluth babingeriffen murbe, eine Seele, ber bie priefterliche Milbe und Ergebung nur zu oft fehlten. Der Polititer, ja ber Parteimann überwog weithin ben Priefter, bem die politische Agitation niemals wohl ansteht. Wie ganz anders erscheint Antonio Rosmini in seiner Berklärung burch ein Unglud, bas bemjenigen Gioberti's ja vielfach glich: in seiner stillen Ergebung in die Blane ber Borfehung, in feinem großen und wurdevollen Schweigen. Gar mancher meiner Lefer mag Gioberti's Berhalten gegenüber bem hl. Stuhl bemjenigen Rosmini's vorziehen. Ich kann es nicht. Rosmini hat keine Bahrheit verrathen, indem er bas Decret ber Congregation bes Inder fo, wie es einem Ratholiken geziemt, in Demuth und Ergebung annahm. Er wußte, daß berartige Decrete burchaus nicht immer einen bogmatischen Frrthum ahnden, sondern oft rein disciplinarer Ratur sind und der an höchster kirchlicher Stelle für momentan unangezeigt ober unzeit: gemäß erachteten Einwirtung einer Schrift auf bie öffentliche Meinung entgegenzutreten beabsichtigen. Der Briefter, inbem er sich einer solchen Entscheibung unterwirft, thut nichts Anderes,

<sup>1)</sup> Bergl. Maffart, Ric. biogr. di Gioberti, Torino 1862. III, 612 ff. (Op. ined. X).

als ber Offizier, welcher sein Privaturtheil bemjenigen seines Chefs im Felbe unterordnet. Man tann es auf bas Tieffte und Schmerglichste empfinden, bag eine fo erlauchte und ibeale geistige Bersönlichkeit, wie Antonio Rosmini, sich in Reapel und Saëta ben Robeiten und ben Beschimpfungen von Mannern ausgeset fab, die nicht werth waren, ihm die Schuhriemen aufzulösen; man tann blutenben Bergens nachfühlen, was in ber Seele biefes von ben beiligften und tiefften lleberzeugungen geleiteten Mannes vorging, wenn er Menschen über sich und seinen Einfluß triumphiren sah, die nie etwas von Dem befagen, was man religiöse, politische ober ethische Grunbsate zu nennen pflegt: man brancht aber tropbem, so wenig wie er felbft, die gegen ihn ergangene Entscheidung anzugreifen ober fie zum Anlaß einer Schmähung gegen bas Anbenten Bius. IX. zu nehmen. Ich kann biesen Bunkt nicht berühren, ohne einige Borte zu Gunften biefes schwergeprüften und vielfach so hart beurtheilten Bapftes hingugufügen. Gioberti felbst, ber, nachbem er Bins IX. 1847 und 1848 so überschwänglich gepriesen, ihn in bem "Rinnovamento" fo erbarmungslos angegriffen, muß zugeben, daß bie Wendung in bes Papftes Bolitik und also auch in seinem Berhältniß zu Mannern, wie Rosmini, Bentura, ihm felbst, nicht ber Ausfluß einer Ralscheit bes Charatters war. "Seine unselige Umtehr," meinte er, "ging aus berfelben Bergensgute hervor, welche ihm fein früheres Borgeben eingegeben hatte. Sie hatte ihn bazu geführt, als Fürst sich ber Sache bes Baterlandes anzuschließen, sie bewog ihn als Papft biefelbe Sache zu verlassen, sobald seine Feinde ihn überzeugt hatten, daß Italiens Erlösung die Interessen ber Religion verlette"1). Ich gehe aber viel weiter. Die furchtbaren Scenen, beren Zeuge Bius gewesen, die Enttäuschung und ber Undant, mit bem ihn ein Bolt zu lohnen schien, für bas er fo viel ge-

<sup>&#</sup>x27;) Gioberti, Il Rinnovamento, p. 625. Bergl. Carteggio, Bb. III, S. 509 ff.

than und bas ihm nun bamit vergalt, bag es fich ber Berführung ber schlechtesten Demagogie bahingab, hatten in ber Seele bes ungludlichen Bapftes eine gang abnliche Birtung geübt, wie die Erlebnisse bes 18. März in berjenigen Friedrich Wilhelm's IV. Dem ebeln und unvergeflichen König in mancher Seite seines Temperaments vergleichbar, hat er nach ben Bitterfeiten ber Revolutionsjahre in ber Herstellung ber unbeschränkten Gewalt bie einzige Rettung bes Staatswesens wie bas einzige Mittel zu finden geglaubt, bem Eindringen revolutionarer Ibeen in die Rirche felbst zu steuern. Wie Friedrich Wilhelm IV. nach ben Märztagen bas königliche Schloß in Berlin nie mehr be wohnt hat, so hat auch Bius seinen alten Balaft nie mehr bezogen und später ben Batican zur Wohnung gewählt: beiden ift bas Bertrauen zu ihrem Bolke nie mehr wiedergekehrt. Wir haben hervorgehoben, daß in den beiden censurirten Schriften Rosmini's Dinge enthalten find, die einer Difbeutung fehr fähia waren, Borichläge, beren Durchführung fich bie gewichtigften Bebenten entgegenstellten. In bem Augenblicke, wo bie Curie fich entschloß, die Anlehnung an Defterreich zu fuchen, mußte bie Berurtheilung ber "Cinque Piaghe" und ber "Costituzione" als ein Mittel erscheinen, ben Born bes Wiener Cabinets gu milbern; vielleicht war fie von dieser Seite Antonelli auferlegt und angerathen. Auch ber unter Rosmini's maßgebenbem Einfluß hergestellte Entwurf einer Conföderation ber italienischen Staaten hatte ein Bebenken schwerfter Art, auf welches Roffi angespielt, wo er von der durch jene Berfassung herbeigeführten Erniedrigung ber Fürften zu Brafecten fprach. Indem ber Entwurf ber in Rom versammelten, aus ben einzelftaatlichen Rammern gewählten Vertretung bas Recht zusprach, über Krieg und Frieden zu entscheiben, entrang er allerbings ben verbunbeten Fürsten ein ber Souveranetat inharirenbes Kronrecht. Wir sehen bie gegenwärtige Bunbesverfassung bes Deutschen Reiches mit feinem Bundesrath und feinem Reichstag burchaus nicht als das lette Wort in unserer nationalen Entwickelung

an; aber immerhin ift bies Wert unseres großen Ranglers ein namhafter Fortschritt gegen ben Rosmini'schen Entwurf von 1848. Die Rritit, welcher bas parlamentarische Syftem heute schon so vielfach, selbst bei entschieden liberalen Bolitikern, begegnet, die Enttäuschung, welche basselbe nach so turger Herrschaft bervorgerufen, follte uns warnen, ju fcharf barüber ju urtheilen, wenn Bius IX. fich unter ben Ginbruden bes Sahres 1848 ihm völlig abwandte und es jugab, bag ber Einfluß Rosmini's, als bes beträchtlichsten Bertreters bes Constitutionalismus, in der italienischen Kirche spstematisch gebrochen Daß ber Bebientenfinn untergeordneter Stellen ben Bechfel ber politischen Auffassung bei bem Souveran rasch in Dighanblungen übersette, war gewiß nicht nach bem Sinne bes Bapftes. Aber wer sich ber Unanade bes Herrn erfreut, barf um die Auftritte der Anechte nicht besorgt sein.

Rosmini nahm in Rom ein bescheibenes Gefährte, bas er mit zwei feiner ihm gebliebenen und burch feinen treuen bienenben Bruber, Antonio Carli, vom General Dubinot wieber erlangten Pferde - bem Rest seiner cardinalicischen Herrlichkeit - bespannte. In Florenz fah er ben Maler Ubine von Rovereto und ben Brofessor Sandona von Villa Lagarina. Sonft ent= hielt er sich aller Besuche: nur konnte er es nicht über sich bringen, an S. Marco und ben Schöpfungen Riefole's vorüber-Der B. Marchese, bekannt burch seine verdienstvolle Schrift über die Runftler biefes berühmten Rlofters, war fein Führer bei Besichtigung ber bamals bem Publicum noch nicht wie jest allgemein zugänglichen Gemälbe: er staunte, wie er 1864 es Baoli selbst erzählte, über Rosmini's tiefes Berftandniß und sein feines afthetisches Empfinden. Auf der Beiterreise verweilte unser Exilirter auch einen Tag in Mazzarosa im Lucchesischen, ber Billa bes Senators Gaetano Giorgini, wo noch bessen Bater, Nicolao, ber frühere Minister in Lucca, lebte, und wo er auch Manzoni's Tochter Bittoria, die Gattin bes Professors G. B. Giorgini, fanb. Mit bem Senator hatte

er früher in Angelegenheiten ber Conföderation in Briefwechsel gestanden. Am 2. November 1849 langte er in Lesa am Lago Maggiore an, wo er Alessandro Manzoni, seinen theuersten Freund, nach so langer Trennung wieder begrüßen durste; am selben Abend noch traf er in Stresa, dem "caro nido", ein, wo ihn die Umarmungen der Seinigen für die Unbill der Zeiten und der Menschen entschädigten.

## X.

Ift Jemand unter benen, welchen biefe Blätter zugeweht werben, ber, auf ber Höhe bes Lebens angekommen, in ber Fülle ber Mannestraft, im vollften Besite seiner geistigen Macht, feine Butunft vor fich liegen fieht, - gerbrochen, hoffnungslos, nicht burch eigene Schulb, sonbern burch bie Barte bes Schickfals, bas uns zuweilen in eine Zeit hineinwirft, die uns nicht verfteht? Ift Jemand unter meinen Lefern, ber von seiner geiftigen Sobe herabfieht auf folch' ein Felb von Ruinen, bas vor seinem Blide fich aufthut und bag bie Sonne eines fturmischen Tages in ihrem Sterben milbe bescheint: ich glaube, ber ift im Stanbe ju fühlen, was ein Mann, wie Rosmini empfand, als er von ber neuen Terraffe bes Collegio in Strefa ben Blid zum erften Dal wieder über ben mundervollen See gleiten ließ und ber hoffnungen und Blane gebachte, mit benen er fich zum Beften ber Kirche und Italiens trug, als er, ein Jahr zuvor, dies Paradies mit bem glatten Boben ber Diplomatie und ber römischen Hofluft vertauschte. Es ift für ben muben Bilger nicht leicht, unter folchen Umftänden die Reise von Tag ju Tag fortzuseten. Sein Troft tann nur fein, daß ber "große Tag bes herrn nabe, febr nabe ift und eilig heranzieht" (Sophon. 1, 14). Der Chrift, welcher in solcher Lage ift, weiß feinen Bortheil baraus zu ziehen. Er hat abgeschlossen mit bieser Welt, er lebt in ihr, und mit ihr ein Tobter mitten unter ben Lebenben. Die Freuben bieses Lebens, die Rosen, die ihm etwa noch blüben, vermögen ihn nicht mehr zu täuschen über bie Vergänglichkeit alles Irbischen; bie Dornen, fo ihn verwunden, das Weh, das ihm noch zustößt, ift nach all' dem Erfahrenen zu geringfügig, um ihn aus seiner Ruhe zu werfen; eine milde, nur dem Jenseitigen noch zugekehrte Stimmung hat in seinem Herzen Platz gegriffen, er hat die Kunft des Erbarmens gelernt und übt sie lächelnd gegenüber all' den Thorheiten und Berirrungen der Menschen.

Ich bente mir, so stand es auch um Don Antonio. Vorüber war jede Hoffnung, seine Ibeale verwirklicht zu sehen. Ihm war nichts geblieben, als seine Freiheit und sein treuer Gott. In weiter Ferne mochte er ben Sieg seines Gebantens sehen, aber er sah ihn nur, wie Moses, bem wohl ber Blick ins gelobte Land, aber nicht der Besis besselben gegönnt war.

Bon bem Carbinalat war teine Rebe mehr. Castracane hatte, wie wir gesehen, ben Freund von den Schwierigkeiten, die sich seiner Erhebung entgegengesett, benachrichtigt. Gin inniger Bunsch einiger seiner treuesten Anhänger war somit in Erfüllung gegangen. Denn wenn ein Theil seiner Genossen die an sie gerichtete Frage, ob er die Würde annehmen solle, bejaht, so waren Andere boch entgegengesetzer Meinung, und Don Antonio's treuer Carli ging fogar bis zum Papft felber, um bie Freiheit seines Meisters zu erbitten 1). Sie wurde ihm nicht bamals, aber nunmehr gewährt, obgleich Bius felbst in ber letten Audienz in Gaëta Rosmini versichert hatte, er werbe in Bezug auf feine Berfon mit ben Intentionen nach Rom gurudfehren, Die er früher gehabt. Bon biefer Ehre befreit zu fein, tonnte für Rosmini trop ber bamit verbundenen Schädigung seines Ansehens in gewissen Areisen nur ein Gewinn fein. Es war ein weiterer Gewinn, bag eine Reihe tuchtiger Manner bem Inftitut jest beitrat, wie benn die Borsehung uns bei schweren Brufungen in unserer außeren Thätigkeit zuweilen burch um so reicheres Gluck



<sup>1)</sup> Die Cardinalskleiber Rosmini's sieht man jest noch in bem bie Gegenstände seines Sterbezimmers bewahrenden Gemach zu Stresa. Sie sind noch ganz unversehrt, nicht wie einer seiner Feinde gewünscht hat, von ben Motten verzehrt.

brinnen im stillen Hause erquidt. Der treffliche Canonicus von Roviao, Don Bincenzo be Bit, wurde jest Mitglied bes Inftituts und Rosmini's Affiftent in feinen Studien, mahrend er felbst die großen Arbeiten fortführte, welche ber Reuausgabe von Forcellini's "Lexicon totius Latinitatis" und der Herstellung ber uns bei unseren epigraphischen und archäologischen Studien so nüplichen, ja unentbehrlichen "Onomasticon" bienten und zugleich sich mit einem hiftorisch-antiquarischen Werte über ben Lago Maggiore beschäftigte. Der Turiner Canonicus Lorenzo Gaftalbi, später Erzbischof von Turin, ber Bropft von St. Satiro in Mailand, D. Carlo Caccia, ber Canonicus von Saluzzo, D. Gioachino Cappa, ben bas Institut als seinen vierten Generaloberen gablen follte, ein Ebelmann aus Bernambuco, D. Francesco Apres = Carbozzo, ber als Bischof biefer Stadt ftarb, waren die namhaftesten Kräfte, welche die Gesellschaft in jener Zeit gewann. Auch bie rafche Ausbreitung ber Schweftern bella Provindenza, für welche sich besonders der Bischof von Biella, Migr. Losanna, bemühte, sowie die Zunahme bes Collegio begli Educatori elementari mußte ihm ein Troft fein, während bie Anfeindungen, welche ihm zu Theil wurden, auch die Denunciation seiner fammtlichen Werte bei ber Indexcongregation ibn nicht im minbeften abhielten, weiter zu arbeiten und ber Welt bas Resultat seiner Forschung vorzulegen. Meußerte er boch einmal, nach all' feinen Studien tomme es ihm vor, als trete er eben erft aus ber Rinbheit, und wenn er hundert Jahre alt werden wurde, so glaube er immer noch etwas Reues bringen zu konnen. Das allein hatte ichon genügt, Don Antonio Denjenigen verhaßt zu machen, welche nie etwas benken, was nicht Hunberte und Tausende vor ihnen gebacht haben. In biefem letten Abschnitt feines Lebens veröffentlichte Rosmini also bie "Ginleitung" zur Philosophie,1) gab eine neue Ueberarbeitung bes "Saggio", ber er bie "Logit"

<sup>1)</sup> Introduzione alla Filosofia. Casale 1851.

bingufügte1); er publicirte weiter ben zweiten Band ber "Bincho= logie", erweiterte die zu Lucca gebruckten "Lezioni filosofiche" ("V. Gioberti e il Panteismo"), schrieb bas Wert über "Aristoteles", in welchem er beffen Philosophie mit der platonischen vergleicht2), die Abhandlung "Del divino nella Natura", die A. Manzoni zugeeignet ist3), und überarbeitete die "Ontologia". ben ersten Theil ber posthumen "Teosofia", die bereits unter Gregor XVI. begonnene, aber in Folge des auferlegten "Silenzio" nicht veröffentlichte Schrift: "Il rationalismo che tenta d'insinuarsi nelle Scuole teologiche" 1). Auch die Abhandlungen über bie "Rategorien", bie "Dialettica", bie "Antropologia sopranaturale"5), sowie eine Reihe canonistischer und theologischer Auffähe, welche in ber "Armonia" erschienen, entstanden bamals. Ein Wert, das bisher noch nicht erwähnt wurde, und jedenfalls ju seinen nüplichsten ascetischen Leiftungen gablt, find bie "Conferenze", Reben über bie Berpflichtungen bes Briefterftandes, welche er bei geiftlichen Exercitien abgehalten hatte.

<sup>1)</sup> Auf biefer Revision beruht die neueste (6.) Ausgabe des "Saggio", in 3 Bb., Intra 1876—1877.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aristotele esposto ed esaminato, Torino 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Il Rationalismo che tenta d'insinuarsi nelle Scuole teologiche addito in vari recenti opuscoli anonimi. Prato e Torino 1882.

<sup>4)</sup> Abgebrudt Sapienza, Bb. VIII, S. 377; Bb. VII, S. 81, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Antropologia sopranaturale, 3 voll. Casale 1884. If war eine Antropologia in servizio della scienza morale, Milano 1838 vorausgegangen.

<sup>6)</sup> Die "Conferenze sui doveri ecclesiastici" erschienen Turin 1880 und wurden ins Deutsche übersetzt durch J. B. Hiend I, Regensburg 1883, mit einem einleitenden Borwort des Eichstätter Regens und Domcapitulars Dr. Pruner — eines der strengten theologischen Richtung angehörenden Theologen. Das Buch berührt sich vielsach mit dem schon früher erschienenen "Manuale dell' Esercitatore" und den kurzen "Exercitia quaedam spiritualia", welche im 2. Bande der "Prose ecclosiastiche" abgebruckt sind (Reap. Ausg. Vol. VII). In seinen "Exercitien" schließt sich Rosmini wesentlich an die "Exercitia spiritualia" des hl. Ignatius von Loyola an. Vielleicht erschrickt bei dieser Mittheilung mancher meiner Leser: ich bitte, wer sich daran stoßen sollte, Rosmini's "Conferenzen" in die hände zu nehmen und sich aus ihnen ein Bilb davon zu machen,

Noch viel anbere Projecte gingen ihm burch ben Kopf. Er schrieb meist stehend, mit großer Geschwindigkeit, wenn auch in eleganten und klaren Zügen, deren Charakter in seinen späteren Jahren eher schöner und beutlicher als schlechter wurde. Dabei corrigirte er in die Druckbogen noch sehr viel hinein, so daß, um den Widrigkeiten mit den Druckern zu entgehen, er sich zur Herstellung einer eigenen Druckerei entschloß, welche zu Ehren des großen Gelehrten des christlichen Alterthums, sich Gerolimiana nennen und mit deren Typis Rosminianis seine und seiner Freunde Werke zu Stresa gedruckt werden sollten. Bon 1845 bis 1853 mußte er auf Erlaubniß zur Errichtung einer solchen Officin warten: sein Tod verhinderte schließlich das Zustandeskommen des Planes.

Diese Jahre ber Burudgezogenheit in Strefa brachten unferem Philosophen manchen Besuch bedeutender Männer. haben schon Lacorbaire und Wiseman genannt. Bur Bahl biefer Fremben, welche am Lago Maggiore eintrafen, um Rosmini zu besuchen, zählten auch Bonnechose, ber spätere Cardinal-Erzbischof von Rouen, Newman, ber spätere Cardinal, Bigi, Propst von Bobbio, ber Marchese Gustavo di Cavour, die Brofessoren Corte und Bestalozza, beibe treue Anhänger ber Rosminianischen Philosophie. Am häufigsten tam Manzoni, ber im benachbarten Lefa, bei feinem Schwiegersohne, bem Grafen Stefano Stampa, fich zeitweilig aufhielt. Ein Felsvorsprung zwischen Strefa und Lefa, den Rosmini icherzweise "bie Saulen bes Hercules" nannte, bezeichnet die Stelle, wo der tägliche Spaziergang dann die Freunde zusammenzuführen pflegte. Unter ben jungen Männern, welche hier erschienen, ift vorzüglich Ruggero Bonghi zu nennen, ber später so viel genannte Bublicift und Staatsmann, einer ber beften Unterrichtsminister, welche bas heutige Königreich Italien gehabt und bis 1895 ber thätigste und einflugreichste

was in unseren, von ber Belt oft so mitverstandenen "Czercitien" getrieben wird und was ben Inhalt bes gerade in den letten Jahren so ungerecht und unverständig angeklagten Büchleins des hl. Ignatius bilbet.

Schriftsteller ber Halbinsel. Bonghi blieb an zwei Jahre in Strefa, um Rosmini's Philosophie ju ftubiren, und veröffentlichte nach bes letteren hingang in feinem "Stresiane" ben Inhalt ber mit bem Roveretaner geführten philosophischen Gespräche, wie fie bes Rachmittags balb auf bem Spaziergang, balb im Garten unter bem Schatten einer Cupresse gehalten wurden. Auch ben aus ber Schweiz flüchtigen Jesuiten hat Rosmini freundliche Hospitalität erwiesen. Unter Anderen tam der betannte Dogmatiter ber Jefuiten, B. Berrone, einmal nach Strefa, um sich bei Rosmini zu entschuldigen, baß man unter seinem, Perrone's Ramen, ein nicht von ihm herrührendes Bamphlet gegen seine "Bhilosophische Moral" veröffentlicht habe. Rosmini antwortete, er verzeihe ben Angriff, aber ba berselbe öffentlich gewesen, musse er auch auf einer öffentlichen Ertlärung bestehen. Perrone hat diese nie gegeben. Interessanter war ein Besuch, ben Rosmini im herbste 1850 empfing. Ghe Camillo be Cavour fein Minifterium antrat, machte er, um fich von ben Anstrengungen seines parlamentarischen Feldzuges zu erholen, eine Reise nach bem Lago Maggiore. "In Strefa", so erzählt sein Biograph, "ward er mit herzlicher Gaftfreundschaft von Rosmini empfangen, welcher burch gleiche philosophische Studien in enger Frennbichaft mit bem Bruber Cavour's, bem Marchese Guftava von Cavour, verbunden war. Im Hause Rosmini's lernte Cavour Manzoni fennen, welchen er liebte und verehrte, und welcher hinwiederum ihn als einen Mann betrachtete, welcher noch Großes zu vollführen bestimmt fei. "Diefes Männlein (so sagte ber große Dichter mit seiner gewohnten Bonhomie zu seinem Freunde Johann Berchet [ber bamals in ber Sommer= frische bei den Arconati in Ballanza weilte)), verspricht wohl viel!" Den Inhalt bes Gespräches zwischen Cavour und Manzoni bilbete Italien und sein Geschick. Der Dichter sprach hierbei mit heiterfter Zuverficht über die nationale Ginheit. Rosmini schien durch ein gutmuthiges Lächeln zu Manzoni fagen zu wollen: laffet immerhin Guerer Phantafie freien Flug! Cavour hingegen rieb sich vergnügt die Hände und rief ein um das andere Mal aus: "etwas werden wir schon burchseten (qualche cosa faremo)." Bon ben Kenstern bes Balazzo Bolongaro auf bem sardinischen Seeufer ichauten Rosmini und Cavour auf bas entgegen= gesetzte Ufer hinüber. So klein die trennende Wasserstrecke war, welcher Contraft zwischen ben politischen Systemen huben und brüben! Dort die Occupation des Fremden, hier die Unabhängkeit: bort die Anechtschaft, hier die Freiheit! Dort schwarzgelb mit bem zweiköpfigen Abler, hier die Tricolore mit dem Areuze von Savoyen; — eine Trennung, auferlegt von menschlicher Gewalt, wibersprechend jedem Gesetze ber Ratur und bes menschlichen Verkehrs. Heute schmiegen fich die Wellen des Verbanus auf beiben Seiten an Ufer, welche nicht mehr von ein= ander gerissen find. Der sehnlichste Wunsch, welchen bie zwei Männer damals plaudernd gegenseitig austauschten, - er ift heute erhört"1),

Rosmini wohnte, wie hier erwähnt wird, damals nicht mehr in dem eine Viertelftunde über dem Städtchen gelegenen Collegio. Die Wittwe Anna Maria Bolongaro hatte ihre schöne, an der offensten Stelle des See's, an der Straße nach Baveno gelegene Villa Rosmini testamentarisch hinterlassen, um ihm und seinem Institute einen Beweis ihrer Verehrung zu geden. Von 1850 bis zu seinem Ende hat unser Roveretaner hier meistens gewohnt; bezeichnend ist, daß er auch hier sich als Wohn= und Schlaszimmer nicht die schönen nach dem See gehenden Gemächer, sondern einsachere Studen nach hinten wählte, welche nur den Ausblick nach dem Garten und den Bergen gewähren. Nach seinem Tode verkaufte das Institut das Besitzthum an Ihre Königliche Hoheit die Herzogin von Genua, welcher es noch jetzt im Sommer als Residenz dient. Die Käume, in welchem Roszmini gewaltet und in denen er sein Leben in die Hände seines

<sup>1)</sup> Massari, Cavour. Uebersett von E. Bezold. Leipzig, 1874. S. 47 ff.

Rraus, Effans.

Schöpfers zurückgegeben, könnten keinen würdigeren Bewohner haben, als die edle, welterfahrene und fromme Tochter König Johann's von Sachsen, unseres berühmten Dantekenners. Rosmini's Sterbezimmer und das Dratorium, in welchem er täglich die hl. Messe las, sind da in gebührenden Ehren gehalten: aber auch dem Geiste des großen Todten wird in jenen geweihten Räumen von der erlauchten Besitzerin das treueste Andenken und aufrichtige Bewunderung gezollt.

In ben Jahren, welche Rosmini hier noch zubrachte, fuhr er fort, wie früher zu leben, einfach und arm für sich, vornehm und gastfrei nach außen. Er sah gern Gäste, und war nicht so engherzig, um nicht auch Damen hier und da zu Tische bei sich zu sehen. "Bersönlich war er immer heiter und gemessen," wie Bestalozza schreibt; seine Art sich zu geben, stets würdevoll und vornehm, seine Worte stets ernst und zugleich freundlich, seine Gedanken bemüthig und zugleich erhaben, sein Affect hingebend und doch gemäßigt, die Gebärden reich und bewegt, aber stets verständig und bedacht; so war er ein Abbild des Erlösers, das Alle höchlich erbaute." Und so erscheint er in jenem schönen Bildnisse, welches der Waler Hayez für den Grasen Stampa malte und das der trefsliche Stich Ceroni's vervielfältigt hat 1). Wie einfach und kindlich die Seele des Philosophen bei all' dem

<sup>1)</sup> Das Original befindet sich gegenwärtig in Mailand, bei dem Grasen Stampa. Eine gute Copie sieht man im sog. Sterbezimmer Rosmini's in dem Collegio zu Stresa, eine andere im Palazzo Rosmini zu Rovereto. Der Ceront'sche Stich ist täuslich in der Libreria Right zu Rovereto (à 10 Fr., auf chinesischem Papier zu 20 Fr., avant la lettre zu 25 Fr.; in kleinem Format, wie er Paoli's 2. Bande und Lodhart's Lise vorgesetzt sit, à 1 Mark). Ein anderes Porträt aus der Jugendzeit Rosmini's besitzt der Palazzo desselben in Rovereto. Ueber ein von Crassonara († 1857) in Rom 1829 gemaltes Bildniß s. Paoli, Bd. I, S. 129. Ebenda S. 448 ist ein von Carta in Rom gesertigtes Delgemälde erwähnt, welches Rosmini als Cardinal darstellt und über dessen Berbleib nichts bekannt ist Zwei unedirte ausgezeichnete Bildnisse Rosmini's und Manzoni's in Crayon, vermuthlich aus den vierziger Jahren, besitzt Rscrardi in Benedig.

war; wie zuweilen die Heiterkeit der Kinderseele mitten durch die ernsthaftesten und tiefsinnigsten Gespräche, namentlich auf den mit den Brüdern gemeinsam unternommenen Spaziergängen hervordrach; wie die Schönheit der Natur, jene Wunder des See's immer und immer wieder seinen, allem Schönen geöffneten Sinn anzogen und entzückten, das muß man bei Paoli nachlesen, der in jenen Jahren Don Antonio's treuester Begleiter gewesen ist').

Bahrend biefer gangen Beit blieb Rosmini ber Gegenstand unaufhörlicher Anfeindung und leibenschaftlicher Betampfung, eines Rrieges, ber, wie er wohl wußte, ebenso seinem Inftitute wie feiner Berfon galt. Es war flar, bag hier Spftem obwaltete. Das Motto war gegeben: "venite opprimamus eum sapienter." Bius IX. hatte in einem Schreiben vom 13. Marg 1851 angefündigt, daß eine reifliche Prüfung aller Werte Rosmini's in Angriff genommen sei und bis bahin bie Barteien bas von Gregor XVI. anbefohlene Schweigen beobachten follten. Ronnte in Folge beffen B. Ballerini ben britten Theil feiner "Lettere" gegen Rosmini nicht mehr bruden, fo entschäbigte er sich, indem er biefelben lithographiren ließ; eine neue Art, ber tirchlichen Autorität Gehorsam zu leisten. Rosmini's Feinde suchten nun allerlei Märchen zu verbreiten. Die Congregation be' Regolari, so erzählte man, habe ihm die Leitung seines Instituts entzogen und einen fremben Commissar an seiner Stelle ernannt, und was Aehnliches erfunden wurde. Schön ist bie Antwort, welche ber Bielgeprüfte ben Capucinern von Rovereto gab, als biefe ihn in einem gemeinfamen Schreiben zu tröften suchten. "Bas," fcreibt er, "meinen Schmerz einigermaßen mäßigt, ift ber Bebante, bag meine Begner, wenn fie mich noch so maklos angreifen, boch gewissermaßen von bem Gifer für die Reinheit des Glaubens, Diefes toftbarfte aller Güter, bewogen werben." So lieferte er einen neuen Beleg ju bem alten: "qui tout comprend, tout pardonne".

<sup>1)</sup> Paoli, Bb. I, S. 469 ff.

Bon ben etwa hundert Schriften Rosmini's waren achtzig ber Congregation bes Inder zur Beurtheilung vorgelegt worden. Die Brüfung geschah burch etwa zwanzig ber hervorragenbften Theologen bes bamaligen Rom und nahm vier Jahre in Anspruch. Aus ben Boten ber Consultoren, welche B. Paoli theilweise ausführlich abdruckt, sei nur Einiges hervorgehoben. Der Procurator des Auguftinerordens, Caiazza, erflärt, Rosmini's Werke zielten in Allem barauf ab, "bie Ideen und bas sittliche Thun bes Menschen auf Gott als fein höchftes Ziel hinzuweisen und bas unfehlbare Lehramt ber Rirche zu ftüten: er begreife baber nicht, wie so vortreffliche Schriften ber ungeheuerlichsten Jrrthumer und ber abscheulichsten Barefien bezichtigt werden konnten". Der Minorit B. Trullet bestätigt, nach Brufung all' ber gegen Rosmini vorgebrachten Anklagen habe er gefunden, daß bas alte Dogma der Kirche von ihm vielfach unter neuen Gesichtspuntten gesehen, neue Ibeen von ihm ausgesprochen worden seien: man bemerke in seinen Arbeiten einen wunderbaren Scharffinn, außerorbentliche Tiefe ber Gebanken, eine ftaunenswerthe Gerabheit bes Bergens und Reinheit ber Absichten; Irrthumer in Unsehung bes Glaubens, gefährliche und verwerfliche Behauptungen habe er nirgend gefunden. Derselbe Consultor erinnert bann an die Lobeserhebungen, mit welchen Gregor XVI. Rosmini beehrte, und macht barauf aufmerkfam, in welch' schwierige Lage bie Autorität bes hl. Stuhles gerathen muffe, wenn, was ein Bapft gelobt, von dem andern verdammt wurde. Der B. Gavino Secchi=Murro aus bem Servitenorben, welcher im Namen aller Consultoren in ber Schlußsitzung vom 3. Juli 1854 bas Wort zu führen hatte, außert fich in feinem Sauptreferat babin: bie Consultoren hätten nach sorgfältiger Untersuchung einstimmig fich babin ausgesprochen, die vorgelegten Werke enthielten nibil censura dignum - also nichts Tabelnswerthes. Sie hatten weiter beschlossen, es solle Angefichts ber öffentlichen Denunciationen, welche gegen Rosmini gerichtet wurden, dies Decret publicirt werben. Es sei endlich bes Referenten persönliche, allerdings

nicht von allen Mitgliebern ber Congregation getheilte Meinung, daß die gegen Rosmini gerichteten verleumderischen Bamphlete, wie die "Riflessioni" des Eusebio Cristiano, die "Lettere familiare" bes Brete Bolognese, bie "Postille", ber "Saggio sul Socialismo", ben man bem Grafen La Motta zuschreibe, ausdrücklich ober wenigstens in globo verurtheilt wurden. ber Schluffigung präfibirte ausnahmsweise ber Bapft felbft. Niemand sprach gegen Rosmini als ber Canonicus Fazzini, ber die wunderlichsten Dinge gegen ihn vorbrachte. Die Carbinäle ftimmten in ihrer Dehrheit bafur, ber bl. Bater moge fich ent= schließen, Rosmini burch sofortige Erhebung jum Carbinal eine Entschädigung für bas Erlittene anzubieten. Bius wies bies Ansinnen nicht zurud, ging aber auch barauf nicht mehr ein. Doch hörte man ihn am Schluß ber Sitzung äußern: "Gott sei gelobt, bag er von Beit zu Beit zum Beften feiner Rirche folche Männer (wie Rosmini) sendet." Am 10. August 1854 erhielt B. Bertetti, Rosmini's Procurator in Rom, von bem Magistro bel Sacro Balazzo Apostolico im Auftrage Sr. Heiligkeit bie officielle Benachrichtigung, daß bie in Betreff ber Schriften Don Antonio's gefällte Sentenz laute: dimittantur opera Antonii Rosmini-Serbati1). Gine weitere amtliche Rotig über ben Abschluß des Processes wurde Rosmini durch den Cardinal Siufto Recanati zugestellt, welcher hinzufügte, bie Anklagen gegen Rosmini's Schriften seien zum Theil durch Mangel an Rlarheit und Bracision in bessen Art sich auszubrücken, hervorgerufen. Unfer Philosoph fab sich in Folge beffen veranlaßt, sich in einer eingehenden Abhandlung über die Grundfage auszu-

<sup>&#</sup>x27;) Der Driginaltert lautet: Antonii Rosmini-Serbati Opera omnia, de quibus noviesime quaesitum est, esse dimittenda; nihilque prorsus susceptae istiusmodi disquisitionis causa auctoris nomini nec institutae ab eo religiosae societati de vitae laudibus et singularibus in Ecclesiam promeritis esse direptum; ne vel novae in posterum accusationes ac dissidia, quovis demum obtentu, suboriri ac dissiminari possent, indicto iam tertio, de mandato eiusdem Şanctissimi, utrique parti silentio. \$\particles ac 11, \varticles b. I, \varticles 614.

sprechen, welchen ein Schriftsteller in ber Darlegung seiner Gesbanken folgen soll. 1)

Wir werden später auf die Controverse zurücksommen, welche fich seither über die Bebeutung bes "Dimittantur" entwickelt hat.2) Rosmini war von bem guten Ausgang biefer Angelegenheit im Boraus überzeugt. Am Abend vor ber Schlufsitzung fah man ihn eine ganze Stunde in tiefer Betrachtung vor dem bl. Sacramente knien. Um so schmerzlicher mußte ihn berühren, daß auch nun nach ber Entscheidung bes hl. Stuhles bie Feindseligkeiten seiner Gegner nicht aufhörten. Man verbreitete bas Gerücht, die Sache sei nicht erledigt, sonbern werbe später wiederum aufgenommen: man that Alles, um die Publication bes Decretes zu verhindern, und in ber That wurde biefelbe bem "Osservatore Romano" untersagt, so baß die erste öffentliche Kunde bavon burch die Pariser "Debats" gebracht wurde.3) Benig brauchte Rosmini an ben fleinen Brofchuren und Schmähschriften zu liegen, die von Zeit zu Zeit erschienen; bitterer aber mußte ihm das ungünstige Urtheil sein, welches mehrere italienische Bischöfe über ihn und feine Schriften fällten. 4) Er mußte fich tröften mit Betrachtungen, wie fie ein Benedict XIV. über bie Berkennung anstellt, die einem katholischen Schriftsteller selbst Seitens ber höchsten firchlichen Behörde zu Theil werben und die in einer späteren Zeit voller Anerkennung weichen kann, wie bas bem hl. Pier Damiani begegnete, ben Leo IX., burch Berleumber betrogen, fo schwer befehbete, und ber boch neben Hilbebrand die beste Kraft ber bamaligen Rirche war. b) Der

<sup>&#</sup>x27;) "Dei principii che deve seguire uno scrittore circa la maniera di esprimersi." Es war Rosmini's lette Arbett, begonnen am 29. October 1854. Raoli, Bb. I, S. 518.

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung ber betr. Literatur gibt L. C. be Pavissich Sapienza, Bb. XIII, S. 144. Bergl. ebenba Bb. II, S. 384, 489.

<sup>3) &</sup>quot;Journal des Débats" 1854, 5. October.

<sup>4)</sup> Paoli, Bb. I, 523.

<sup>6)</sup> Benebict. XIV De Servor. Dei Beatific. et Beat. Canoniz. Libr. III c. 30. Bergl. Paoli, Bb. I, S. 524 ff. Baron. Annal. 3. 3. 1049, Nr. 12.

so hart angeseindete Cardinal de Moris gab Benedict XIV, selbst Gelegenheit, ein solches Beispiel zu Gunften eines Verleumbeten au ftatuiren.1) Belehrenber ift ber Vergleich mit ben Schickfalen des größten Lehrers der katholischen Schulen, Thomas von Aquin, die gerade einer der entschiedensten Anhänger des Thomismus, ber fürzlich verstorbene Cardinal Rigliara, in ein seltsames Licht gesett hat. Auch ber "englische Lehrer" hatte sich zeitlebens und noch lange nach seinem Tob der ausgiebiasten Feindschaft zu erfreuen. Raum war die "Summa theologica" erschienen, so klagte Wilhelm de la Mare fie ber ärgsten Regereien an, indem er sein "Correctorium fratris Thomae" in die Welt fandte. Im Jahre 1277 (also brei Jahre nach bem Tobe bes h. Thomas, † 2. März 1274) und 1286 sprachen zwei Brovinzialsynoben von Oxford das Anathem über die Lehre bes Aquinaten betreffend die Einheit ber substantialen Form aus, und zwar unter dem Borsit eines dem Dominicanerorden entstammenden Erzbischofs.2) Benn solche Erwägungen unserem Philosophen eine große Beruhigung bieten tonnten, fo mußte es ihm andererseits eine wahre Genugthnung sein zu erfahren, daß bie bittersten und gefährlichsten Gegner ber Rirche fich mit seinen versönlichen Feinden im eigenen Feldlager in gemeinsamem Saß zusammenfanden. Ein von Buroni in neuester Zeit erft befannt gemachtes Actenftud zeigte zur Evibenz, bag bie Mazziniftische Actionspartei ben Beschluß gefaßt hatte, Rosmini's Feinde in jeder Weise zu unterstützen ): selbstverständlich, denn das Wirken und die Absichten diefes Mannes hätten, wenn fie von Erfolg gefront gewesen waren, ber Revolutionspartei allen Boben ent-

<sup>1)</sup> Sergi. Suront, Benedetto XIV e Leone XIII. Sapienza 1879, Sb. I, S. 208 ff.

<sup>2)</sup> Carb. Hightara, De mente concilii Viennensis in definiendo dogmate unius animae humanae cum corpere etc. Romae 1878, p. 155 ff. 206, 208. Bergl. Sapienza Bb. I, S. 110 ff. Lodhart, Life of A. I, XI Introd.

<sup>\*)</sup> Sapienza, 86. V, S. 206.

zogen. Nachbem diese Partei Rosmini den Untergang geschworen, kann es uns nicht erstaunen, wenn Bergistungsversuche vorkamen, die man zum Theil auf Rechnung derselben sehen darf. Rosmini selbst verzeichnet in seinem "Tagebuch", wie, im Februar 1852, "eine in einem schwarzen Leibrock mit dunkelblauem Domino gekleidete Person in den Garten zu Stresa kam, Antonio Carli frug, ob er der Rammerdiener Rosmini's sei und ihm auf dessen bejahende Antwort hin eine große Summe Geldes bot, salls er eine Flüssigkeit, die er ihm in einem Fläschchen überreichte, in den Frühstückskassee seines Herrn gießen wolle. Carli, entsetz, wies die Zumuthung ab, worauf der Fremde ihn ersuchte, sich nicht zu beunruhigen, den Garten langsam verließ und in eine bereitstehende Barte stieg, die von mehreren Schiffern bedient, ihn rasch über den See entssührte."

Ein anderes Mal follte der Bersuch allem Anschein nach beffer gelingen. Richt lange vor feinem Ende begab fich Rosmini nach Rovereto zurück, wo er an einem Familienmahl bei Berwandten Theil nahm. Rachdem bie Gafte fich entfernt hatten, fagte er zu einer vertrauten Berson: "ich bin vergiftet; es war Etwas in meiner Suppe, sagen Sie nichts bavon." Bon biefem Tage an wurde er nicht mehr wohl. Er sprach barüber nur mit biesem seinem Verwandten, ohne sich über ben Urheber ber That auszulassen. Man vermuthet, daß sie diesmal von einer hochgestellten Berson ausging, welche Rosmini bei verschiebenen Beranlassungen wegen ihres ärgerlichen Lebenswandels hatte Er hatte ihr Gottes Strafe, falls fie fich nicht warnen müssen. beffere, in Aussicht gestellt. Die Berson ftarb ploplich, und ber Berbacht liegt auf ihrem Complicen, daß er Rosmini aus Rache vergiften ließ.

Aber man braucht biese Annahme nicht, um Rosmini's in Ansehung seiner träftigen Constitution verhältnismäßig frühes Enbe zu verstehen. Auch wenn sein altes Leberleiben ihn nicht fortwährend versolgt hätte, genug jenes Giftes war ihm in ben Relch geträufelt worben, bas zwar langsamer benn die physischen Gifte, aber um so sicherer töbtet.1)

Wer mit der Lüge nicht zu pactiren versteht, darf nur ruhig Bitterkeit über Bitterkeit als seine tägliche Nahrung erwarten; und das heute vielleicht mehr als jemals. Niemand hat das besser gewußt als Rosmini selbst.

Hören wir, was ein noch lebenber hoher italienischer Beamter, Herr Tancrebi Canonico, Rath am Kgl. Cassationshof und Senator bes Königreichs, über einen Besuch bei Rosmini erzählt:

"Ich lernte Antonio Rosmini zu Stresa im August 1851 kennen. Ergriffen von Hochschätzung für seinen Geist und seine Tugend, von der unser gemeinschaftlicher Freund Barone, Prosessor der Kirchengeschichte an der Universität Turin, mir viel erzählt, hatte ich in seinen Schriften, besonders der Theodicee, die Lösung mancher Fragen gesucht und ihm dann eine kleine Arbeit über die Bischofswahlen unterbreitet, worauf mich ein Brief seinerseits in der liebenswürdigsten Beise zu einem Besuch am Lago Maggiore einlud. Ich nahm dankbar die Einladung an und machte mit diesem Besuche den Ansang einer Reise ins nördliche Europa.

"Ich erinnere mich, als wäre er noch gegenwärtig, des Augensblicks, wo ich, aus dem Dampfboot in Stresa ausgestiegen, mich direct nach der Villa Bolongaro aufmachte. Rosmini saß, mit einem Buch in der Hand, unter dem dreibogigen Eingang, der zu ebener Erde nach Garten und See hinausgeht. Er begegnete mir mit jenem heitersdemüthigen, herzlichszutraulichen und doch natürlichsernsten Blick, der zugleich die Tiefe der Betrachtung, die Gewohnheit erhabenen Denkens, die Reinheit eines wachsamen und regen Gewissens, die weitherzige Liebe einer täglich durch das Gebet und ein dem entsprechendes Wirken genährten Seele offenbarte. Er bestand darauf, daß ich sein Gast sei, und ich war es für etliche Tage: diese Tage öffneten mir ein Stück Himmels und bildeten von da ab einen Theil meiner Eristenz.

"Unmöglich tann ich Alles wiedergeben, was mir in diesem



<sup>1)</sup> Bergl. über bieses Thema bie selfame Berhanblung zwischen ber Civiltà cattolica 1885. Quad. 833, p. 594 und Paoli und Papa, Sapienza XI, 374 (1855).

kurzen Verkehr auffiel und was meine Verehrung und meine Liebe für einen solchen Mann nur erhöhen mußte. Ich hebe nur Einiges heraus.

"Eines Tages mandelten wir gegen Abend mit Rosmini an bem zauberhaften Ufer bes Berbano babin: ich eröffnete ihm mein Inneres und sprach mit ihm von ben Rampfen und Soffnungen meiner Seele, von dem Schmerg, ben ich beim Anblid meines nach so glanzendem Erwachen so tief darniederliegenden Baterlandes empfand, von meiner Ueberzeugung, daß beffen mahrhafte und dauernde Auferstehung nur von dem Kreuze Christi kommen konne, von meinem Verlangen, in irgend einer Beise dazu beizutragen, daß die nationale Bewegung mit diefer himmlischen Quelle mahren und unsterblichen Lebens wieder in Rusammenhang trete. D, was waren das für Augenblice! — In tiefer Sammlung, die geradezu Ehrfurcht erweden mußte, machte mir Rosmini begreiflich, wie Staliens mahre politische Erneuerung nur von der Wiedergeburt des christlichen Lebens in seinen Sohnen ausgehen konne. Und bann fügte er hinzu, und das mit einer eigenthumlichen Feierlichkeit, die nichts Affectirtes und Anmakliches hatte, die darum um so eindringlicher und mächtiger auf mich wirkten, weil fie als das felbstverständliche Ergebniß feiner Arbeiten, feiner Rampfe, feiner Erfahrungen erfchien: "wenn Sie wirklich die Bahrheit lieben, fo bereiten Sie fich barauf vor, viel zu leiden; die Liebe zur Bahrheit ift ungertrennbar vom Marthrium."1) Diese Worte pragten sich mir aufs Tieffte ein und tamen mir oft inmitten ber Dornen und ber scheinbaren Blüthen in Erinnerung, die mir mein Lebenspfad brachte.

"Wie es bei außergewöhnlich heiligen und großen Menschen zu geschehen psiegt, so war das, was bei ihm am meisten auffiel, nicht sowohl die Joee, welche er aussprach, als der aus seiner ganzen Persönlichkeit strahlende Geist. Man fühlte von der Wahrheit, welche er vortrug, so zu sagen, eher die erwärmende Wirkung als das Licht, das sie spendete. Das siel mir besonders deshalb auf, weil die Lectüre seiner Schriften wesentlich anders als der Verkehr mit seiner Person wirkte. Während seine Darstellung dei aller Erhabenheit und allem Jdeenreichthum doch zuweilen dei dem Vorherrschen der Analyse troden und schwerfällig erscheint, war sein gesprochenes Wort, bei aller Bescheidenheit und Demuth der Form stets lebens-

<sup>1) &</sup>quot;Se ama la verità, davvero si prepara a soffrir molto; l'amor del vero è indivisible dal martirio."

voll, fräftig, heiter, einem die Nebel aus der Seele treibend und das Herz mit einer milden, wohlthätigen und heiligen Wärme erfüllend. Gerade dieser reine, lebhafte und heitere Zug, der aus all' seinen Worten und Handlungen sprach, verbreitete um ihn jene gesunde moralische Atmosphäre, in die Niemand mit aufrichtigem Gemüthe eintrat, ohne sich sofort besser zu fühlen, ohne sofort von Liebe und Bewunderung für ihn ergriffen zu werden.

"Für Rosmini's Heiligkeit könnte ich viele äußere Belege beisbringen: mir genügt dieser eine, eben berührte. Denn diese Art spricht von der Seele zur Seele, sie ist das unterscheidende Merkmal dessen, was vom Himmel und nicht bloß aus Menschenkraft kommt; sie ist endlich das Kriterium, das uns Jesus Christus selbst gab, um wahre von falscher Heiligkeit zu unterscheiden: ex kructidus eorum cognoscetis eos." 1)

Ich habe biese Erzählung so ausführlich mitgetheilt, weil sie uns wie kaum ein anderes Actenstück den Eindruck wiederzgibt, den das Walten, Wirken und das ganze Sein des Einssiedlers von Stresa hervorrusen mußte: er steht da lebendig vor unseren Augen, dieser Patriarch des Gedankens, groß und königlich, in all' seiner Verlassenheit und Verstoßung.

## XI.

Rosmini war nach jenem oben erwähnten und ihm so vershängnißvollen Besuch in Rovereto leidend nach Stresa zurückzgekehrt und begann wieder mit sieberhafter Sorge, als ob er befürchte, nicht fertig zu werden, an seiner "Ontologie" zu arbeiten. Seit Januar 1855 zeigten sich heftige Schmerzen. Man zog einen tüchtigen Arzt aus Intra, den Dr. Teodoro de Bonis zu Rath; die Freunde sandten auch nach anderen medizinischen Autoritäten, Manzoni schickte den Dr. Salvatore Pogliaghi aus Mailand. Aber seit Mai stellte sich Wassersucht ein. Angstanfälle und Convulsionen ließen das Schlimmste bes fürchten. Die Freunde, benachrichtigt, kamen, um den Sterbenden

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. ben Brief Herrn Tancrebi Canonico's an Fr. Paoli, Sapienza 1884, Bb. X, S. 162 ff. Der Bericht wurde mir durch ben damals in Strefa anwesenden Padre Setti und später durch Herrn Canonico selbst mündlich bestätigt.

noch einmal zu sehen. Am 22. Mai langten Gustavo di Cavour und Prof. Corte an. Am 26. Mai überantwortete Rosmini dem Generalprocurator seines Instituts, Don Carlo Gilardi und Francesco Paoli seinen letzten Willen mit der Ernennung des Generalvicars für seinen Todesfall.\(^1\) Der Act beginnt mit den Worten: "möge das Gebot des Herrn auf der Erde in dersselben Herrlichkeit wie im Himmel widerstrahlen." Das Gebot des Herrn, welches hier gemeint wird, ist die Alles umspannende Liebe. Es waren die letzten Worte, die Rosmini's Feder entssosse. Es waren des Lebens, welches ganz der Liebe geweiht war. Am Morgen des Pfingstsestes brachte man Don Antonio die Sterbesacramente; er bestand darauf, daß man ihm das Tridentinische Glaubensbekenntniß vorlese, das er dann nachssprach, um so einen letzten öffentlichen Erweis seiner Anhängslichseit an die Kirche zu geben.

Auch in diesen schweren Stunden verließ ihn die Gleichmuth und Ruhe nicht. Mit den Aerzten unterhielt er sich eingehend und als ob der Gegenstand ihn nichts angehe über die Ratur seines Leidens. Einen der geistlichen Söhne und Genossen wies er einmal darauf hin, welch' schöne Aufgabe es sei, zu zeigen, wie die göttliche Güte so viel gethan habe, um uns das Sterben leichter, ja fast süß zu machen.2) Rlagten die Brüder über seinen Heingang, so tröstete er sie mit der Hosstung, nach seinem Tode werde es dem Institut besser ergehen als jetzt. Sah er Einige zu traurig, um den Gedanken an seinen Berlust zu tragen, so suche er ihnen die Schwere des Uedels zu vers

<sup>&#</sup>x27;) Sein Testament hatte er im Jahre vorher gemacht: es sette Paoli zum Erben ber in Desterreich gelegenen Güter, Bertetti zu bem ber übrigen Besitzungen ein. Während ber ganzen Krankheit kam er mit keinem Worte auf biese irbischen Dinge zurud.

<sup>2)</sup> Biele Jahre später hat einer ber ebelsten Geister bes Instituts, ber jetige Generalobere, P. Lanzoni, dieser Aufgabe in der sich im engsten Anschluß an Rosmini's bewegenden kostbaren kleinen Schrift "Magisterio della Morte, Schizzi e Meditationi", Torino 1882, entsprochen.

heimlichen, mahrend er bie Starkeren bat, nicht an ben Leib, sondern an die Seele zu benten. Mit besonderer Freude erfüllte ihn bie Bfarrgemeinbe von S. Zeno in Berona, bie burch einen Briefter ihn banken ließ für bas, mas er für fie einst gethan. Der Bobefta von Rovereto, Baron Cefare Malfatti, tam, um bem Sterbenben ein Schreiben ber Stadtverordneten und bes Alerus seiner Baterstadt zu überbringen, das Rosmini gerührt durch ein anderes (15. Juni) beantworten hieß. Am 11. Juni übergab er das Manuscript der Constitutionen seines Instituts, von bem er sich niemals getrennt hatte, Don Bietro Bertetti, bem Brovincial in Biemont, bamit bieser es bem kunftigen Generalvicar übermittele. Als Ruggero Bonghi am 13. Abends tam, um ihn zum letten Male zu sehen, außerte Rosmini: "Sie feben mich, lieber Bonghi, zwischen zwei Welten: ber Welt ber Eitelleit und ber Welt ber Wahrheit. In Rurzem ftehe ich vor Gottes Richterftuhl. All' mein Bertrauen ruht in bem, ju welchem ich sprechen darf: "particeps ego sum omnium timentium te (Ps. 118, 63)." In Thränen aufgelöst riß sich Bonghi los.

Am folgenden Tage, wo auch ber treue Paoli Orsi aus Rovereto erschien, bat Rosmini, ihm nun auch die letzte Delung zu spenden. Die Genossen des Instituts versammelten sich, und Gilardi übernahm es, im Namen Aller ihm zu danken für das, was er ihnen gewesen, und um Verzeihung für das zu bitten, worin sie etwa gegen ihn und die Regeln gesehlt hatten. Rosmini unterbrach ihn mit den Worten: "auch ich muß Euch Alle um Verzeihung bitten, besonders dafür, daß ich in der Zurechtweisung des Einen oder Andern nicht immer die Milde geübt, die Ihr verdientet. Ich hoffe immerhin, dabei nicht gessündigt zu haben, denn die Sünde besteht in der Vitterkeit und Bosheit des Herzens, und davon war ich allezeit frei. Ich habe Euch Alle stets geliebt, meine Lieben, ja, meine Heißegeliebten, ich habe Euch alles Gute gewollt. Aber der Mensch ist schwach, und so bitte ich Euch und das ganze Institut um

Berzeihung" . . . . Man bat ihn, die Brüder zu fegnen, mas er that, worauf er in tieffter Sammlung ben Sterbegebeten folgte. Francesco Baoli erhob sich, um Don Antonio nochmals für seine Führung zu banten und ihm zu versprechen, seine Sohne wollten burch ihr Leben und Wirfen zeigen, von welchem Bater sie erzogen seien. "Das," antwortete ber Kranke, "wirb für mich ein großer Troft fein. Wenn Ihr ber Bolltommen= heit nachstrebet, so ist bas ein Triumph für Gott und wird auch ein Triumph für mich fein." Bon ba ab bis zu feinem Ableben versammelte sich die ganze Gemeinde ber Brüber täglich zweimal an feinem Bette, um mit ihm zu beten; tamen Fremde, fo nahmen sie an diesen Uebungen theil: fo ber heiligmäßige Gründer ber regulirten Rleriter von S. Baolo, Antonia Maria Raccaria, bessen Beatificationsprozeß gegenwärtig in Rom anhängig ift und ben die Mailander Barnabiten entfandt hatten. Aber auch weithin braugen betete man für Rosmini, und gablreiche religiöse Gemeinden und Genoffenschaften ftellten eigene fromme lebungen an, um bie verehrte Seele ihrem Schöpfer au empfehlen. Für ihn beteten alle Schwestern ber Brovibeng. bie bes Inftituts bella Carità, die Töchter vom hl. Herzen, die barmbergigen Schweftern bes hl. Binceng von Baula. In ber Kirche S. Maria Maggiore in Trient wurden den ganzen Mai hindurch öffentliche Gebete für ihn gesprochen; man konnte, wie ein Trienter Briefter Schrieb, sagen, die gange Stadt nahm baran Antheil. Der Bischof von Montalcino ordnete öffentliche Gebete für ben Rranten an. Gin großer feierlicher Gottesbienft, bem alle Behörben beiwohnten, fand zu gleichem 3weck in Rovereto ftatt. Bon manchen Bersonen weiß man, daß fie Gott ihr Leben für basjenige Rosmini's anboten: mahrend er felbst ben Freunden nur immer wiederholte: "benten wir nur baran, unsere Seele zu retten, alles Andere ift Richts." Am Abend bes 15. Juni fündigte ber Graf Stampa bie Ankunft Manzoni's und bes Mailander Arztes Bogliaghi für Sonntag an; mit un= fäglicher Freude vernahm Rosmini die Runde, und gab, feiner

Gewohnheit gemäß, fofort Befehl, alles Röthige für bie Aufnahme der Gäfte bereit zu halten. Am 16. Juni langte Al. Beftalozza und balb barauf Manzoni mit bem Doctor an. Don Francesco Baoli kundigte "bie befte Mailander Medicin" bem Batienten an. "Mangoni ift also ba?" antwortete biefer und ließ die Freunde sofort einführen. Es war eine ergreifende Scene, zu feben, wie die beiben großen Manner eine Reitlang brauchten, ehe sie Worte fanden für das, was auf ihrem Herzen lag. Der Dichter sprach seine Hoffnung aus, bag Gott Rosmini noch erhalten werbe: seine Gegenwart unter uns sei zu noth: wendig. "Rein," erwiderte Rosmini, "Riemand ift Gott noth-Bas Gott begonnen, wird er vollenden, mit den wendia. Mitteln, die in feinen Sanden liegen, Mittel, die einen Abgrund von Macht bilben, die wir blog bewundern und anbeten konnen. Was mich anlangt, so bin ich ganz unnüt, ja ich fürchte, nur schädlich, und diese Besorgniß läßt mich nicht nur bem Tob ruhig entgegensehen, sie läßt mich ihn erwünschen." - "Rein, um Gottes Willen, fprecht nicht fo," meinte Mangoni, "was follen wir ohne Euch thun?" - "Anbeten, schweigen, froh sein - adorare, tacere e godere" war Rosmini's Antwort.

Adorare, tacere, godere: bas ist bas Testament bieses großen Christen: ein Wotto für jedes Leben, bas sich unverstanden im Dienste Gottes und der Menschheit verzehrt 1).

Rosmini zog Manzoni's Hand an sich, um sie zu küssen. Der Dichter neigte sich nieder, um des Nämlichen einen Auß auf die Hand des Sterbenden zu drücken, dann aber besann er sich und eilte zu dem Fußende des Bettes. Das, meinte er, sei hier sein Posten. Rosmini konnte sich deß nicht mehr erwehren. "O par amicorum!" rief Pestalozza Angesichts dieser Scene. Bald kam auch Gustavo di Cavour. Rosmini tröstete die Freunde mit einer seiner Lieblingsbetrachtungen, indem er

<sup>1)</sup> Man vergl. ben kurzen, aber schönen Commentar, ben ein Mitglieb bes Instituts über biese Worte gab: Adorare, tacere, godere. Pensieri. Casale, 1886.

ihnen vortrug, wie die Trennung vom Körper Freunde nicht zu scheiben vermöge, welche in Chrifto verbunden seien und in ihm ihre höhere Bollendung finden. Der Marchese empfand, daß er ben Freund zum letten Male sehe, und ging weinend bavon. Im Begriffe abzureifen, brangte es ihn, noch einmal zu bem Kranken zurückzukehren, den er in Thränen um seinen Segen bat, umarmte und füßte. Auch Alessandro Paravia, ber alte Paduaner Freund, tam von Turin; nicht minder Tommaséo, ben Rosmini mit bem Feuer ber alten Freundschaft empfing. Baoli führte ben fast erblindeten Gelehrten herein, und Rosmini nahm beffen haupt und ftreichelte es wie bas eines Rinbes: und wie ein Rind weinte ber vielgeprüfte Flüchtling um feinen alten Wohlthäter. Die Bischöfe von Rovara und Ivrea kamen, um Rosmini für Alles bas zu banken, was er ihren Gläubigen gewesen. Es war ein Troft für ben Sterbenden, zu erfahren, daß auch Bius IX. die Nachricht von seiner Erkrankung mit aufrichtigem Schmerze vernommen und ihm ben apostolischen Segen gespendet hatte. Gine Beschämung aber mar es für ihn, baß in bem letten Augenblice feines irbischen Lebens ein ebler und ausgezeichneter Bischof, Moreno, ihn bat, seiner, seiner Rirche, aller Kirchen Biemonts im Barabies zu gebenken. Stammelnd brachte Rosmini's bemuthige Bunge noch die Worte hervor: "sono confuso, sono confuso — ich bin beschämt, beschämt; ja, ich werde es thun." Und wie der Bischof ihm fagte, nun werde er nicht aufhören, für ihn zu beten, antwortete ber Sterbende noch: "grazie, grazie." Es waren seine letten Worte. Balb barauf brach ber Blick, es verschwand bas feine Lächeln, das bis dahin ftets auf feinen Lippen geblüht, die Ruckungen bes Tobeskampfes begannen, und ein "Dio eterno. Dio eterno" brang noch aus ben Tiefen ber versinkenden Bruft. Wieber schien sich ber Tobestampf etwas zu stillen. Die Glode der Pfarrfirche, in der Hunderte von Gläubigen, mit dem Pfarrer versammelt, für ihn beteten, läutete ihr Todeslied. Die Nacht nahte; nachbem bie gange Genoffenschaft ein gemeinsames Gebet

gesprochen, zogen auf Bitten bes Don Francesco Paoli sich alle Uebrigen zurück, selbst ber treue Carli, ber seinen Herrn nicht mehr leiden sehen konnte. Mit Paoli blieb noch ein anderer Gefährte zurück, Paolo Zamboni, der noch lange Jahre mit Jenem den Palazzo Rosmini in Rovercto bewohnt hat: eine anima candida, ganz den Werken leiblicher Barmherzigkeit hingegeben, den ich nie von Rosmini reden höre, ohne daß ihm die hellen Thränen über daß liebe Antlitz rinnen. Um Mitternacht (30. Juni) beruhigten sich die Krämpse; der Arzt de Bonis, P. de Vit, der Graf Stampa kamen noch rechtzeitig hinzu, um zu sehen, wie die Glieder des Sterbenden sich sanst zur ewigen Ruhe dahinsstreckten.

Es war zwei Uhr, am Morgen bes 1. Juli 1855, als Rosmini, achtundfünfzig Jahre brei Monate alt, sein Leben aushauchte. Unzählige kamen, um die Leiche zu sehen. Einsam und sinnend sah man Manzoni manche Stunde mit dem Todten zubringen.

Das Leichenbegängniß fand in ber Pfarrfirche zu Strefa statt, die irdischen Reste bes Philosophen murben in ber Kirche bel Crocifisso beim Collegio beigesett, anfänglich provisorisch, bann in jenem Gewölbe, über welchem fich jest bas schöne, von Bela gearbeitete Marmormonument erhebt. Gin dreifacher Sarg umschließt die Gebeine, Alles in der von Baoli beftimmten Unordnung. In Rovereto, Turin, Domodossola, in den englischen Bäufern bes Inftituts wurden entsprechende Erequien gehalten. Buecher sprach in Strefa, be Bit auf bem Calvario, Barone zu Turin, Gaftalbi zu Rugby Die Trauerrebe. Die piemontesische Regierung zeigte telegraphisch allen Sofen bas Ableben Rosmini's an, die "Gazetta ufficiale" von Berona erklärte, Staliens größter Geift und heiligftes Berg sei bahingegangen. Aehnlich sprachen sich die andern katholischen Zeitungen, selbst der "Univers" aus. Eine Reihe von Bischöfen brudte in Ruschriften an bas Institut ihre Bewunderung und ihr Bedauern Newman, ber jetige Cardinal, schrieb aus Dublin an Kraue, Effane. 16

Bagani: "Ich sende Ihnen zwei Zeilen, um mit Ihnen und ben Ihrigen den Verlust Ihres berühmten und heiligen Stifters zu beklagen . . . Ein Mann, wie er, war, so lange er auf Erden verweilte, ein Besitz der gesammten Kirche. Ich fürchte, die von ihm erlittenen Verfolgungen mögen sein Leben abgekurzt haben."

Ein Denkmal Rosmini's erftand, wie gesagt, in Strefa, in ber Rirche bes Crocififfo, über seinem Grabe. Es zeigt ben Meister auf einem Riffen knieend, im Talar und Manteletto, wie Rosmini sich trug; bie Banbe halten ein Buch, bas Saupt ist leicht geneigt, Auge und Gesichtszüge deuten die Concentration einer in Betrachtung versunkenen Seele an. Das schöne Werk ift ben Sanben bes fürglich verftorbenen Bincengo Bela gu banten und wurde von ben Brübern bes Inftituts geftiftet. Während es ben Briefter und Philosophen barstellt, zeigt bas in Rovereto, vor Rosmini's Balaft errichtete große Dentmal mehr ben Philosophen und Staatsmann. Es ftellt Rosmini stehend bar und gibt seine Büge außerordentlich treu wieder. Ru diesem von Bincenzo Consani gefertigten Monument trugen die Stadt und die Freunde des Tobten bei. Schöner als beibe ift, wie Paoli fich treffend ausbrückt, bas Denkmal, bas fich Rosmini in seinen Schriften felber geset hat.

Ich habe mich oft gefragt, wie es möglich ist, daß es Menschen gab, die Don Antonio haßten, daß es Unmenschen gab, die ihm nach dem Leben stellten.

Ich weiß keine Erklärung bafür, als die, welche in der Antwort liegt, die ein Mitglied des französischen Convents einem der "Rächstenliebe" angeklagten Opfer gab:

"Citoyen, tu as commis un crîme contre la dignité de l'homme. Tu as donné l'aumône au Ciel, et tu as humilié tes compatriotes par la bienfaisance, tu mérites la mort 1)."

<sup>1) &</sup>quot;The Times", 3. Nov. 1861. "L'Union", 1861, No. 308.

### XII.

Nur wenige Blätter stehen uns noch zur Verfügung, um bas nachzuholen, was Paoli in seinem zweiten Bande zu schildern unternommen hat: bas innere Leben bes Menschen und Christen in Rosmini. Die Darstellung seines Lebens wird ja ein ziemlich abgerundetes Bild seiner Persönlichkeit geboten haben; wir tragen nur noch einzelne Züge nach.

Bedarf es nach all' bem, was wir berichtet haben, eines Beweises dafür, wie treu und innig Rosmini feiner Kirche und beren Glauben ergeben mar? Ich fann über biefen Gegenftand fury hinweggeben, benn soweit ich sebe, wird felbst von feinen heutigen Gegnern feine Glaubenstreue nicht in Abrede geftellt. 3ch weiß, man klagt ihn und die Seinigen an, in der Philofophie Bantheisten, in ber Theologie Jansenisten, in ber Bolitik Liberale zu fein 1). Die Anklage ift, in ihrem schmählichen Diß= brauch der Worte, in ihrer absichtlichen Verkennung des Thatbestandes, zu niedrig, als daß es lohnte barauf einzugehen. Rur fei mir geftattet, einen Buntt zu betonen, ber nicht überfeben werden follte. Die fortgesetten und bedauernswerthen Ungriffe ber "Civiltà cattolica" verbreiten in weitesten Kreisen die Borstellung, als sei ber gesammte Jesuitenorben ein töbtlicher Feind Rosmini's. Wir haben gesehen, daß Rosmini selbst fich nie als Feind ber Jesuiten gezeigt hat, wenn er auch mit einigen Mitgliedern bes Ordens in litterarischer Fehde gelebt. reiche Thatsachen beweisen, daß er frei war von der kleinlichen Gefinnung, welche ein ganges Inftitut für die Sandlungen Einzelner verantwortlich macht2). Daß aber auch seine Philofophie hervorragenden Mitgliedern der Gesellschaft Jesu ebenso= wenig wie seine Orthodoxie verdächtig erschien, beweisen Ausfpruche, wie biejenigen bes B. Bresciani, ber fich von ber Ber-

16\*

<sup>1)</sup> Civiltà catt. 1885, Ottobre. Bergl. ebenba 1882, 768 p. 668, Quad. 770, p. 138, Quad. 771, p. 269. 1883, Quad. 801, p. 281 u. a. 2) Bergl. Paoli, Bb. I, S. 125, 134, 177; Bb. II, S. 175.

breitung ber Rosmini'schen Philosophie an ben Univerfitäten bie Erneuerung bes geistigen Lebens in Europa versprach und bie höchste Verehrung für biese "gran mente" an ben Tag legte1), weitere Aussprüche, wie biejenigen bes Hauptphilosophen ber Gesellichaft, des B. Matteo Liberatore, ber einst Rosmini ben erften Plat unter ben Denkern ber Reuzeit anwies und ihn als das glanzenbste Geftirn in Ansehung des Umfanges feines Wiffens, der Tiefe seines Gedankens, der Scharffinnigkeit seiner Analyse pries2). Aber auch aus ber neuesten Reit lassen fich Beispiele einer unbefangenen Beurtheilung Rosmini's burch Jefuiten beibringen. Baoli's Buch wurde von einem frangofischen, Walter's "Life of Antonio Rosmini" von einem englischen Jefuiten auf das Sympathischste besprochen 3). B. Lockhart war enblich in ber Lage mitzutheilen, daß ber General ber Jesuiten ihm im Jahre 1854 burch zwei von ihm entsandte Batres ausdrücklich sein Bedauern über die gegen Rosmini gerichteten Angriffe ausdruden und hinzufügen ließ, daß bies nicht bas Werk ber Gefellichaft Jefu, fonbern einer Schule in berfelben fei 1). 3ch weiß nicht, ob fich bas follte geandert haben; jedenfalls möchte ich nicht bagu beitragen, Gegenfäte zu verschärfen, welche ich aufrichtig beklage. Gang abgesehen bavon, daß ich lieber Abgrunde überbruckte, über welche überhaupt noch ein Steg zu legen ift, widerfteht es mir, einem Berbannten ein hartes Wort zu sagen: es widersteht mir viel mehr noch, auch nur den Schein auf mich zu laben, als ob ein, ich glaube unbilliger, Angriff von berselben Seite, welche Rosmini befeindet, mich

<sup>1)</sup> Lettera inedita del P. A. Bresciani d. J. d. G. scritta dal R. Collegio dei Nobili in Torini, li 11 Maggio 1832. Sapienza I, 198.

<sup>2)</sup> Liberatore, Della Consoscenza intellettuale, Roma 1867. p. 323. Bergl. Bisintainer, Kant e Rosmini e il problema gnoseologica, p. 21, Anm. 1 (Rovereto 1875).

<sup>3)</sup> Lodhart, Life of A. R., II, 348 ff. Bonniat, Ann. de Philos. Chrét. 1881. — The Month, 1885, May.

<sup>4)</sup> Lodhart a. a. D., Bb. II, S. 314.

von bem Boden einer rein objectiven Berichterstattung loslöfen könnte 1).

hunderte von Reugnissen ließen fich anführen, welche gleich benen der in hoher Berehrung gestorbenen und wie Seilige angesehenen B. Ludovico di Casoria, des Barnabiten Luigi Maria Billorefi, des Grafen Giac. Barbo den unmittelbaren Eindruck von Rosmini als einer ganz in die Gottheit versunkenen beilig= mäßigen Berfonlichkeit widerspiegeln2). Seine Seele ruhte völlig in Gott und bewahrte inmitten ber schwierigften und verameifeltsten Lagen des Lebens ein Vertrauen auf die Vorsehung, eine Unerschütterlichkeit ber Rube, wie fie nur großen Beiftesmannern eigen ift3). Das Glud hat er nie anders als im Auf die Frage, was in dieser Welt am Jenseits gesucht. Bünschenswerthesten ware, antwortete er einmal: "erstens, in ber Gnabe Gottes zu sein; zweitens, wenn es möglich ware, barum zu miffen" 4). Sollen wir noch Reugnisse beibringen für ben unerschöpflichen Quell von Liebe, ber seinem Bergen entquoll? In hervischer Beise hatte er sich und all' seine Sabe

<sup>1)</sup> In dem ersten Abdrud sand sich hier nachfolgende Anmerkung: "vielleicht gestattet mir hier der Leser eine persönliche Bemerkung. Wan hat das "venite opprimamus eum sapienter", welches eine bekannte Zeitungscoalition vor einigen Jahren gegen den Versasser dieser Zeilen inscenirt hat, auf die Initiative der Innsbruder Jesuiten zurückgesührt, deren Zeitschrift s. 3. meine "Kirchengeschichte" lebhast angegrissen hatte. Ich glaube, eine Pslicht zu erfüllen, wenn ich dieser weitverbreiteten Annahme entgegentrete. Wie der Urheber diese Angrisses selbst nunmehr über diese Sache denkt, lehrt mich der Brief eines berühmten römischen Gelehrten (de Rossiss): "le Père Grisar m'a parlé plusieurs sois de vous dans les termes de la plus sincère estime et amitié. Il m'a même recommandé de vous dire combien lui et ses confrères ont été indignés de certaines attaques de journaux — je crois déjà vieux — contre vous." — Ich din seither velehrt worden, daß diese Bemerkung auf einer volltommen irrihümlichen Unterstellung beruhte.

<sup>2)</sup> Paoli, Bb. II, S. 20 ff. Bergl. auch die schönen Worte ber PP. L. Setti und Masante, ebenda Bb. I, S. 324 ff.

<sup>3)</sup> Ebenba Bb. II, S. 28 ff.

<sup>4)</sup> Lodhart. Bb. II, S. 45. Mittheilungen B. Signini's.

in den Dienst der Nächstenliebe gestellt 1). Arm für sich felbst, hatte er fürstliche Freigebigkeit für alle Anderen, für Freunde wie für Feinde: ober sagen wir lieber "Gegner"; benn so wollte Rosmini, daß man Diejenigen, welche gegen ihn schrieben und handelten, nenne, "ba er keine Feinde kenne" 2). Auch seine literarische Thätigkeit war für ihn ein Liebeswerk. fertig mit bem einen Buch, so trieb es ihn zu einer neuen Arbeit, da ihn das Berlangen, Andern zu nüten, nicht ruhen ließ, und er all' fein Thun auf das Jenseits bezog. zählte er vor B. Signini auf, was er noch von Büchern zu schreiben vorhabe. Nachbem er Alles genannt, sette er mit einem Blick gen himmel hinzu: "zulett kommt die Agathologie (bie Wissenschaft vom Guten), boch die werde ich im Paradiese schreiben"3). Alle Tugend nimmt von ber Gerechtigkeit ihren Anfang: Rosmini war ein unerbittlicher Beobachter berfelben, ftrengster Vertheibiger alles bessen, was ihm recht schien. Sein, welches er speculativ erkannte, wollte er praktifch aner= tannt wiffen. Reine Unwahrheit litt er; auf bem Gebiete ber ewigen und wesentlichen Rechte kannte er keine Transaction. Er war mäßig in Speise und Trank, oft enthaltsam bis zur äußersten Strenge. Sein Lager war hart und einfach. Obgleich von Saufe aus zur Satire aufgelegt, hütete er feine Zunge und liebte bas Schweigen um ber Berftrenung zu entgehen. Bon seiner Umficht und Rlugheit gibt seine politische Thätigkeit und bie gesammte Ginrichtung feines Inftituts ehrendes Beugniß. Start im Großen, verschmähte er es nicht, fich um die kleinften Angelegenheiten bes letteren zu kummern: "magnus in magnis, non exiguus in minimis", wie einer ber Seinigen, Dr. Aimo, fich ausbrückte4). So ftart und groß fein Wille fich in allen Fällen bes Lebens erwies, fo wenig kannte er Eigenfinn und

<sup>1)</sup> Lodhart, Bb. II, S. 47 ff.

<sup>2)</sup> Ebenba Bb. II, S. 45. Mittheilungen P. Signini's.

<sup>3)</sup> Chenba Life of A. R., II, 53.

<sup>4)</sup> Paoli, Bb. II, S. 68.

starres Beharren auf seiner Meinung. Man sah ihn nie sich im Gespräch ereifern, Biberrebe mit heftigfeit erwibern; im Gegentheil war es gerade die Urbanität und "gentilezza" seines Wefens, was ihm alle Bergen gewann. Diefer Liebenswürdig= teit seines Umganges erfreuten sich vor Allen bie Genoffen bes eigenen Inftituts, bann aber auch alle anderen Diener Gottes, vor Allem folche, welche fich verfolgt ober verkannt faben. Ein Bild ber Bescheidenheit, lehnte er Titel und Würden ab, wo sie ihm angetragen wurden, von ber richtigen Empfindung aus, baß in ber Kirche Gottes leere Titel und klingende Decorationen nicht fein follten. Aber er ehrte bie außere Lebensftellung an Anderen, ohne fie die Ueberlegenheit feines Geiftes empfinden Er wollte auch nicht, daß man ihn "Reverendissimo" anrebete und ließ fich von ben Seinigen "Padre" Immer gleicher Stimmung, fah man ihn niemals traurig ober schwermuthig. Sein Effen mar so einfach wie bas aller Anderen, und Baoli bezeugt, daß mahrend Rosmini fich in Stresa bem Collegio degli Educatori elementari widmete, während eines Jahres täglich nicht mehr als achtzig Centesimi (ungefähr 60 Bf.) für seinen Unterhalt ausgegeben murben. Derfelbe Mann, ber Taufende für Andere übrig hatte, wohnte und schlief im felben Raume, ber auf die armlichfte Beise ein= gerichtet war. Man fann fich von ber Ginfachheit feines Lebens überzeugen, wenn man bie Gegenstände, bie ihn umgaben, in bem Sterbezimmer zu Strefa fieht. Wie alle anberen Brüber hatte er seine Woche, wo er die übrigen bediente, ihnen kochte, Holz spaltete u. f. f. Gab es nichts Anderes zu effen, so begnügte er sich fröhlich mit ber Cicoria, die im Garten wuchs. Rostbare Dinge trug er nicht. Seine Uhr hatte ein Messing: gehäuse. Auf der Gisenbahn fuhr er nur zweiter Rlaffe. Aber berfelbe Mann, ber einem armen Menschen ein Stud Roble nachtrug, das jener verloren, konnte mit Würde und Glanz als bevollmächtigter Minister in Rom seine Rolle spielen. Stirn, Auge und Mund bezeugten bei Rosmini die makellose Reinheit

feiner Seele. Dem Gebete widmete er täglich zwischen vier bis fünf Stunden: gange Stunden lang fah man ihn in Betrachtung versunken. Die hl. Schrift, in welcher er stets knieend las, hatte er wohl siebenmal von Anfang bis zu Ende meditirt. Jebes Jahr zog er sich auf minbestens zehn Tage in die Ginfamteit gurud, um mit feinem Gott allein gu fein, obgleich man fagen konnte, sein ganzer Bandel sei ein beständiges Gebet ge= Ebenso war er aber auch auf bas Gemissenhafteste beftrebt, bie Gesetze bes Landes, in welchem er lebte, zu achten. Seine Constitutionen unterwarf er ber Bestätigung ber Regierungen Sarbiniens, Toscana's und Desterreichs. Während er für die Freiheit der kirchlichen Action focht, unterließ er nicht, im praftischen Leben sich ber Lage ber Dinge zu fügen, wie sie Er fand es offenbar eines Dieners Chrifti würdiger, mit einer Fessel am Jug bas Gute zu wirken, als um bes bemmenden Ringes willen die Seelen ohne Sulfe und Troft zu Den Seinigen schrieb er im Umgange mit ber Belt vor, mas er felber übte: "feid rein im Banbel, aber ohne Affectation; bereit, die Worte Anderer ju boren; bescheiden und porfichtig im Antworten; in allen Dingen gebt Euch zufrieden mit einer beiligen Burudhaltung und Mäßigung, faget ohne zwingende Gründe nie Etwas, was Andere beleidigen konnte." "Drei Dinge", fagte er einmal zu B. Signini, "verführen uns arme Menschen zu falschen Urtheilen über die Wege ber Borsehung: corta vita, corta vista, corta pazienza — , die Kürze bes Lebens, die Rurze unseres Gesichtes, die Rurze unserer Gebulb"1). Selbst ein ihm so nahestehender Freund wie Molinari burfte nicht von der in dem Libell bes "Gusebio Criftiano" versteckten Bosheit reden, ohne die Antwort zu erhalten: "wer hat Euch zum Richter über das Gewissen der Menschen gemacht? Ihr konntet wohl von Unwissenheit reben. Aber genug bavon."

<sup>1)</sup> Lodhart, Life of A. R., II, 52.

Die Reinheit seiner gang auf Gott gerichteten Absichten spricht aus ben herrlichen furgen Rlammengebeten, beren er fich zu bedienen pflegte und welche Baoli und Andere gesammelt haben 1). Hatte er Etwas zu thun als Pflicht erkannt, so hielt ihn die Boranssicht bevorstehender Verfolgungen nicht ab. er die Abhandlung über das Gewissen schrieb, sagte er voraus, baß ihm bies Wert schwere Verfolgungen einbringen werbe; aber er erkenne, daß Gott es von ihm verlange und so erfülle er bessen Willen 2). Seine Uneigennützigkeit zeigt jebes Blatt seiner Geschichte; sie trat besonders 1848 ins hellfte Licht, wo sowohl Defterreich als Sarbinien ihm glanzende Anerbietungen machten, die er bankend ablehnte3). Die Weisheit, mit der er die Angelegenheiten feines Institutes leitete und die er allent= halben entfaltete, verdiente es wohl, wenn ber Bischof von London, Migr. Grant, ihn nach seinem Hingange einen "großen Beisen und einen großen Beiligen" nannte. Wenn er bie pflichtmäßige Sorge für feinen guten Ramen und ben bes Inftitutes traf, fo unterbrudte er boch ebenfo forgfam Alles, mas blog feinem Lobe biente. So verbrannte er die ihm zugestellten Acten ber Indexcongregation, weil die Voten eine Menge Dinge zu feiner Ehre enthielten. So ließ er nach seinem Tobe ein Paket mit Briefen bes Maeftro bel Sacro Palazzo vernichten, zweifellos Bon seiner Baterlandsliebe zeugen hunderte aus Discretion. feiner Briefe; vor Allem die ichonen Worte, die er in ber "Introduzione alla Filosofia" an Stalien richtete 1). Wenn feine heißeste Liebe ber Rirche galt, so war ihm jene Carricatur von "tirchlicher" Gefinnung völlig fremd, welche fich nur auf ben Trümmern ber allgemeinen Menschenliebe, nur aus ber Afche

<sup>&#</sup>x27;) Paoli, Bb. II, S. 125 ff. Bergl. die oben ermähnte kleine Schrift: Adorare, tacere, godere p. 21 ff.

<sup>2)</sup> Paoli, Bb. II, S. 136.

<sup>3)</sup> Ebenba Bb. II, G. 160.

echt menschlicher Gesinnung erhebt. Es schmerzt mich, bag ber Raum mir nicht mehr gestattet, merkwürdige Belege bavon mitzutheilen 1) ober bes Gingehendern bie Buge aufzuweisen, welche Baoli zusammenftellte, um die von Don Antonio felbst so herrlich geschilberte Tugend ber Großmuth und Hochherzigkeit an ihm selbst zu erläutern2). Genug, ich bente, ber wohlwollende Lefer wird am Schluffe bes hier versuchten Bilbes gutheißen, was Pagano Paganini unter bas in seinem Zimmer hängenbe Porträt Rosmini's fchrieb: "wo fand fich eine reinere Tugend, eine schönere Harmonie bes Lebens nach all' feinen Theilen, ein vollenbeteres Opfer feiner felbft und all' feiner Sabe gur Ehre Gottes und zum Beile bes Rachften !)?" Wem bas nicht genügt, der gehe bin und lerne Rosmini aus feinen Früchten kennen : er gehe und ftubire bie Menschen, welche sein Inftitut bilben und fort: führen. "Dies Institut," äußerte einer ber größten Denker biefes Jahrhunderts einmal gegen mich, "lebt wohl nur wie bas "Ja", antwortete ich ihm, "aber Beilchen unter bem Moofe." bies Beilchen ift ein Bote bes Frühlings."

Wir scheiben für heute von bem "guten Wönche von Stresa", wie Cousin und Schelling Don Antonio zu nennen pflegten. Ich muß hier barauf verzichten, auf die Lehrmeinungen des Roveretaner Philosophen, auf seine Stellung in der Wissenschaft und in der Politik, auf den Inhalt seiner hauptsächlichsten Werke näher einzugehen. Ich gedenke das später, an einem anderen Orte zu thun: in Bezug auf Rosmini's Philosophie zunächst als einsacher Berichterstatter. Ein Viertelsahrhundert, zugebracht

<sup>1)</sup> Baoli, Bb. II, 182 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. L'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, Com. Lez. LVIII, p. 168. Racit, 29b. II, S. 189 ff.

<sup>&</sup>quot;) Paoli, Bb. II, S. 119. Im Anhange seines zweiten Banbes hat Paoli eine große Menge von Aussprüchen bebeutender Zeitgenoffen ober von Bekannten Rosmini's zusammengestellt, welche den Eindruck wiedergeben, den seine Person oder seine Schriften auf jene hervorgerusen hat. Ich möchte fragen, ob sich in Bezug auf irgend eine andere Persönlichteit unsere Zeit ein ähnlicher Ehrenkranz flechten ließe.

in gang anderen Studien, hat mich von den Wegen der speculativen Wiffenschaft zu weit abgeführt, als bag ich mir ein fachmännisches Urtheil in Dingen ber Ibeologie zutraute und eine personliche Stellung zu ber Rosminianischen Erkenntnißtheorie (zu beren Anhängern ich bemnach nicht gezählt werben könnte), zu nehmen in ber Lage ware. Nicht, um in bie Polemik über Diese einzutreten, habe ich mich mit Rosmini's Leben beschäftigt, sondern, weil dies Leben dem Kirchenhistoriker eine große, eigenartige und hochbedeutsame Erscheinung in der religiösen und geistigen Entwicklung unseres Jahrhunderts barzubieten schien. Die vier Elemente, welche in meinen Augen die moderne Cultur hervorgetrieben - bie Antike, bas Mittelalter, bie Renaiffance und die heutige Raturwissenschaft, diese vier Elemente, ohne die wir uns eine abgerundete und erschöpfende Bildung heute nicht mehr benten fonnen, sie waren alle in ben Beift biefes feltenen Mannes eingetreten. Rosmini ift von Frrthumern fo wenig wie Bascal, Boffuet ober Fenelon freigeblieben; aber fein Streben biente nach ber Richtung bes Bahren, Guten und Schönen ftets ben Gesetzen höchster Ibealität. Zwar haben bie Zeitgenoffen, zwar hat das gegenwärtige Geschlecht zu voller Rlarheit über fein Wefen und Thun nicht zu gelangen gewußt: benn, wie Goethe gelegentlich Carlyle's Urtheil über Schiller fagt, "bie Perfon ftort fie, das laufende bewegliche Leben verruckt ihren Standpunkt und hindert bas Rennen und Anerkennen eines folchen Mannes." Am Juge bes Montblanc fieht man wenig von ber Größe und Berrlichkeit bes Bergriefen, vollends, wenn die Dammerung bes erwachenden Tages noch ihre Nebel um sein haupt geschlagen hat: Gebuld, vor ber hellen, sieghaften Sonne werben bie grauen und falten Dunfte gerfließen, die heute noch unferen Blid verschleiern und unsere Bruft beschweren.

1864

Freiburg, im November 1887.

## V.

# Frauenarbeit in der Archäologie.<sup>1</sup>) (1890.)

1) Abgebr. ,D. R. 1890, LXII, 388 f.



rauenemancipation — welch' häßliches Wort! Von allen Forderungen der Gegenwart die unberechtigste und unssinnigste. Gewiß, aber auch, wer in dem Aufgeben von Sitte, Herkommen und Pflicht seitens des weiblichen Geschlechtes nur die Entehrung dieses selbst und die Zerstörung des besten Theiles unserer Cultur erblickt, kann sich der Thatsache nicht verschließen, daß es eine "Frauenfrage" gibt, und daß die Gesellschaft die Verpflichtung hat, an ihre Lösung zu denken.

Die Frage, wie ber unverheiratheten Frau eine ihrem Geschlecht und ihren Berhältniffen angemessene Erifteng zu beschaffen sei, trifft sowohl bie niederen als bie mittleren, selbst bie höheren Stände. Insoweit sie die niederen Classen angeht, kann sie als ein Theil der Arbeiterfrage angesehen werden, welche gegenwärtig, wie bekannt ift, die Geifter fattsam beschäftigt. Biel weniger hat sich die Aufmerksamkeit auf das Loos und die Hulfsmittel jenes großen Bruchtheiles ber Frauenwelt gerichtet, welche ben befferen Ständen angehört und nichtsdeftoweniger materieller und geistiger Roth ausgesett ift. Man pflegt höchstens von erfterer zu fprechen: sie ift freilich groß und handgreiflich genug. Aber ich möchte auch Rachdruck legen auf die geistige Roth Taufender, um nicht zu fagen Millionen von Mädchen und Frauen, welche mit ben ihnen von der Natur verliehenen Gaben nichts anzufangen wiffen, weil eine oberflächliche, futile Erziehung weber diese Gaben noch die Energie bes Willens hinreichend

ausgebilbet hat, um ihnen bie Berwerthung berfelben zu ermög= lichen. Diese geiftige Rothlage bes weiblichen Geschlechtes hängt, wie Jebermann fieht, aufs Engfte mit ber materiellen zusammen. Das Mittelalter hatte in feinen Stiftshäufern und in feinen "Beghinenhöhen" fehr eigenthumliche, aber burchaus geeignete Inftitute, um bem unverheiratheten Beibe eine murbige und forgen= freie, zugleich aber ber Gesellschaft nutbringende Lage zu schaffen. Die neueste Zeit hat angefangen, die Frauenwelt in einer Reihe von Dienstleistungen und Stellungen zu verwerthen, die ihr früher verschlossen waren. Für die unbemittelte Tochter unseres gebildeten Bürgers ober unserer Beamtenwelt hat sich bamit Manches gebeffert, und manches Elend hat feinen Ausweg ge-Aber eine durchgreifende Behandlung biefes Theiles ber "Frauenfrage" scheint mir boch erft bann eintreten zu können, wenn wir uns an der Hand der geschichtlichen Entwickelung und gemiffenhafter Beobachtung ein festes Urtheil über bie Frage gebilbet haben, wie weit fich benn eigentlich bie Befähigung ber Frau erftreckt, welcher Ausbildung sie fähig ift, und welche Grengen ihr gefett find. Wir bedürfen, mit anderen Worten, einer gebiegenen Geschichte ber Betheiligung bes Beibes an ber geistigen Arbeit bes Mannes: ein jeber Sachmann tann bagu einen Bauftein liefern, wenn er die Leistung der Frauen auf feinem eigenen Biffensgebiete pruft und ber allgemeinen Beur-Solch' einen Stein auf die Baustelle zu theilung unterbreitet. liefern, ift die Absicht der folgenden Blätter. Sie wollen keine vollständige Aufzählung aller Leistungen geben, mit benen fich Frauen auf bem antiquarischen Gebiete versucht haben; sie geben auch nicht einmal über bie Gegenwart hinaus. Die Archäologie als Wiffenschaft, und speciell die driftliche Archaologie, ift eine jo junge Schöpfung, daß es taum Wunder nehmen tann, wenn frühere Jahrhunderte nur geringe Spuren von Betheiligung ber Frauen an ben antiquarischen Bestrebungen aufzuweisen vermögen: obgleich ja auch ba die seltsame Thatsache zu verzeichnen wäre, daß im zwölften Jahrhundert aus Frauenhand jene illustrirte

Encyklopädie mittelalterlichen Wissens hervorgegangen ist, welche, als "Hortus deliciarum" berühmt, eine der Hauptschähe der 1870 leider verbrannten Straßburger Bibliothek gebildet hatte. Herrad von Landsperg, die sinnige Aebtissin von S. Odilien, hatte in diesem Werke all' Das zusammengestellt, was einer gebildeten Dame ihrer Zeit und ihrer klösterlichen Richtung in Dingen der Kunst, der Wythologie, des Alterthums zu wissen ziemte: sie und ihre Gehülfinnen, welche den "Hortus" mit zierlichen Miniaturen schmückten, sie mögen als die Patroninnen jener modernen Frauen dastehen, welche sich der Kunstarchäologie und speciell dem so anziehenden Felde der Ikonographie zusgewendet haben.

I.

Es tann auffallend erscheinen, bag gerabe bie Itonographie berjenige Zweig ber Archaologie ift, welcher bie weiblichen Freunde biefer Wiffenschaft entschieden am meiften angezogen hat. Aber es ift erklärlich. Die Itonographie handelt von den Borftellungen und Bilbern, in welchen bie Ibee fünftlerischen Ausbruck gewonnen hat. Die Runft aller Bölfer ift burch bas Symbol und die Allegorie hindurchgegangen, ehe fie eine hiftorische und bramatische warb. Der geheimnisvolle Rauber ber symbolischen Welt spricht die weibliche Phantafie gang besonders an: findet er boch seinen stärtsten Widerhall in den verborgenen Tiefen bes weiblichen Geistes. Ich kann mir benken, bag es für die Frau einen gang besonderen Reig haben muß, ben symbolischen Borftellungen nachzugeben, in welchen bie religiöse und fünftlerische Welt vergangener Jahrhunderte ihren Ausbrud fand, und in die Sprache bes Gemuthes einzudringen, die fich hinter ben Bilbern bes Drients ober hinter ben ibeographischen Fresten unserer Ratafomben verbirgt.

Es kann weiter auffallen, daß England das größte Contingent weiblicher Mitarbeiter auf unserem Gebiete stellt. Bon ben vier Frauen, welche in diesem Aufsatz eingehender besprochen Kraus, Effans. werben, gehören brei Großbritannien an. Ich glaube, daß die freiere Bewegung, welche dem Weibe in England gestattet ist, dies Factum hinreichend erklärt, ganz abgesehen davon, daß die Bahl literarisch wirkender Frauen sicher dort größer als in einem der anderen großen Culturländer ist.

Fangen wir gleich mit berjenigen unserer Engländerinnen an, von welcher am meiften zu fagen ift.

Anna Jamefon1) war als die Tochter eines jungen Miniaturmalers, Brownwell Murphy, 1794 zu Dublin geboren. Ihre erften Kinderjahre fielen in eine für Irland verhängnifvolle und schwere Zeit: ihr Bater selbst war in die Unabhängigkeits= bewegung ber unglücklichen Infel hineingezogen und entging bem Berberben wohl nur in Folge seiner Ueberfiedlung nach Cumberland im Jahre 1798. Die kleine Anna wuchs in einfachen Berhältnissen auf: ihr lebhafter Beift und die bedrängte Lage ber Familie waren die beiben Motoren, welche fie fehr frühzeitig literarischer Beschäftigung zuführten. Gebichte und Erzählungen waren bie erften Broducte bes jugendlichen Geiftes, welchem eine Reise nach Paris und Italien bald neue und weitere Horizonte eröffnete, nachdem sie 1821 einem jungen Anwalt, Robert Jameson, die Hand gereicht hatte. Die Aufzeichnungen, welche auf biefer Reise entstanden, gelangten als anonymes Werk, unter bem Titel "The Diary of an Ennuyee", fehr balb in die Deffentlichkeit. Ihnen folgten "The Loves of the Poets" und die "Celebrated Female Sovereigns". Hatten schon die Wanberungen in Italien ihre fünftlerischen Reigungen angeregt. fo wurden dieselben durch eine Reise in den Riederlanden weiter entwickelt: eine Zeit lang war ihr Sinn gang mit Rubens, Rembrandt, Runsbael erfüllt. Sie räumten bann Shakespeare ben Plat, ber Mrs. Jameson einige Jahre beschäftigte und ihr zu jener Serie von Effans über die weiblichen Charaftere bes

<sup>&#</sup>x27;) BergI. Memoirs of the life of Anna Jameson, author of "Sacred and legendary Art" etc. By her niece, Gerardine Macpherson. London 1878. 8°.

großen Dichters Anlaß gab, welche unter bem Titel "Characteristics of Woman" erschienen. Spater hat fie Dante por Allem angezogen. Epochemachend für ihr geiftiges Leben ward indessen ihre Reise nach Deutschland 1833, wo sie rasch mit ben vornehmsten Areisen ber Literatur Fühlung gewann, vornehmlich mit Tied, beffen Shakespeare-llebersetzung fie in hohem Grabe angezogen hatte. Sie rebete ihn englisch an, er antwortete beutsch. "Trot seiner vorzüglichen Renntnig unserer Sprache", erzählt sie, "sprach er nur selten englisch; französisch wollte er, so wenig wie Alfieri, reden". In Weimar besuchte fie, "den leeren Thron bes Genius" und trat in Beziehung sowohl zu ben großherzoglichen Berrichaften als zu Goethe's Schwiegertochter, welche ihr eine bauernbe Freundschaft zuwandte. In Dresben entzuckte fie die Madonna bi San Sifto, aber ebenso zog die feine, eble Berfönlichkeit Tied's sie an, und ihre dritte Freude daselbst war bie Bekanntichaft mit Moriz Retich, beffen anmuthige Muftrationen zu Schiller, Goethe, Bürger und Shatespeare bamals fo großes Aufsehen machten. Der. Jameson gibt eine reizende Beschreibung seines Ateliers "mit seinen allerliebsten schalthaften Engelstöpfchen, von benen jedes im Stande ift, eine gange Legion von Teufeln zu bandigen". Sie meint, wenn irgend Jemand, fo muffe es Repfch gelingen, die Ibee einer Miranda, eines Caliban, einer Titania zu verwirklichen, "ba in ihm bas Groteste, Komische, Wilbe, Wundersame, Phantasievolle und Elegante sich zusammenfinden". In Frankfurt begeistert sich unsere Archäologin für Frau Schroeber-Devrient; fie fieht Dannecker's Ariabne und gibt uns eine eingehende Beurtheilung seines "Erlösers". Sie fand ben betagten Runftler mit inniger Freude vor seinem eigenen Werke am Biebestal besselben stehen; er meinte, in schlechtem Frangosisch sich an sie wendend: "oui, quand on a fait comme cela, on reste sur la terre." Und er fügte hinzu: oft sei er gefragt worden, woher er die Modelle für seine Werke genommen, er pflege barauf zu antworten: "bort und hier," indem er bie Sand auf fein Saupt und fein Berg lege.

Hoch erwünscht war Frau Jameson die Bekanntschaft mit A. 28. von Schlegel. "Für mein Theil," meint fie, "hore ich ihn lieber von Romeo und Julie und von Frau von Staël reben als von den Ramayana, Bhagvat-Sita oder den "Eastern Confut-cyee": sicher ein Ausfluß meiner eigenen Unwissenheit. Die Conversation gleicht einer Leier mit sieben Saiten, fie beigen: Philosophie, Runft, Boefie, Bolitit, Liebe, Standal und Wetter. Es gibt Brofefforen, wie Baganini, Die bochft geschickt auf einer einzigen Saite, Andere, welche bas ganze Instrument zu spielen wiffen, und die es mit Meifterhand von unten bis oben schlagen. Schlegel gehört zu Letteren. Er fann Bag und Siftel spielen und gang allein ein vollständiges Concert geben. Riemand tann scherzen wie er, Riemand in wenig Stunden abwechselnd ben Kritiker, Philologen, Dichter, ben Philosophen und obendrein ben Weltmann herauskehren. Niemand reizender erzählen ober irgend einen Einfall glücklicher verwerthen. Er erzählte mir manche intereffanten Dinge. 3ch betrachtete eines Morgens eine ihm von Frau von Staël geschenkte prächtige, in Maroquin gebundene Ausgabe ber "Corinna"; "wissen Sie auch," sagte er ba, "baß ich in biefem Buch figurire!" Ich fragte: "in welcher Rolle?" Er ließ mich rathen, und ich rieth scherzend auf ben Grafen von Erfeuil. "Rein, nein," rief er lachend, "ich bin verewigt in bem Bringen von Caftel Forte, bem glaubensvollen, bemuthigen, nichts für sich verlangenden Freunde Corinna's."

Auch in München, welches damals anfing, eine Stadt zu werden, befand sich unsere Engländerin sehr wohl. Sie hält dafür, daß es nach Benedig die schönste "City" ist: man begegnet ihr freundlich, sie sieht sich gefeiert wie eine Prinzessin. Aus all' diesen schönen Erinnerungen entsteht ihr vierbändiges Werk "Visits and Sketches" (1834), welches ihre Landsleute noch vor Carlyle eine Menge neuer Dinge über Deutschland lehrte. Im solgenden Jahre sinden wir Frau Jameson abermals in Deutschland. Sie besucht Berlin und Weimar. Am weimarischen Hofe aß sie mit Alexander von Humboldt (11. Januar 1836), der zwei

Tage in Beimar zubrachte und meist mit Ottilie von Goethe zusammen war. "Er erstaunte mich, amusirte mich, intereffirte mich und drehte mir halb den Ropf herum. Glücklicher Beise hat er eine Leidenschaft für die Conversation, ich möchte sagen eine Manie; er erzählt unablässig und so bewundernswerth, bag man dem Himmel bafür banten muß. Er kennt Alles und Alle, hat Alles, von einem Bol zum anderen, gefehen. Er fpricht alle mobernen Sprachen, ift mit ber Literatur aller Boller vertraut: nichts gab mir eine fo hohe Borftellung von feiner Universalität, als daß er meinen Ramen und alle meine Schriften kannte. Ich arme Kleine! Ich fühlte mich, wie ich zu ihm aufblickte, wie einem Maulwurfshügel gegenüber ben Anben. 3ch betenne, baß ich mit seinen Ansichten und Speculationen, so weit ich sie mir flar machen konnte, nicht einverstanden bin; aber was Darftellung des Thatsächlichen und die Charafteristif ber Dinge angeht, war er entzückend, eine wandernde Encyklopadie, eine ambulante Bilbergalerie und obendrein ein vollendeter Hofmann."

Eine Reise nach Canada, wo ihr Mann unterbeffen eine Stellung gefunden hatte, unterbrach biefe Studien auf bem europäischen Keftland. Es war teine Rleinigkeit für fie, jene Länder und Menschen zu verlaffen, mit benen fie bisher geiftig zusammengelebt hatte. Sie erzählt, wie fie einmal, weinend über all' bas, mas fie baran gegeben, ju Bette ging und fich plöglich einer Anekbote erinnerte, bie fie mitten, burch ihre Thranen hindurch lachen machte. Es war die Geschichte von Madame be Boufflers, welche navec tant de sérieux et de sentiment" erklärte, fie fei bereit, als Botschafterin nach England zu geben, aber nur unter ber Bedingung, daß sie "vingt-einq on vingt-six de ses amis intimes" und bazu noch fechzig ober fiebzig andere Berfonen mitnehmen burfe, beren fie zu ihrem Glud absolut bedürfe. Ich weiß nicht, ob Madame de Boufflers fich schließlich zu ber Gesandtschaft entschlossen hat: Drs. Jameson hat sich ficher in Amerika nie wohl befunden; sie gibt nur melancholische Berichte über die Ratur des Landes und seine Bewohner. Nach einer zweimonatlichen Expedition nach bem Suronensee und zu ben Indianerstämmen der Umgegend tehrt fie (1838) nach England zurück, wo fie fich intenfiver noch als früher tunftgeschichtlichen Studien hingibt. Baagen's Schrift über Rubens gibt ihr nächste Beranlassung bazu. Gine Reihe von Darftellungen über bie altitalienischen Meifter für bas "Penny Magazine" war die erste Frucht bieser Studien; sie wurde 1858 und 1859 neu herausgegeben und 1862 von Ferdinand Labour ins Französische übersett. Im Januar 1842 folgte biesen ein "Handbook to the public galleries in and near London". Im Jahre 1841 war die Berfasserin nach Baris gegangen, wo sie mit Rio bekannt wurde - ein großes Ereigniß ihres Lebens, wie fie felbst erachtet. Dit ihm und Triqueti hatte fie bie Sammlungen bes Louvre burchgearbeitet und Bieles gelernt. Sie hatte in Paris ausschließlich ben Bilbern gelebt, sonft nur zweimal die Oper besucht und die Rachel gesehen. Ich begreife, daß Rio damals tiefen Eindruck auf fie machen mußte und mit seinen Anfichten eine große Umwälzung in ihren Anschauungen hervorzurufen im Stande war. Der erste Band seiner Geschichte ber driftlichen Kunft war furz zuvor erschienen. Biele Jahre später hat Rio mir mit humor erzählt, welchen Erfolg bas Buch im erften Jahre nach feinem Erscheinen hatte. Der Berleger hatte juft zwölf Exemplare verkauft, und Delecluze, bas Runftoratel bes "Journal des Debats", fragte herrn Rio einmal allen Ernstes, ob er eine Myftification des Bublicums beabsichtigt habe. Bis dahin hatten die von Diderot und Cochin im achtzehnten Jahrhundert vorgetragenen Ansichten in Frankreich absolute Geltung. Man sah ben Söhepunkt ber italienischen Runft in ber eklektischen Schule ber Bolognesen: Die Caracci, Domenichino, G. Reni galten mehr als Raffael, und noch wenige Jahre zuvor hatte Frankreichs größter Schriftsteller, Chateaubriand, gang in diesem Sinne fich über die Kunft Italiens geäußert. Rio, welcher nach dem Aufgeben seiner diplomatischen Laufbahn sich lange in Deutschland aufgehalten, und bort im Berkehr mit den letten Ausläufern der romantischen Bewegung, namentlich aber mit bem Begründer unserer modernen Runftwissen= schaft, dem Freiherrn von Rumohr, die Grundlage einer wiffen= schaftlichen Behandlung ber Runftgeschichte gewonnen hatte, trat nun mit ber These hervor, daß die italienische Runft sich bis auf Raffael in auffteigender, feit seinem Tode in absteigender Richtung bewegt habe und ber Etletticismus ber Bolognesen nur ein So felbstverftanblich uns Stadium ihres Berfalles darftelle. das heute ist, so unverständlich war das den Franzosen von 1838, und es bedurfte ber fraftigen Einwirfung ber von Montalembert, Caumont u. A. getragenen romantischen Bewegung, um dieser neuen Anschauung zum Durchbruch zu verhelfen. Sie war für Mrs. Jameson maßgebend, und von da ab sehen wir fie mit ber gangen Energie ihres Befens bem Studium ber älteren driftlichen Runft, besonders Italiens, fich hingeben, und allmälig das Wert ihres Lebens, die große Itonographie ber driftlichen Runft, entfteben. Sie begibt fich wieber jenseits ber Alpen: Benedig ift einer ber erften Blate, ber fie fesselt, und voll Begeifterung theilt fie ihren Freunden die Entbedung von Tizian's Hause mit: "nach einer Wanderung burch bie Rirchen und Palafte Benedigs, nach bem wir Tag für Tag mit neuem Entzücken bie "Darftellung Mariens im Tempel" und bie "Affunta" gefeben, beschloffen wir, unferen Aufenthalt mit einem Besuche in dem Hause zu schließen, in welchem der große Alt= meifter über funfzig Jahre, bie Salfte feines Lebens, gewohnt hat, wo er lebte und liebte, wo er mit Aretino und Sanfovino, mit Bembo und Bernardo Taffo lachte und scherzte, wo er die schwarzäugigen venezianischen Damen bewilltommnete und fremde Fürften unterhielt, wo er ber Schönheit Unfterblichkeit verlieh und dann ftarb - ach, welch' eines Todes! eines Todes, ber in seinem Schrecken und seiner Scheußlichkeit all' die Bitterniß eines ganzen Lebens in wenig Stunden zusammenfaßte." Jameson flagte über ben elenben Ruftanb, in welchem sich bamals

bie Casa Tiziana befand: "vor vierzig Jahren sah man noch in einem Zimmer eine reizende Gruppe tanzender Cupidos. Einer der Miether wollte sie wegwaschen; als man ihn auf den Werth dieser Wandgemälde ausmerksam machte, versuchte er den Kalkbewurf von der Wand abzulösen, um ihn zu verkaufen. Was aus diesen Reliquien geworden ist, weiß man nicht: in solche Hände kam Tizian's Wohnhaus!" Heute würde die Verfasserin noch Weiteres zu klagen haben: denn das Haus des unsterdlichen Meisters ist längst dem Erdboden gleich gemacht!

Im Jahre 1847 begab fich Mrs. Jamejon wieder nach Rom, wo eine Rolonie englischer Celebritäten, Manner und Frauen — Francis Sylvester D'Mahonen, Charles hemans, Richard Wyatt, Penry Williams, Laby Charlotte Lury, Mrs. Butler sie empfingen, und ber Berkehr mit Minarbi, Cornelius, Overbeck, mit Lotte's Sohn, bem alten Reftner, mit bem Archäologen E. Braun ihr eine Quelle neuer Belehrung warb. Andere Berühmtheiten fanden sich ein, um diesen Binter an= ziehend zu machen, in welchem sich, wie unsere Reisende meinte, Bius IX. mit seinen liberalen Reformen eben anschickte, ein driftlicher Harun-al-Rafcib bes neunzehnten Jahrhunderts zu merben. Da kamen Mr. und Mrs. Cobben, Lord Walpole, von näheren Freundinnen der Reisenden Frau von Goethe und Dig Montgomery, jenes Urmobell einer englischen Touriftin, welche in einer Reit, wo es bereits Gisenbahnen und Botels gab, ein halbes Jahrhundert auf dem Continent reifte, ftets in ihrem Reisewagen, ber ihr Wohnhaus, Schlafzimmer und Dining-room war. Sie war eine Bermanbte von Lord Byron, mit beffen Gemahlin Mrs. Jameson lange Reit in innigfter Freundschaft lebte, bis ein nicht näher bekannter Umstand Diese Beziehung unwiderruflich zerftorte: ein für Drs. Jameson höchst schmerzliches Ereigniß, bas uns in Anbetracht bes vielberufenen Charafters von Lady Byron nicht fehr befremden kann. Unfere Reisende wohnte damals mit einigen ihrer Freunde und mit der Nichte, welche ihr Leben fpater ichrieb, am fpanischen Plat über ber

Spithöver'ichen Buchhandlung. Wer kennt sie nicht, biese munbervolle Biazza di Spagna, mit dem föstlichen Springbrunnen, mit der herrlichen, von ben iconen Mobellen ber Sabinerberge bevölferten Treppe, die zu G. Trinita de' Monti hinaufführt, mit bem reichen, ewig wechselnden Leben der Fremden, das fich hier concentrirt: Mrs. Jameson gab, wie wir Alle, ber Biagga ben Borgug gum Wohnen; aber ihre eigentliche Lieblingsstätte waren die ftillen Sügel bes Coelius, Esquilin und Aventin mit ihren alten Rirchen und Klöftern, ihren einsamen Garten und Bignen, hier eine Gruppe melancholischer Cypressen, bort eine luftige Pinie ober eine majestätische Palme: in der benachbarten Bafilika bie toftbaren Schöpfungen längft beimgegangener Beschlechter, ein marmorner Altar, wundervolle Porphyrfaulen, die ernsthaften Mosaiken altchriftlicher Jahrhunderte mit ber schweigenben Majestät ihrer überwältigenden Sprache. Schon damals mußte Mrs. Jameson über so manches Moberne, bas auch in biese heiligen Stätten einbrang, Rlage führen — was wurde fie heute fagen! "Und boch," fügt fie hinzu, bleibt fo Bieles, fo Bieles, um bas Berg zu erheben, es aufzurichten, fo Bieles, bas immer aus bem Gebächtniß schwindet, so Bieles, bas fortan ein Stud unseres Lebens bilbet!"

Und welchem wirklichen Archäologen wären jene Dinge, jene Reste des Alterthums, nicht ein Stück seines Lebens — vollends, wenn ihm die Gegenwart nichts mehr sagt, und er nichts mehr zu sagen hat als des Dichters Wort: "poco spera, nulla chiede!"

Ein Jahr später, inmitten ber europäischen Revolution von 1848, treffen wir Mrs. Jameson in Irland. Auch diese Reise sollte ihr bedeutsam werden. Sie hatte als Protestantin ihre ausgesprochenen Aversionen: nun trifft sie in einer kleinen Stadt des nördlichen Irland auf einen römisch-katholischen Gottesdienst. Der Prediger erklärt das Wort des Herrn: liebe Deinen Rächsten, und was sie hört und um sich sieht, ergreift sie auf das Tiesste, und sie schreibt in ihr Tagebuch: "nie sah ich eine

Bersammlung, die aufmerksamer, ehrfurchtsvoller, offenbar mehr bewegt und erbaut war als diese."

Unterbeffen mar Mrs. Jamesons Hauptwerk die "Sacred and Legendary-Art" (1848) erschienen. Man wird Robert Beel nicht für eine Autorität in Sachen ber Runftgeschichte erklaren. Aber fein begeifterter Brief an die Berfafferin, beren "eloquent and beautiful volumes" er preift, mag eine Borftellung bavon geben, welchen Gindruck bas Werk in gebilbeten Laienkreisen bervorrief. Diesen Eindruck gibt auch Longfellow wieder, ber Mrs. Jameson aus Amerika schrieb: "das Buch bringt in meiner Seele eine ahnliche Wirfung hervor, wie biejenige, welche große Orgelspieler hervorbrachten, indem fie, mahrend ihre Finger mit andern Taften beschäftigt icheinen, plöplich ungeahnte Schlüffel ihres Inftrumentes öffnen und einen ungebrochenen Strom von Melobien dahinrauschen laffen. Da liegen Ihre Bande, und es ift mir, als bruckten fie auf meinen Gebanken und zwängen ihn zu ununterbrochener Musit! Gott fegne Sie für bies Buch!"

Dieser "Sacred and Legendary-Art", welche, soviel mir bekannt ist, sieben Aussagen (lette 1874) erlebte, folgten noch brei andere Werke, welche sich als Erweiterungen und Fortssehungen berselben barstellen: 1852 die "Legends of the Madonna" (fünste Aussage 1872), die "Legends of the Monastic Orders" (fünste Aussage 1872) und die "History of Our Lord and of St. John the Baptist"), welch' lettere die Versassen aus arbeitete. Immer und immer wieder war sie zurückgekehrt in dies heilige Land der Kunst, wo jede Last des Lebens sich leichter trägt, wo der süße Dust seiner lebenden Blumen und der süßere Dust seiner hingestorbenen Poesie uns über die Leiden des Körpers und des Gemüthes hinwegtäuscht. Rom vor Allem war ihr theurer, sie brach

<sup>1)</sup> Letteres Werk wurde erst nach der Berkasserin Tode durch ihre Freundin, Lady Castlake, herausgegeben (1864); dritte Austage 1872.

in Enthusiasmus aus, inmitten bieser gewaltigen Ratur, inmitten ber antiken Denkmäler, inmitten ber heiligen Reste alten Christenthums! "Da ist," schreibt sie, "keine Chpresse auf den Hügeln Roms, keine Weinranke, die über die schattigen Gärten hinaussprießt, kein Bild in den großen Galerien und Villen, keine Ratakombe, kein Wärthrergrad unter den Siedenhügeln der Stadt, das nicht mit lebendigen Fasern in meinen Geist und meine Einbildungskraft hineingewachsen wäre und die theuersten persönlichen Erinnerungen sür mich in sich birgt." Vor Allem waren die Vilder sür sie wie eine offene klare Schrift: sie blickte sie an und verstand sosort, was der Weister mit ihnen gewollt hatte.

Mrs. Jameson hatte in ihren brei lettgenannten Sauptwerken, der eigentlichen Arbeit ihres Lebens eine nahezu voll= ftanbige Itonographie ber driftlichen Runft zu geben unternommen. Wenigstens find die wichtigften Themata berfelben, die Darftellungen Gottes, Jesu Chrifti, ber Madonna, ber Apostel, ber namhaftesten Märtyrer und Orbensstifter in biesen sechs Banden behandelt. Weber vor ihr noch nach ihr ift ber Gegenstand in ähnlicher Weise und ähnlicher Ausbehnung behandelt worben. Die älteren ikonographischen Werke waren rein bilettantisch: erft feit die claffische Archaologie bie Grundfate ber modernen Kritit auf die Itonographie ber Griechen und Römer angewandt und ein Vorbild wissenschaftlicher Behandlung eines solchen Borwurfs aufgestellt hatte, konnte an eine ernftgemeinte Itonographie unferer altchriftlichen Dentmäler gebacht werben. Mrs. Jameson war bie Erste, welche ben Bersuch einer solchen in größerm Maßstabe magte. Ihr war klar geworden - und barin lag ber Fortschritt, welchen ihre Arbeit bezeichnet - baß, um die ungeheuere Aufgabe zu bewältigen, vor Allem zwei Dinge geschehen mußten. Man durfte fich nicht beschränken auf bie Augrundelegung eines nur unvollständigen, mehr ober weniger bem blogen Zufall verdankten Materials; und: es mußte nicht blog alles Erreichbare an Monumenten gesehen und geprüft werden, sondern es mußten auch die Dentmaler ber Literatur und Boesie in steter Barallele mit den= jenigen der bilbenden Kunfte gesetzt werden. Es ward ihr klar, baß hier bie einen bie anderen erklärten, und baß, wer auf ben Ramen eines Archaologen Anspruch erheben wollte, ben Geift seines Boltes in allen seinen monumentalen und literarischen Offenbarungen zugleich ftubirt haben muffe. Mrs. Jameion war beftrebt, das Sinnen und Trachten der chriftlichen Borzeit aus ben Werten ber Bater tennen zu lernen. Sie fah in ben humnen bes Mittelalters, in ben Schriften ber Phyftiter bie Quellen jener Runftvorstellungen, die uns in den Band- und Glasmalereien unferer Rathebralen, in ben entzückenben Schöpfungen eines Fiesole entgegentreten. Sie bat vorzüglich auch bas Berdienft, einbringlich auf Dante's Bebentung für bie bilbenbe Runft bes Mittelalters hingewiesen zu haben. Und bas Alles geschieht nicht in der Form trockener Abhandlungen und ermübenber Romenclaturen. Gin jeber ihrer Artikel ftellt einen fleinen Effan bar; er lehrt uns, welchen Blat die Madonna ober St. Ratharina ober eine andere Beilige in ber Erinnerung und in ber Phantasie vergangener Jahrhunderte eingenommen hat; wir sehen die beiligen Gestalten formlich vor unseren Augen hinschweben, in dem gangen Bauber poetischer Bollendung, den ihnen die kindliche Phantafie des Mittelalters lieb, in der vollen Gewalt, die fie über die Gemüther übten, und die, mag man über die religiose Seite ber Sache benten wie man will, sicher bie Wirtung gehabt hat, Geftalten von unendlicher Schönheit, Gebilbe von unsagbarer Ibealität, geschaffen ju haben. Wenn aber bas, mas wir hier Alle bewundern und lieben, feien es bie Bilber von S. Marco in Florenz, seien es die Fresten der Loggien, und Stanzen im Batican - wenn bas für uns Alle -Ratholiken ober Brotestanten — ewige, allgemein menschliche Gultigkeit gewonnen bat; bann bat bie Wiffenschaft, welche ben Sinn biefer Darftellungen aufschließt, dann hat die "Itonographie ber Beiligen" boch auch einen allgemeinen und höheren Werth, bann barf fie fich richten an die Theilnahme aller Gebilbeten. Diefen fie naber ju bringen, war Drs. Jamefon's Lebensaufgabe, und fie bat biefelbe, wenigftens für England, im Ganzen gelöft. Fragte man mich nach bem Berthe ihrer Arbeiten im Lichte ber heutigen Forschung, so ift Manches einzu-Als Mrs. Jameson schrieb, war die Reconstruction ober vielmehr bie eigentliche miffenschaftliche Begrundung ber driftlichen Archaologie taum erft eingeleitet. Roch hatten bie großen Bublicationen de Roffi's das Fundament für die Erklärung ber altchriftlichen Bildwerke nicht geschaffen; noch war man sich nicht klar über ben ganglich verschiedenartigen Charakter ber altdriftlichen und mittelalterlichen Symbolit, und noch mar man entfernt bavon, in allen Studen bie richtigen Principien für die Interpretation ber Bilder ber romanischen und gothischen Runft gewonnen zu haben; noch irrte man endlich völlig in ber Beurtheilung bes Ginfluffes, welchen ber Bygantinismus auf bie abendländische Runft ausgeübt hatte. Heute haben wir uns verbefferter Kenntnig in all' diesen Dingen zu rühmen: aber noch immer besitzen wir teine genügende Itonographie bes Mittel= Seit man angefangen hat, Runfttopographien ber ein= zelnen Länder herauszugeben, ift uns erft recht flar geworben, wie unvollständig das Material ift, auf welchem alle bisherigen Bearbeitungen bes Gegenstanbes aufgebaut find. Bas wir heute an Material besitzen, übertrifft basjenige ber Mrs. Jameson ficher um bas Behnfache: aber blide ich auf die Taufende von Schedulae, auf benen ich feit fast breißig Jahren meine Lesefrüchte auf biefem Gebiete eingetragen, so bient es mir, um mich ju überzeugen, wie weit wir noch von bem Riele entfernt find. Immer aber noch nehme ich voll Dankes und voll Anerkennung bie Bücher ber Drs. Jameson gur Band, und ich bewundere bie Energie und ben Muth biefer Frau, welche für ihre Zeit Etwas wagte, was wir uns heute nicht mehr ober noch nicht zu unternehmen getrauen.

Es hat ber gelehrten Forscherin in ihren fterblichen Tagen

an Anerkennung übrigens nicht gesehlt. Wir sahen, wie die bebeutendsten Menschen der Zeit sie mit ihrer Freundschaft besehrten. Seit dem Jahre 1851 hatte ihr die Königin von Engsland eine Pension von 100 Pfund auf die Krone angewiesen. Ihre letzen Jahre waren durch körperliche Leiden heimgesucht, die sie nicht hinderten, einen großen Theil des Tages dem Studium im britischen Museum zu widmen. Ein Brustleiden setze ihrem Leben und ihrem Wirken ein Ende (1859): in jenen Tagen, die dem Tode vorausgingen, umschwebte die Erinnerung an die herrlichen Schäße, die der Director des British Museums, Herr Panizzi, ihr kürzlich vorgelegt, an die koskbaren Miniaturen und Stiche dieser unvergleichlichen Sammlung ihr Krankenbett, und die poetischen Gestalten der Borzeit, denen sie das beste Stück ihres Lebens gewidmet, gaben ihr das Geleite ins Jenseits.

### II.

Anna Jameson hatte auf bem ihr eigenften Gebiet eine Rivalin dicht neben sich. Luisa Twining tann ihr an Ausbehnung ber literarischen Thätigkeit und auch wohl an Anmuth und Reichthum bes Geiftes nicht verglichen werden. Aber auch ihre ikonographischen Publicationen: "Symbols and emblems of early and mediaeval christian Art" (London 1855) und "Types and figures of the Bible, illustrated by the Art" ac. (London 1855) erfreuten sich bes Beifalles: sie sind nicht bloß in England, sondern auch bei uns verbreitet, und werden vielfach angeführt. L. Twining hat fich gleichfalls nicht bloß auf bas gedruckte Material beschränkt, sie geht ebenso bem hand= schriftlichen und unedirten nach, und es gebührt auch biefer Dame ein ehrenvoller Plat in der Literatur unferer driftlichen Archaologie. Beit bebeutender aber ift die gelehrte Birtfamteit einer britten Tochter bes Inselreiches, die noch unter ben Lebenben weilt und fich in ber gesammten Gelehrtenrepublit eines bewährten Rufes erfreut. Das ift Dig Margaret Stotes, irre ich nicht, die Tochter eines Dubliner Brofeffors,

welche sich ganz auf das Gebiet der irischen Antiquitäten geworfen hat. Ihre Betheiligung an ber Berausgabe bes großen von Lord Dunraven begründeten Werkes über die Alterthümer Irlands hat ihren Ruf begründet 1). Dann bereicherte fie bie keltische Forschung mit einem Quellenwerk ersten Ranges, in welchem fie bie von George Betrie gesammelten frühchriftlichen Inschriften Frlands publicirte: eine Arbeit, welche ebenso ber driftlichen Epigraphit, wie ber erft aufblühenden und mühfam sichern Boben gewinnenden teltischen Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte zu ftatten tam2). Ihre neueste Leiftung ift ein Bandchen, welches ich allen Besuchern Londons und Großbritanniens als Suhrer durch das Gebiet der chriftlichen Alterthumer der Inseln empfehlen möchtes). Bekanntlich hat die Berwaltung des South Renfington Museum neben so manchen anderen praktischen, auf bem Continent leiber noch nicht allweg nachgeahmten Einrichtungen auch die Berausgabe billiger illuftrirter Rataloge und barftellender Führer burch bie verschiebenen Gebiete biefer unermeglichen Sammlung veranftaltet. Bon ben erften Sandbüchern biefer Art war Mastell's "Erklärung ber altchriftlichen und mittelalterlichen Elfenbeinfculpturen" eines ber beften. Diefem fteht nun wurdig Dig Stotes' Compendium jur Seite, welches, fich anlehnend an bie Beftanbe und Abguffe bes South Renfington Museums, einen höchft belehrenden und bei aller Rurze vollständigen Ueberblick über bie fruhchriftlichen Denkmäler Irlands und Englands gibt: ein Schriftchen, bem wir in Deutschland nichts Aehnliches zu vergleichen haben, und

<sup>1)</sup> Lord Lunraven, Notes on Irish Architecture. Edited by Margaret Stokes. London. 1875—1877. 2 voll. 4°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Christian Inscriptions in the Irish Languang e chiefly collected and drawn by Georgie Petrie, edited by M. Stokes (Ann. Vol. of the Royal Hist. and Arch. Association of Ireland). Dublin. 1870—1878.

<sup>3)</sup> Early Christian Art in Ireland. By Margaret Stokes. Published for the Committee of Council on Education. London. 1878 (South Kensington Museum. Art Handbooks).

bas auf jeber Seite von der Sachkenntniß und dem gesunden tritischen Urtheil der Verfasserin rühmliches Zeugniß ablegt. Kein Mann hätte das besser machen können, als diese wackere Collegin, der ich hiermit ein macte virtute über den Canal zurusen möchte.

Rur wenige Worte kann ich über einige "Archaologinnen" jagen, welche bem Continent angehören, beren Lebensverhältniffe mir indeffen weniger befannt find, und beren Arbeitsgebiet bem meinigen ferner liegt, als bas ber genannten. Da wären zwei Frauen zu nennen, welche ihren Gatten bei großartigen und bie Belt mit ihrem Ruhm erfüllenden Forschungen und Ausgrabungen eine wirkliche Stute gewesen find: Frau Dr. Schliemann in Athen und Madame Dieulafon in Baris. In wie weit beibe Frauen eine fachmännische Ausbildung gewonnen haben, entzieht fich meiner Beurtheilung: vor bem Muthe, ber Bingebung, der Begeifterung beiber Damen für ein hobes miffenschaftliches Riel, vor ihrer Ausbauer und Energie muß Jeder Hochachtung empfinden. Diese Ramen werben ftets genannt werben als Beweis, daß auch Aufgaben, welche schwere körperliche Muhfal, Strapazen und Gefahren aller Art mit fich führen, von Vertreterinnen bes zarten Geschlechtes erfolgreich gelöft ober unterstütt werden konnten. Für unsere Wissenschaft fällt bas burchaus in die Bagichale: benn sicher ift die Archäologie eine ber Disciplinen, welche es ihren Jungern nicht leicht macht. Wer nicht im Stande ober nicht gewillt ift, jeden Augenblick mit feiner Berfon zu bezahlen, wer nicht zu wollen verfteht, bem find die Pforten diefes Reiches verschloffen: die reife Frucht ber Erfenntniß fällt bier feinem Bequemen in ben Schoß.

Rur turz erwähnt seien auch zwei andere Frauen. In den vierziger und fünfziger Jahren begleitete die verstorbene Frau Sibylla Mertens = Schaffhausen die Bestrebungen der "Alterthumsfreunde im Rheinland" mit verständnißvoller und ersprießlicher Theilnahme. Das sind nun schon manche Jahre her: der vollen Gegenwart aber gehört das Interesse an, welches

eine in allen archäologischen Rreisen verehrte, nicht minder burch ihren Beift, wie durch ihre Geburt hervorragende Dame, Die Gattin bes Professor Belbig in Rom, ber classischen Alterthumswissenschaft und ber Kunftgeschichte zuwendet. Der Name ihres Gemahls ift ben beften Zeiten bes Deutschen archaologis schen Inftituts auf immer verknüpft; wer von uns gebenkt nicht mit Wehmuth ber langen schönen Jahre, wo ber unvergegliche Bengen an ber Spite berfelben ftanb, und Alles, mas fich von Archäologen in Rom zusammenfand, burch seine und ber Helbig's wiffenschaftliche und gesellige Tugenben zu einem wahren Familien= leben verbunden wurde. Run ift auch bas bahin - aber es blieb uns doch jener gaftliche Berd, droben in ber herrlichen Billa bei St. Onofrio, welche Professor Helbig, nach seinem Auszug aus bem Capitol bewohnt und von beren Decken Giulio Romano lächelnd herabschaut auf das Leben und Treiben von Menschen, die werth find, mit ben Göttern ber Renaiffance unter einem Dache zu wohnen.

Wir haben Frau Helbig begrüßt: kehren wir über bie Tiber zurück in die ewige Stadt und treten wir, nahe bei S. Maria in Campitelli, in den Palast der Frau ein, welche heute unzweiselhaft den Reigen der archäologischen Damen ansführt, und welcher der Rest dieser Blätter gewidmet sei.

#### III.

Donna Ersilia Caetani=Lovatelli ist die Tochter des am 11. November 1883 im Alter von 79 Jahren verstorbenen Herzogs Michelangelo Caetani-Sermoneta und die Schwester von Don Onorato, der dis zum Tode des Baters den Titel eines Principe von Teano führte und jest das Haupt der Caetani'schen Familie ist. Seit den Tagen jenes herrschgewaltigen Papstes, den die Caetani als zweiten aus ihrem Hause lieferten, seit Bonisacius VIII., den Dante zürnend "lo principe de' nuovi farisei" genannt, ist die Familie eine der erlauchtesten Roms: sie hat neben den Colonna und Orsini den höchsten Rang im Kraus, Essans.

römischen Abel und erfreut sich noch heute eines ausgebehnten Besitzes, ben ber verftorbene Bergog vortrefflich verwaltete. Steigt man bie Treppe bes großen Caetani'ichen Balaftes hinan. so begegnet man einer lateinischen Inschrift, die Don Dichelangelo fich felber gefett als "bem, ber bie Schulben feiner Bater bezahlt - ein seltenes Ding in ber Geschichte ber römischen Aristokratie." Es war ein merkwürdiges Original, ber alte, blinde Duca, ben gang Rom fannte, und ber fein Rom wie kein Anderer auswendig wußte. Sein Wesen entbehrte nicht manches bizarren Ruges, aber es war ganzlich frei von jenem Riefenzopf, ber, wie Gino Capponi einmal fagt, bem römischen Abel bis auf den Boden herunterhängt. Freilich war er seiner fast königlichen Abkunft sich bewußt und stolz darauf: aber selbst wo bieser Abelsstolz durchbrach, geschah es nicht ohne jenen humor und jene Selbstironie, die Don Michelangelo fo anziehend und liebenswürdig machten. So meinte er einmal, von einer Beirath fprechend, die, ich glaube, vor zweihundert Jahren zwischen einem Farnese und einer Caetani geschloffen wurde: "wir haben uns bamals lange bebacht, ehe wir diese Mesalliance zugaben." Und von ber römischen Frage rebend, außerte er scherzend: "ich weiß nicht, warum die Carignan und die Becci fich nicht verständigen follten; find fie boch alle beibe eigentlich nur Landiunter." Don Michelangelo hatte in bem bekannten Philologen und Archäologen Emilio Sarti einen vortrefflichen Lehrer feiner Jugend gehabt. Ihm und bem steten Umgang mit ben bedeutend= ften Alterthumsfreunden Roms verbankte er feine munderbare Befanntichaft mit ben antiten Dentmälern; fich felbft aber und seiner beharrlichen Arbeit seine beispiellose Bertrautheit mit Dante, beffen "Divina Commebia" er feit feinem fünfund= zwanzigsten Jahre auswendig wußte und von ber er in seinen späteren Jahren noch an Tropa schrieb: "immer und immer bin ich von diesem göttlichen Gebicht erfüllt und entzückt sempre vago e amoroso." Berichiebene Schriften zeugen von feiner ernsthaften Beschäftigung mit ber Dichtung, welche er in

einem Briefe an ben nun auch bahingegangenen Giuliani (13. März 1857) "bas größte Runstwert nennt, welches ber menschliche Geift je hervorgebracht hat". In politischer Begiehung mar ber Bergog ftets ben gemäßigt liberalen Ibeen zugethan. Er begrüßte bie constitutionelle Aera Bius IX. und biente ihr: nach ber Ermordung Bellegrino Rossi's zog er sich indeffen auf feine Billa in Frascati gurud und blieb ber Bolitit ferne, bis Rom italienisch ward. Der General Caborna, welcher im September 1870 bie Refibeng bes Papftes befette, bat ibn, ben Borsit ber Giunta zu übernehmen: in bieser Eigenschaft überreichte ber Herzog von Sermoneta dem König Bictor Emanuel bas Plebiscit, welches Rom mit Italien vereinigte. Inbessen blieb Caetani nicht lange an ber Svipe ber städtischen Berwaltung. Er fand balb, wie er fich ausbruckte, bag bie Piemontefen noch größere Thorheiten begingen als bie Bapft= lichen und jog fich für immer von ber politischen Schaubuhne zurud. In religiöfer Sinficht mar er immer Ratholit geblieben, er ift auch als solcher gestorben. Das war ber Mann, ben Donna Erfilia als ihren Bater verehrt. Die Liebe zum Alterthum, bas Verständnig und die Freude an ben antiken Monumenten war in biesem Saufe etwas so Selbstverftanbliches, bag bie Tochter biefe Dinge ebenso spielend lernte, wie andere Mäbchen bie finbischen ober eitlen Grillen und Unterhaltungen ber Weltbamen gewiffermaßen mit ber Muttermilch einsaugen. Der Umgang mit ben großen Gelehrten, welche ben Balazzo Caetani besuchten und mit bem Bater freundschaftlich verkehrten. fam hinzu, um die junge Archaologin rasch auf bem Gebiete ber Alterthumswissenschaft zu orientiren. Lateinische und griechische Sprache und Literatur wurden ber Bringeffin fo geläufig wie irgend einem unserer fachmännisch und akabemisch außgebildeten Philologen. Ich citirte einmal einen Ausspruch, ich weiß nicht mehr von Chateaubriand ober von Lamartine. "Aber wiffen Sie auch," unterbrach mich Donna Erfilia, "von wem ber Dichter biese Sentenz hat?" Und bann citirte sie mir

ohne Weiteres ben betreffenden Bers bes Guripibes. Erfilia hatte ihre Sand bem aus dem Ravennatischen stammenben Grafen Lovatelli gereicht: eine Che, beren Glück burch ben frühen Tob bes Lettern vor etwa breizehn Jahren zerstört wurde. Mehrere Söhne, von benen ber alteste jest italienischer Marineofficier ift, und zwei reizende Tochter, Donna Callifta und Donna Rosalia, sind biesem Bunbnig entsprossen. ift die Mutter eine forgfame Erzieherin, die ihre Bflichten vortrefflich zu erfüllen und ihre Guter zu verwalten weiß. Aber bas hindert sie nicht, ihren Lieblingsstudien obzuliegen und, namentlich auf bem Beimgang ihres Gatten, in bem Stubium bes Alterthums Troft und Linberung ihres Schmerzes zu suchen. Auf meine Frage, welchen Studiengang fie gurudgelegt, ant= wortete sie mir jungst: "Ich war Frau und Mutter mit achtzehn Jahren; balb nach ber Geburt meines älteften Sohnes begann ich mich langsam ben Studien zuzuwenden, ohne je baran zu benten, etwas zu ichreiben und brucken zu laffen. Dag es bagu kam, war reiner Zufall und geschah gelegentlich ber Aufbedung ber Grabschrift bes Crescens. Und ba — ce n'est que le premier pas qui coûte -, nachdem ich einmal angefangen hatte ju fchreiben, fuhr ich fort und gelangte babin, wo Sie mich heute sehen." Eine Reihe archäologischer Abhandlungen erwarben ihr die Aufnahme in die unter Quintino Sella's Brafidium neuerrichtete königliche Atabemie ber Biffenschaften (Accademia de'Lincei): ben Freitagssitzungen bes beutschen archäologischen Inftituts, ben Monatssipungen ber von be Roffi und Brugga begründeten Gesellschaft von Freunden des christlichen Alterthums ift fie eine treue Theilnehmerin. Bor Allem aber ift ihr haus ber Sammelpunkt ber gesammten archäologischen Welt Roms, ich will lieber fagen, Europas geworben. Erfilia hat sich von bem zeitraubenden und inhaltsleeren Berkehr mit ber rauschenden, bem Bergnugen und frivolem Reitvertreib nachgebenden Leben des eleganten Sigh-Life gurudgezogen; fie hat dafür aus ihrem Salon bas Rendezvous aller Derer ge-

macht, welche Geift und Wiffen nach Rom zusammenführt. Theodor Mommfen und Gregorovius find hier alte, gern gefebene und gefeierte Gafte; be Roffi, ber alte Sausfreund bes Baters, ber felten nur Abends ausgeht, erscheint boch von Reit zu Beit und liefert, im Gegenfat ju uns norbischen Baren, ben Beweis, daß man ein großer Alterthumsforscher und doch ein Mann von vollenbeter Grazie bes Benehmens und hinreißenber Anmuth bes Charafters fein fann. Die Bertreter ber beutschen wie der frangösischen Schule begegnen sich hier auf neutralem Relbe. Leblant und Geffron, welche einander in der Leitung ber französischen École d'archéologie ablöften, sind ba häufige Besucher: Einer wie ber Andere leuchtende Beispiele internationaler Liebenswürdigkeit und ebelfte Bertreter all' bes Schönen und Anmuthigen, was ber Beift und die Cultur unserer westlichen Rachbaren aufzuweisen vermag. Europa hatte feinen Rrieg ju fürchten, wenn unfer archaologisches Collegium an Donna Ersilia's prächtigem und erquickendem Ramin über feine Beschicke zu entscheiben hatte. Es ift leiber nicht fo, und wir haben ba höchstens über bie Auslegung eines alten Textes ober über die Interpretation eines antiten Sartophags ein Wort mitzureben. Un Renntnig biefer Dinge aber fteht bie ichone und majestätische Berrin bes Sauses ihren Gaften nicht nach, und von ihrem Ronnen einen Begriff ju geben, labe ich ben Lefer und die Leferin ein, sich die Früchte ihres Geiftes näher anzusehen. Diese Bublicationen, meift in ben Atabemieschriften ber Lincei, jum Theil in bem Bulletino ber ftabtifchen archaologischen Commission in Rom ober ber "Nuova Antologia" erschienen, sind jest ihrer Mehrzahl nach in einem fürzlich ausgegebenen hubschen Bande 1) vereinigt: fie beginnen mit bem im Jahre 1878 zuerst mitgetheilten Auffate über die Inschrift bes Bagenlenkers Crescens. Die weitern Effans erörtern eine Afchenurne mit Darftellungen ber eleufinischen Geheimniffe, ein antites

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> E. Caetani-Lovatelli, Antichi Monumenti ilustrati. Roma, 1889.

Mofait mit einer Scene aus ben Rämpfen bes Circus, ein auf bem Esquilin gefundenes Basrelief mit ber hochzeit von Belena und Paris, eine Saulenbafis mit ber Darftellung bes Ril, ein Marmortopfchen, bas einem als Wagenlenter bienenden Knaben angehörte, eine Botivstele mit Minerva, die bas Gorgonen= haupt trägt; wieber ein Mosait mit ben Bagenlentern bes Circus; eine 1878 auf bem Campo Berano gefundene niedliche Marmorftatuette, welche einen mit Ruffen spielenben nachten Anaben vorstellt; ein Glasgefäß bes Museo archeologico in Florenz mit einer ben bionnfischen Gult betreffenben Scene; bie Spielzeuge ber antiken Rinberwelt, die hier unter bem Titel "Parvula" behandelt werden, endlich jene reizende, in fo manchen Barianten wiederkehrende Darftellung von Amor und Pfyche, in welcher bas Reitalter ber Antonine wie in bem Raub ber Broserpina und andern beliebten Sarkophagsculpturen die Idee ber Unfterblichkeit und ber in einem jenseitigen Leben ju erhoffenben gludfeligen Wiebervereinigung fich gerne vor Augen führte: eine Darftellung, bie in ihrer allgemein gultigen und bes polytheiftischen Beigeschmads völlig entkleibeten Beziehung von ber altdriftlichen Runft einige Mal zugelaffen murbe und fclieflich auch in ber neuen Runft, bei Raffael und Canova wiebertehrt - wie die Verfasserin sagt "in jeglicher Sinsicht und unter ichem Gefichtspunkt ftets eine ber ebelften und garteften Schöpfungen, bie aus bem Geifte bes Menichen hervorgingen: ein Sujet, in welchem fich die Theorie der Liebe zusammenfaßt, fo wie fie Plato verstand; jener Liebe, welche in ber Seele bie Erinnerung an bie ungeschaffene Schönheit wachruft, fie abelt und zum Simmel jurudführt, von bem fie getommen ift." Rie ift biefer icone Muthus bes Alterthums schöner und liebenswürdiger behandelt worden, als in diesem zu wiederholten Malen auch für sich abgebruckten Auffate 1). Richt alle Studien der erlauchten Forscherin sind in bem erwähnten Sammelbande vereinigt: im Jahre 1882

<sup>&</sup>quot;) Ersilia Caetani-Lovatelli, Amore e Psiche. Roma. 1883.

tamen zwei weitere Bändchen heraus, von benen das eine das bei den Alten übliche Rosenfest behandelt, welches auch im Mittelalter und in unserer Zeit bei den christlichen Bölkern seinen Rachhall hat, dann unter dem Titel "Tramonto Romano" die melancholische Betrachtung bringt, die sich der Archäologin inmitten des wundervollen Gartens der Billa Mattei aufdrängt, da, wo ihr Blick über die von der Abendsonne vergoldeten Ruinen des Cölius streift und der sterbende Tag sie an das ewige Sterben und Wiederaussehen dieser Welt gemahnt — mundus nunquam est, nascitur semper et moritur.

Ein lettes Werk Donna Erfilia's, bas ich hier befprechen mußte und bas zugleich ihr umfangreichstes, ift "Thanatos" überschrieben. Seit Jahren bachte ich eine "Archaologie bes Tobes" ju fchreiben und an ben Dentmälern bes Grabes jenen Gedanken, Leiden und Empfindungen nachzugehen, welche bie menschliche Bruft burchzogen, seit Todesbangen und Trennungsschmerz unter uns genannt werden. Das Jahr 1888 mußte ben Blan in mir reifen: ba kam mir die Freundin zuvor; wehmuthigen Sinnes las ich auf bem erften Blatte ihr "ricordo di perenne amicizia" und über bem Texte bas Motto "usque dum vivam et ultra." Ich weiß nicht, ob Jemand sich jemals aufrichtiger freuen konnte, daß ihm ein liebgeworbenes Thema unerwarteter Beise weggenommen wurde: hier war die Freude eine mahre und leichte, benn Donna Erfilia's "Thanatos" verrath eine solche Belesenheit in alter und neuer Literatur, eine so volltommene Bertrautheit mit bem Beften, mas jemals über ben Tob und ben Tobesgebanken geschrieben wurde; er zeigt ein fo feines Berftanbniß, ein fo tiefes Einbringen in ben Ginn ber Runftwerke, welche bies Thema von so lieblicher Furchtbarkeit behandeln, daß ich von Seite zu Seite von fteigender Bewunderung ergriffen wurde. Ich bente mir, Niemand, auch fein Laie in archäologischen Dingen, wird bies "Tobesbüchlein" ohne Gewinn und Erhebung lefen: Die archaologische Erubition ber Berfasserin und ihr von fanfter Schwermuth getragener

Geist hat sich hier ein ebles Denkmal gestiftet: stimmen wir ihr bei, wenn sie am Schlusse ihrer Betrachtung die Aufforderung des Sokrates wiederholt: guten Muthes zu sein in Bezug auf den Tod — svelntdas elvat neos rov Jávarov (Plat. Apol. Socrat. 33), da das kein Uebel für uns sein könne, was das natürliche Geset der Götter, die über dem Wohl der Menschen warten, für unser Bestes also eingerichtet hat 1).

Literarische Beschäftigung ist von jeher den Einen Untershalt, den Andern Schmuck des Lebens, Bielen beides zugleich geswesen. Unter den Frauen, welche sich in unserer Zeit an der archäologischen Forschung betheiligten, lernten wir solche kennen, welche in diesem Studium Erquickung, Ablentung und Trost suchen; einer von ihnen ward die Archäologie auch Schutz gegen die Noth des Lebens. Was diesen Frauen gelungen ist, vertheidigt sie gegen die Anklage, ein ihrem Geschlechte unzugängliches Gediet betreten zu haben; mag es Andern Antrieb und Sporn sein, ihre Krast zu versuchen.

--:=:::-::-----

<sup>&#</sup>x27;) Rachbem bieser Aussatz geschrieben war, erschienen noch zweit weitere Arbeiten ber Berfasserin: I lumi e le luminare nell' antichità (Nuova Antologia, Serie III, vol. XXII, 15. Juli 1889) und: I sogni e l'ipnotismo nel mondo antico (ebenda vol. XXIV, 1. December 1889), serner, abgesehen von kleineren Abhandlungen: Miscellanea archeologica, Roma 1891; Nuova Miscellanea, Roma 1894; Kömische Essay, mit einem Borwort von E. Petersen. Leipzig 1891. Schließlich möchte ich ben Genannten noch ben Ramen einer auf bem archäologischen Gebiete schriftstellernben Dame anreihen, mit beren Bestrebungen ich auch erst in ben letzten Bochen bekannt geworden bin. Es ist Mrs. Elisabeth Lecky, die Gattin bes bekannten historifers Englands, eine geborene Holländerin (Baronin v. Debern), welche soeben einen gut geschriebenen Aussach, "The Gardens of Pompeji" in Macmillan's Magazine (November 1889) veröffentlicht hat.

## VI. Pittoria Colonna.<sup>1</sup>) (1891.)

1) Abgebr. ,D. R. 1891, LXVI, 427 ff.



I.

ierhundert Jahre find es nun, daß Agnese von Montefeltro, Tochter des Herzogs Federigo von Urbino und einer Sforza von Befaro, ihrem Gemahl, Fabrizio Colonna, dem Großneffen Bapft Martin's V., Berrn von Baliano und fpater Fürften von Tagliacozzo, ben Macchiavelli in seinen Dialogen als ben Meifter ber Rriegsfunft auftreten läßt, in Bittoria Colonna bie einzige Tochter, Italien seine größte Dichterin schenkte 1). Die früheste Jugend Bittoria's fiel in die Zeit, wo Alexander VI. mit feiner Confequeng barauf ausging, auf ben Ruinen ber alten Baronialgeschlechter bie Macht bes Saufes Borgia aufzubauen. Nur ber plötliche Tod bes Bapftes und ber Ausammenbruch von Cefare Borgia's herrlichkeit verhinderte, daß felbst ihr Geburtsort Marino bem Erbboben gleich gemacht murbe. Schon als Rind aus politischen Rudfichten bem Sprögling eines ber angesehenften ber im Reapolitanischen eingewanderten spanischen Geschlechter, Ferrante Francesco d' Avalos, verlobt, ward fie siebzehnjährig beffen Gattin, und bamit Marchefa bi Bescara, unter welchem Namen fie bas 16. Jahrhundert gefannt hat. Die Ehe war

<sup>&#</sup>x27;) Das Geburtsjahr 1890 barf burch bas Zeugniß ber im Archiv ber Colonna bewahrten Stammbäume als gesichert betrachtet werben (vergl. Visconti Vita p. XIV; Gasparn, Geschichte ber italienischen Literatur, Bb. II, S. 688, bezweiselt bas Datum 1490 auf Grund bes Sonettes 76); bagegen weiß Niemand ben Geburtstag mit Sicherheit anzugeben.

kinderlos und scheint auch sonst nicht in allweg glücklich gewesen zu fein: früh hat die junge Fürstin, welche, wie auch Capponi gesehen hat, den unruhigen, abenteuerlichen und ehrgeizigen Beift Bescara's weber begreifen noch befriedigen tonnte, Ginsamkeit und Bereinsamung bes Herzens tennen gelernt, mahrend ihr Gatte im Dienste Spaniens meift in ben Baffen stand, balb mit Rarl V. in nahe Beziehung tam und seinem Raifer als Feldherr die große Schlacht von Bavia 1525 gewann, Franz I. jum Gefangenen machte und bann in Ungnabe, an ben bei Pavia empfangenen Wunden, am 26. November 1525, in Mailand ftarb. Sicher ift, daß er bem Raifer verdächtig mar, feit Morone's Intriquen ihn zur frangofischen Bartei herüberzuziehen suchten und man ihm Reapels Königstrone angetragen Das Urtheil ber Geschichte über Bescara schwankt 1). "Ich erinnere mich," fagt Guicciardini, "wie mir Morone in ben Tagen Leos' X. gesagt hat, in gang Stalien gebe es teinen Menschen von größerer Bosheit und geringerer Treue als ben Marchese von Bescara." Diese Aeuferung ist sicher zu hart und ein Aussluß der Barteileidenschaft: auch scheint sie durch Morone's Bertrauen auf die Ehrenhaftigkeit des Mannes felbst widerlegt zu werden. Dagegen muß man Gregorovius Recht geben, wenn er meint, bas unredliche Verfahren bes Marchefe gegenüber Morone bleibe boch ein Fleden in feinem Charafter2). In diesen Jahren lebte Bittoria meift in Jöchia, Reapel, Marino, vorübergebend in Rom, wo fie mit Bembo, Saboleto, Ariofto, Molza, in Beziehungen trat, namentlich aber mit Giberti, bem späteren Bischof von Verong und langiährigen Vertrauten Clemens' VII., beffen Bahl fie mit einem burch bie Ereigniffe

<sup>&#</sup>x27;) Wir erinnern hier an die dichterische Auffassung des Charakters in der meisterhaften Rovelle: "Die Bersuchung des Pescara" von Conrad Ferdinand Mener, welche zuerst in der "Deutschen Rundschau" (1887, Band LIII, S. 1. sf.) erschien und den Lesern dieser Zeitschrift unvergessen sein wird.

<sup>3)</sup> Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter, Bb. VIII. S. 451.

in keiner Beise gerechtfertigten Enthusiasmus begrüßte, mit bem fie aber in gutem Einvernehmen blieb, auch mahrend ihre Berwandten, die Colonnesen, den Batican überfielen und an jenem Ariege gegen ben Bapft theilnahmen, ber zu ber schrecklichen Plünderung Roms im Jahre 1527 führte. Bittoria, welche fich nach bem Tobe Pescara's in das Rlofter S. Silveftro in Capite ju Rom zeitweilig jurudgezogen, fab biefen Borgangen von Marino, bann von Reapel und Ischia aus zu. hier verkehrte fie 1533 u. A. mit Bernardo Taffo, beffen berühmterer Sohn Torquato elf Jahre später in dem benachbarten Sorrento bas Licht ber Welt erblickte. Balbaffare Caftiglione mar ihr ichon früher näher getreten und hatte ihr zuerst bas Manuscript seines gefeierten "Cortegiano" vorgelegt, in welchem die Frau von Stande in einer Beise gezeichnet wird, die zwar zunächst an Filiberta, Giuliano de Medici's Gemahlin, und der Königin Luisa von Frankreich Schwefter bas Mufter nimmt, ficher aber auch den Aufblick zu der Marchesa von Bescara nicht meidet. Vittoria hat seit dem Berluft ihres Gatten nie etwas Anderes als ftille Burudgezogenheit gesucht 1), mit Borliebe in befreundeten Rlöftern, in Orvieto in S. Baolo (1540), in Viterbo in Sta. Caterina (1541), zulett in Rom bei ben Schwestern von Sant' Anna be' Funari, mit wenigen Dienerinnen und höchst einfach gewohnt, gang mit ben Uebungen driftlicher Frommigfeit beschäftigt und ber Strenge eines Buglebens hingegeben, für welches in ber Unschuld ihrer Jugend kein Anlag vorlag, zu bem fie ber Anblick ber Leiben ihrer Zeit und ber Berirrung ber eigenen Blutsverwandten hinziehen mochte und beffen übermäßigen Gifer fie erft einstellte, als Reginald Bole ihr Gewiffensrath wurde. Die



<sup>1)</sup> Kur einmal trat Bittoria aus bieser Zurückgezogenheit heraus, als sie sich wahrscheinlich im Interesse bes von ihr beschützten Capucinersorbens, im April 1537, nach Ferrara begab, wo sie bie glänzenbste Aufnahme am Hose Herzog Ercole's II. von Este und Renée's von Frankreich sand und am 19. Juni die Prinzessin Cleonore aus der Tause hob, welche später die Freundin Torquato Tasso's wurde.

freiwillig gewählte Burudgezogenheit und die Singebung an die Berte ber Nächstenliebe, beren Ausübung die Ginfachheit ihres Lebens und ihre große Anspruchslosigfeit ihr in reichem Mage gestatteten, hinderten sie indessen nicht, den idealen Interessen treu zu bleiben, auf welche die ihr zu Theil gewordene Ausbildung, mehr noch die von ihr gesuchten und forgsam gepflegten Beziehungen zu ben beften Männern ihrer Zeit sie frühzeitig hingewiesen hatten. Bittoria war ein Kind ihrer Zeit im besten Bas die Renaiffance an großen und ber Menschheit bleibenden Ideen zugebracht hatte, war in ihren Geift ein= gedrungen: Runft und Wiffenichaft ftanben als freundliche Engel ihrer Einsamteit zur Seite, und wer möchte biese Ginsamteit nicht beneiden, die auf das Geräusch einer frivolen und ober= flächlichen Welt verzichtete, um sich bes ausschließlichen Umganges mit Männern, wie Bembo und Sabolet, Giberti, Contarini, Morone, Reginalb Bole, vor Allem mit Michelangelo, bem Unvergleichlichen, ju erfreuen, auf beffen beginnenbes Alter Bittoria's Freundschaft einen Strom erwärmenben Lichtes ausgoß. "Bor Allem," fagt Ascanio Condivi, bes großen Künstlers Schüler und Biograph, "liebte Michelangelo bie Marchefa von Bescara, beren göttlicher Beift ihn lebendig anzog und bie auch zu ihm wärmfte Zuneigung begte. Bon ihr befitt er noch viele Briefe von ber reinften und fugeften Liebe, wie fie aus folchem Herzen zu kommen pflegen, während er eine Menge Sonette an fie gerichtet hatte, voll Geist und warmer Sehnsucht. Sie verließ wiederholt Biterbo und andere Orte, wohin fie fich gur Erholung und um ben Sommer zuzubringen, begeben hatte, und kam nach Rom, um keines anderen Grundes willen, als um Michelangelo zu sehen." Der Geist entzündet sich am Geiste: wenn die Geschichte aller Literaturen reich ift an Belegen dafür, so gibt es wenige Beispiele, die herrlicher dafür zeugen als die poetischen Schöpfungen, welche aus den Beziehungen Bittoria's und Michelangelo's wie ein Wechselgefang empor= fteigen. Sie bilben ben Sobepunkt reinfter bichterischer Em=

pfindung, ben das 16. Jahrhundert in Italien aufweist, und stellen sich unbedingt dicht neben Dante und Petrarca. Hätte Bittoria Colonna keinen anderen Ruhmestitel aufzuweisen, sie wäre immerhin, neben Caterina da Siena, die erste Frau Italiens. Aber die große Seele dieses Weibes war noch von anderen Dingen erfüllt, und wenn ich die Dichterin bewundere, so reiche ich ihr auf einem höheren Gebiete dankbar die Hand.

Die Rothwendigkeit einer firchlichen Reform war in Italien empfunden worben, lange ehe Luther tam. Seit bem 13. Jahrhundert hat die Erwartung des Papa Angelico die Gemüther in Spannung erhalten. Francesco b' Affifi hatte ben Punkt getroffen, auf bem bie Reform anzuseten hatte, ohne fie für ben gesammten Organismus ber Rirche burchseten zu tonnen. Dante war ihr Brophet geworben, die Träume der Franciscaner= Spiritualen waren zum Theil völlig unfirchliche Utopien, und ihre Lehre von ber Ecclesia carnalis und spiritualis konnte teinen Anspruch auf allgemeine Anerkennung gewinnen; aber sie umschloß in ihrer Opposition gegen bie wachsende Berweltlichung ber Kirche Ahnungen beffen, worauf es antam. Dem Zusammentritt dieser weltlichen Tenbengen mit den territorialen Beftrebungen bes Bapftthums feit Mitte bes 15. Jahrhunderts einerseits, bem paganifirenden Rug bes herrschenden humanismus anderseits mar Savonarola entgegengetreten. Sein Wert mar gescheitert, weil es auf einer unmöglichen Grundlage, auf ber ber vorübergebenben Begeisterung der Maffen, aufgebaut mar und fein Urheber felbst bem Gegner bie Waffen in die Sand brudte. Niemand hat bis jest bas Rathsel völlig zu erklaren gewußt, welches barin liegt, daß trot ber Offenkundigkeit ber Berhältnisse ber Gerechte von bem Bermorfenen getöbtet werben tonnte; mit anderen Worten, daß die öffentliche Meinung Italiens es Alexander VI. geftattete, Savonarola zu verderben. Ich glaube bie Erklärung tann nur barin gesucht werden, daß Fra Girolamo ben ungeheuren Fehler beging, die Intervention des Auslandes herbeizurufen, während Alexander VI. die unbestreitbar gluckliche Idee ergriff, sich an

bie Spiße ber nationalen Bewegung und ber Opposition gegen jebe Einmischung bes Fremben zu stellen. Da liegt die Erklärung bes Geheimnisses, weshalb Italien die Borgia ertrug: ihre Politik war ein genialer Schachzug, ein Vorwegnehmen von Tendenzen, die alle die großen Renaissancepäpste zum Theile wenigstens sest=hielten und welche den Inhalt der modernsten Entwickelung Italiens bilben. Es liegen Anzeichen vor, daß Vittoria diesen auf Unabhängigkeit der Haldinsel gehenden Richtungen sich nicht verschloß; aber sie hat die Erreichung idealer Wünsche den des stehenden rechtlichen Verpstichtungen stets untergeordnet. In diesem Sinne berieth sie ihren Gatten, als Morone mit seiner bestechenden Versuchung an ihn herantrat. "Die beste Tochter Italiens," sagt Gino Capponi, "hielt damals ihren Gemahl ab, das italienische Vanner aufzupflanzen. Sie nannte das Verrath, und es war Verrath; denn Pescara hatte sich Karl V. verkauft."

Die Frage der Zukunft Italiens trat aber sicher in Vittoria Colonna's Beift gurud hinter berjenigen nach ber Rufunft ber Rirche. Das Bontificat Clemens' VII., gang von ben Intereffen bes mediceischen Sauses ausgefüllt, unglücklich in jeder Hinsicht, hatte diesem Gegenstand nur geringe Aufmerksamkeit zuzuwenden Mit bem Augenblicke, wo Baul III. ben papstlichen Stuhl bestieg, stellte er fich in ben Borbergrund ber Berhandlung. Alessandro Farnese's Jugend hatte ben Berirrungen ber Beit ihren Tribut aezahlt und auch sein Bontificat ift von dem ungebührlichen Nepotismus zu Gunften seines natürlichen Sohnes, von den Greueln des gegen Ascanio Colonna, Bittoria's Bruder, geführten, "Salztrieges", nicht frei zu fprechen. Aber ein hober Sinn wohnte Diesem Bapfte sicher in ben erften Jahren feiner Regierung inne. Damals mar es, wo er bas Carbinalscollegium zu einer vorher und seither nie mehr gesehenen Vereinigung ber geistvollsten und ebelsten Männer ber. Zeit machte und wo er die besten derselben zu jenem Gutachten über die Schaben der Kirche aufforberte, das, im Jahre 1537 erstattet, als ein ewig bentwürdiges Beugniß für die Ginficht und Chrlichkeit feiner Urheber bafteht. Die Männer, welche an biefem Consultum birect ober indirect betheiligt maren, find sozusagen ohne Ausnahme die nahen Freunde und Vertrauten Vittoria's: Gasvaro Contarini, ber 1541 als Botschafter nach Deutschland ging und der auf dem Regensburger Reichstage die weitestgehenden Anftrengungen machte, um ben Frieden mit ben beutschen Protestanten zu suchen; Zacopo Sadoleto, der berühmte Humanist; Giovanni Morone, ber Sohn jenes hochbegabten, unseligen Staatsmannes, ber Bescara die neapolitanische Krone angeboten: mit zwanzig Jahren Bischof von Mobena, mit breißig Cardinal, später bekanntlich unter Baul IV. verdächtigt und von der Inquisition in den Kerker geworfen, endlich die rechte Hand Bius' IV. bei Beendigung bes Concils von Trient, beffen letter Borfipender er war: Marcello Cervini, die idealfte und geliebtefte Berfonlichkeit ber Reit, auf welche bie tatholische Welt bie iconften Soffnungen sette, bem als Bapft (Marcellus II.) nur wenige Tage zu regieren gegonnt war, und beffen liebensmurbiger Rame noch fortlebt in Paleftrina's unfterblicher Schöpfung; Feberigo Fregoso, Sohn eines genuesischen Dogen und Gentile's von Montefeltro, ber Schwester von Bittoria's Mutter, ber als Erzbischof von Salerno eine ausgezeichnete Thätigkeit entfaltete, als Cardinal Berbächtigungen seiner Rechtgläubigkeit so wenig wie Contarini, Morone, Bole entging. Da ist weiter zu nennen Giovanni Buidiccioni, der in diplomatischen Geschäften ebenso Geschick wie Chrlichkeit bewies und Sonette mit unserer Dichterin wechselte; Claudio Tolomei, aus bem großen Sienefer Geschlecht; vor Allen aber Reginald Bole, ber Better König Beinrichs VIII. von England, feit feiner Erhebung jum Mitglied bes Sacro Collegio 1536 gewöhnlich ber "Cardinal von England" genannt. Mann, ber, wie Lobovico Beccabelli fich ausbrückte, Weltkenntniß mit vielseitiger Belefenheit verband, und durch das einnehmenbste Wesen mit angenehmer Conversation Alles anzog. gesagt, nicht Cardinalis Anglicus, sondern Angelicus sollte er genannt werden. Für Bittoria ift er bas gewesen. Behn Jahre Rraus, Effans. 19

älter als er, hat sie ihm eine Art mütterliche Liebe gewibmet, während fie in geiftlichen Dingen ihn wie ihren Bater und unbedingten Führer betrachtete. Diese glanzvolle Berfonlichkeit hat bekanntlich eine schwere, durchaus nicht beglückte Existenz geführt. Reiner ber Carbinale tam, wie es scheint, ben beutschen Reformatoren in Dingen ber Rechtfertigung weiter entgegen; bie Legation in England, jur Seite feiner Bafe, ber Ronigin Maria ber Katholischen, brachte ihm eine wenig beneidenswerthe Aufgabe; die Bahl feines alten Gegners Caraffa zum Bapfte (23. Mai 1555) führte gegen ihn wie gegen Morone die Anklage auf Heterodoxie herbei; doch blieb er als Erzbischof von Canterbury ziemlich unbehelligt, mahrend fein Freund in ben Rertern ber Engelsburg schmachtete. Er starb einen Tag nach Maria, 1558. Roch andere Männer von Bedeutung tamen in jenen Tag vielfach mit Bittoria zusammen: Lodovico Beccabelli, Marcantonio Flaminio, Carnesecchi, den die Inquisition 1566 processirte und hinrichtete, Sorango, der als Bischof von Bergamo gleichfalls in Untersuchung wegen häretischer Meinungen tam, Juan Balbez, der spanische Reformator, der, wie es scheint, um 1532 nach Reapel, aber auch nach Rom kam und namentlich Einfluß auf eine andere berühmte Frau ber Zeit, eine Verwandte Vittoria's gewann, nämlich auf Giulia Gonzaga, Herzogin von Traetto, die Wittwe Bespasiano Colonna's, welche durch ihre Urgroßmutter Barbara, die Tochter Johanns bes Alchimiften, mit bem hobenzollern'ichen Saufe zusammenbing. Befannt find die Stanzen Francesco Maria Molza's, welche Sebaftiano del Biombo's Bildniß diefer Kürftin in schmeichelnden Gemeinpläten verherrlichen. Die größte Bebeutung für unfere Dichterin hatten aber ihre Beziehungen zu Bernardio Ochino, ber, 1487 in Siena geboren, 1534 der in dem Capucinerorden neuerstandenen Franciscanerreform beigetreten war und der trot mannigfacher Anfechtung feiner mehr und mehr protestantifirenden Ansichten unter bem Schute Caterina Cybo's und Bittoria Colonna's acht Jahre lang eine glanzvolle, in ganz Italien bewunderte Thätigkeit als Prediger entfaltete, bis der innere Conflict zum Durch: bruch gelangte und ihn zur Flucht nach ber Schweiz veranlafte. Der Brief, den er am 22. August 1542 aus dem Rlofter Montughi vor den Thoren von Florenz an Bittoria richtete, ift bas lette Zeugnig für ihre Beziehungen: bas Schreiben ber Marchesa an Cardinal Cervini vom 4. December 1542 beweist. wie schmerzlich dieselbe von dieser Wendung der Dinge ergriffen war und wie entschieden sie Ochino's Schritt verurtheilte, während fie auf der anderen Seite in einem Schreiben an Morone hervorbebt, sie verdanke ihr Beil Reginald Bole, benn er habe ihr Einhalt gethan und fie von vielen Truggebanten gurudgebracht. Der 1870 von Giacomo Manzoni publizirte Proces Bietro Carnefecchi's läßt teinen Zweifel barüber, bag bie von bem Sant' Uffizino 1566 bestellten Inquisitoren sowohl Bittoria als Bole ber Baresie verdächtig, beibe von dem lutherischen Solafibes-Glauben inficirt erachteten, ja fie gehen sogar so weit, die Runeigung Bittoria's zu bem Carbinal als fleischlichen Affect zu benunciren. Es liegt kein Grund vor, lettere Anklage, welche sich angesichts ber Thatsachen von selber richtet, irgend einer Widerlegung zu würdigen. Ueber die Frage, ob Bittoria sich die Lehre Luther's von ber allein rechtfertigenden Gnade angeeignet, geben die Ansichten auseinander. Benrath hat fie bejaht, Reumont sie verneint. Als Alfred von Reumont sein Buch über Bittoria Colonna schrieb, unterhielt er über biesen Gegenstand eine Correspondenz mit mir. 3ch sprach bamals eine Meinung aus, welche ich auch heute noch für die richtige halte. Wer Italien tennt, weiß, wie vielfach das Bolt außeren Uebungen ber Frömmigfeit ergeben ift, barüber aber nur zu oft ben Geift und den Inhalt vergift. Wie oft hat Savonarola dies Thema behandelt, und boch ift tein Zweifel, daß er von dem Solafides-Glauben weit entfernt war. Der Anblick Dieser Dinge mochte, namentlich unter bem Ginflusse von Männern wie Balbeg und Ochino, welche lange Zeit ihre wahre Bergensmeinung verheimlichten, Bittoria Colonna und Andere in ber That bazu geführt haben, einen stärkeren Rachbruck auf bie erlösende Gnabe Christi als auf äußere Uebungen zu legen: um so leichter konnte bas geschehen, als die Bestimmungen bes Trienter Concils über biesen Bunkt bamals noch nicht getroffen waren. Dag Bittoria aber innerlich zur Lehre Quther's übergetreten, bafür liegt kein Beweis vor; im Gegentheil fpricht ihr ganges religios-ascetisches Leben für bie entgegengesette Annahme. Man wird taum irre geben, wenn man annimmt, daß in Sinsicht ber Lehre von ber Rechtfertigung ihre Vorstellungen Diejenige Richtung gewonnen hatte, welche um 1541 in Deutschland bie geistvollen Bertreter ber Bermittelungspartei, der spatere Bischof Julius von Pflugt und Gropper eingeschlagen hatten und ber auch Contarini im Wesentlichen beigetreten war. Als ber Carbinal auf ber Rückreise nach Italien die gegen ihn gerichteten Berdächtigungen vernahm. schrieb er, genau ein Jahr vor seinem Tode, 1541, 23. August an ben Carbinal Farnese: "er hoffe zu zeigen, bag bie, welche behaupten, dies (nämlich seine Ansicht) sei eine lutherische Lehre, nicht wissen, was die lutherische Meinung ift, noch was die Kirchenlehrer, namentlich der beil. Augustin und Thomas über biefen Bunkt gefagt haben. Bußten fie es, fo murben fie wohl bescheidener sein und nicht Aergerniß unter ben Ratholiken erregen" 1).

Das ganze Geschlecht fürstlicher Geister, welche Bittoria Colonna gewissermaßen als ihren gesellschaftlichen Mittelpunkt betrachteten, mußte ins Grab steigen, ohne die Erfüllung seiner auf die Reform der Kirche gehenden Absichten und Bünsche erlebt zu haben, ja es mußte die Berwirklichung seiner Hoffnungen in weite Ferne gerückt sehen, seit die Besten unter ihnen, niedriger

<sup>&#</sup>x27;) Biele Jahre später schrieb selbst ber Hauptgegner bes Protestantismus, ber Carbinal Bellarmin, noch die Worte nieder: "Angesichts ber Ungewisheit unserer Rechtsertigung und der Gesahr der Selbstäuschung ist es sicherer, unsere ganze Hossung nur auf Gottes Gnade und Güte zu sehen." Man vergl. was Newman über diese Aeugerung des Verfassers der "Controversen" geschrieden hat (Preface to the third Edition of the Via media, London 1877, I, p. L f.).

Berleumdung preisgegeben, den Muth ihrer Ueberzeugung mit schweren Verfolgungen zu zahlen hatten. Das Vorgehen Caraffa's, der mit den Regungen der Häresie zugleich das geistige Leben in Rom und Wittelitalien niederschlug, hat Niemand unter ihnen mit einer "Resorm der Kirche" verwechselt. Mit ihnen versant das geistige Element des Renaissancezeitalters, und der rasch wieder verstogene Aufschwung, welchen die Tridentiner Resorm dem religiösen Leben zubrachte, konnte nur oberflächliche Geister darüber täuschen, daß Völker wie Individuen, denen die geistige Bewegung verkümmert wird, ihren Ausweg nach der Richtung eines alle besseren Kräfte verzehrenden Sinnengenusses nehmen. Als die letzten Freunde der Marchesa di Pescara starben, stand der Barocco als Ausdruck dieser Empfindungsweise dicht vor der Thüre.

Die letten Jahre Bittoria's waren auch durch andern Rummer ichwer beimgesucht. Der Rampf ber Colonnesen gegen die Papstlichen war, wie das vorauszusehen, zu Ungunften ihres Bruders Ascanio ausgefallen, ber, seiner Herrschaft entjett, nun als Verbannter umherirrte und bessen störrische Charafter= eigenschaften auch nach der Restitution durch Julius III. das Bermögen ber Ramilie gerrütteten, fo baß fein Sohn Marcantonio, später durch ben Sieg bei Lepanto berühmt, sich die Leben übertragen ließ. Ascanio wurde in Reapel verhaftet und ftarb als Gefangener im Caftelnuovo. Der Frühling 1546 raubte Bittoria auch ihren Reffen, den Marchese del Basto, der in den Rriegen Rarls V. eine jo namhafte Rolle gespielt hat und ber nach der blutigen Riederlage von Cerefole, die den Frieden von Crespy bedingte, gleich Bescara bie Ungnade feines taiferlichen herrn zu erfahren hatte. Das folgende Jahr eröffnete fich für fie mit bem Verluft eines ihrer altesten Frennbe, bes Carbinals Bietro Bembo, der, fiebenundfiebzig Jahre alt, am 18. Januar 1547 ftarb, über seine bichterische Bebeutung hinaus für Stalien als sprachlicher Gefetgeber maßgebend, in firchlichen Dingen ein Bertreter magvoller Tendenzen und ausgleichender Bolitik. Um

dieselbe Reit zeigten sich bei Bittoria vermehrte Anzeichen einer Krantheit, zu beren Ausbruch die Klofterluft ihrer Wohnung und bie Lebensweise, welche sie führte, beigetragen haben mochten, beren Urfache ficher eber auf jene Seelenleiden gurudguführen ift, welche ihre letten Jahre getrübt haben. Sie bewohnte damals bas Kloster von Sant' Anna be' Junari auf dem süblichen Theile bes alten Marsfelbes, wo seit bem Ende bes breizehnten Jahrhunderts Benedictinerinnen eine Anfiedelung der Tempelherren erworben hatten. Seit Bius VII. ift bas mehrfach nebft ber Rirche erneuerte Klofter ein Afyl für Baisenknaben. Das duftere Quartier grenzt an jenes, welches ber Balaft ber Caetani auszeichnet. Wie manchesmal hat mich mein Weg, um zu Donna Erfilia Caetani-Lovatelli zu gelangen, durch die Bia belle Botteghe oscure geführt, beren Mauerwert zum guten Theil von dem Circus der Römer genommen ift, und es brangten fich Betrachtungen auf über bie Schicffale biefer Stadt und ihrer Bewohner, von den Tagen der glänzenbsten Vertreterinnen ihrer Frauenwelt im sechzehnten Jahrhundert bis berab zu der Freundin, welche das heutige Italien die gelehrtefte der Seinigen nennt. Belder Wandel vor Allem in ber Stellung der Familien, benen beibe angehören und beren veränderte sociale Bosition die großen Umwälzungen ber letten Jahrhunderte ausspricht. Bittoria ift indessen nicht bei den Schwestern von S. Anna gestorben, sondern in dem benachbarten Balafte ber Cefarini, von denen einer, Giuliano Cefarini, mit einer Colonna vermählt war und wohin man die Kranke behufs befferer Bflege verbracht hatte. Am 25. Februar 1547 beschloß fie da ein Leben, das, wie fie felber fagte, "unter vielen bittern, wenig fußen Thranen" verftrichen war. Roch am Abend ihres Ablebens wurde fie, nach Anordnung ber von ihr als Testamentsvollstreder ernannten Cardinale Bole, Marone und Saboleto, in der Gruft der Ronnen von S. Anna beigesett. Die Stelle ihres Grabes scheint nicht bezeichnet gewesen zu sein, jebenfalls bat fich bas Saus Colonna einer bemerkenswerthen Gleichgültigkeit in Bezug auf die Grabstätte seines berühmtesten Mitaliedes beflissen. Die neuesten Untersuchungen haben aufgewiesen, daß das Grab bei der Abtragung ber älteren Kirche zerftort, die Gebeine zerftreut worden find, so daß jede Möglichkeit geschwunden ift, den irbischen Ueberreften der Dichterin die gebührende Ehre zu erweisen 1). Ihr Tob hatte eine unausfüllbare Lude in ben Kreis ber Freunde gerissen. Reginald Bole sprach seine tiefe Trauer in einem Briefe vom 5. März dem Cardinal Madruzzo gegenüber aus, indem er sagt, er habe die Marchesa wie eine Mutter verehrt. Michel Angelo war nach bem Zeugnisse Conbivi's burch ihr hinscheiben völlig betäubt und war eine Zeitlang wie von Sinnen. Er bereute später, daß, als er Bittoria's Leiche sehen ging, er ihr nicht Stirne und Antlit gefüßt habe, wie er ihr die Sand tugte. Und drei Jahre später noch jammert er in einem Briefe, bak ber Tod ihm einen so großen Freund geraubt — morte mi tolse uno grande amico.

## II.

Es war nicht meine Absicht, das Leben Vittoria Colonna's an dieser Stelle zu erzählen; nur die allgemeinsten Daten desselben wollte ich mir erlauben, der deutschen Leserwelt ins Gedächtniß zurückzurusen, da zwar Alle ihren Namen, Wenige ihre Schicksale kennen. Sie sind zum ersten Wale (nach 1565) von einem ihrer Zeitgenossen, Filionico Alicarnasseo (unter diesem Pseudonym verdarg sich, nach Volpicella's Ermittelungen, ein Reapolitaner von epirotischer Hertunst, Costantino Castriota), dann 1760 von Rota sehr ungenügend erzählt worden. Sine im Allgemeinen befriedigende Biographie lieserte zuerst Pietro Ercole Visconti in der der Ausgabe der "Rime" von 1840

<sup>1)</sup> Man vergl. die schätzbaren Mittheilungen Domenico Tordi's Sulla Tomba di Vittoria Colonna, im Anhange zu dem "Carteggio" derselben, p. 347 ff. und jetzt: Amante, Bruto, La Tomba di Vitt. Col. e i testamenti finora inediti della poetessa, Bol. 1896 (auch in des Berf. Giulia Gonzaga, eb. 1896, p. 351 f.).

vorgesetten "Vita", welche allen frateren Darftellungen zu Grunde liegt. Richts Reues brachten die zum Theil nur bilettantischen Arbeiten von Bertha Arndts (1858), Salfini (1860), Deumier (1856), Waderhagen (1861), Thom. Hoscoe (1868), Th. A. Trollope. Erst ber Marchese Giuseppe Campori hat in den Lettere artistiche inedite" (Mobena, 1878) die Bisconti'sche Darstellung burch die Einbeziehung der religiösen Bewegung erganzt, worauf Alfred von Reumont, der bereits in feinen "Romischen Briefen von einem Morentiner" (1844) und in feinen "Beitragen gur Italienischen Geschichte" (1853) bas Leben Bittoria's furz behandelt hatte, ihr jene Monographie widmete, welche auch heute noch bas Bollftanbigfte und Befte ift, mas wir über bie Dichterin besiten 1). S war eine ber letten Arbeiten bieses Mannes, ber wiei volle Menschenalter hindurch der vornehmste Bermittler zwischen stalienischer und beutscher Literatur gewesen ift, von bem wir Alle unendlich viel gelernt haben und ber eine Lücke hinterließ, welche unter ben Lebenden Niemand auszufüllen Reumont's "Bittoria Colonna" im Stanbe ift2). Italienische überset und mit brauchbaren Noten verseben worden: wie benn auch die Ueberseber Reumont's ihre gleich zu erwähnende Ausgabe bes Briefwechfels mit werthvollen biographischen Ausführungen bereichert haben. Seither hat die Literatur über bas Leben ber Dichterin eine nennenswerthe Erganzung nicht erfahren; benn Alethea Lawley's "Study" tann als eine folche ebenfewenig bezeichnet werben, wie die kleine Gelegenheitsschrift More's. 

<sup>1)</sup> Alfred von Reumont, Bittoria Colonna. Leben, Gebichte, Glauben im fechjehnten Jahrhundert. Freiburg i. Br., herber iche Berlagshandlung. 1881.

<sup>2)</sup> Ich kann bei biefer Berangsfung ben Bunsch nicht unterbrüden, es möge unserm verehrten Freunde, herrn Geh. Justigrath Professor. Dr. hüffer in Bonn gelingen, aus dem ihm anvertrauten Rachlasse Reumont's noch die eine ober andere Gabe, vor Allem den Gsay über Dante, für die Beröffentlichung herzurichten.

<sup>3)</sup> Bittoria Colonna, A Study with translations of some of her published and unpublished Sonnets. By the Hon. Alethes Lawley. 2. ed. revised. London 1889. Diese neueste englisse

Bittoria's literarischer Ruhm ruht selbstverständlich vor Allem, ja ganglich auf ihren Gedichten. Sie hat Dieselben ihren Freunden, 3. B. Michelangelo felbft mitgetheilt und ihre Berbreitung geftattet: fo geschah es, bag noch zu ihren Lebzeiten vier Sammlungen ber Sonette erschienen (bie erste zu Barma 1538), benen nach ihrem Tobe bas fechzehnte Jahrhundert noch fechs andere Drude hinzufügte. Die beiben folgenden Jahrhunderte brachten jebes nur eine Ausgabe (die Reapolitaner von 1692, wie alle vorhergehenden unvollständig, und die Rota'sche, Bergamo 1760), ein Beweis, daß die Leferwelt ihren Gefchmad auch in Bezug auf die Colonneserin geandert hatte. Als im Jahre 1840 ber Fürst Allessandro Torlonia fich mit Donna Terefa Colonna vermählte (die Fürstin starb 1875), ließ er durch ben bekannten Archäologen Bietro Ercole Bisconti eine prächtige. nicht in den handel gekommene Ausgabe veranftalten, zu welcher u. A. eine Corfini'sche und eine Casanatensi'sche Sandschrift benutt wurden 1). Diefer Text wurde im Befentlichen in der Ansgabe G. Enrico Saltini's wiederholt, welche einen Band ber beliebten Barbera'ichen Bibliothet ber italienischen Claffiter bilbet2). Eine wohlgemeinte, aber im Bangen nicht glückliche Uebersetung sammtlicher Sonette unternahm Bertha Arnbts

Biographie Littoria's hat den Muth, Reumont's Buch gänzlich zu ignoriren und es unter den benutten Quellen nicht aufzuführen; mährend Jedem in die Augen fallen muß, daß schon der Eingang die beiden ersten Seiten Reumonts's wiedergibt. Auch der römische Abvocat Luigi More hat, wie schon Zannoni in Bongh's "Cultura" (1X, 269) tadelnd vermerkt, Reumont und seine italtenischen Herausgeber reichlich benutz; ohne ihn zu nennen (Vittoria Colonna, Marchesana di Pescara, Roma 1890, 32 S.) — Unbekannt sind mir geblieben die Biographien von A. Luzio (in Rivista Stor. Mantovana, I, 1885) und Jabella Albrizzi in Benedig, welche Sauer (Geschichte der italienischen Literatur, Leipzig 1883, S. 287) als "vorzüglich" bezeichnet.

<sup>&#</sup>x27;) Le Rime di Vittoria Colonna, coretti su i testi a penna e pubblicate con la vita della medesima dal cav. P. E. Visconti Roma 1840. 4°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rime e Lettere di Vittoria Colonna, Marchesana di Pescara. Firenze. G. Barbera. Ed. 1860. 18".

(Schaffhausen 1858), einzelne übersetten &. Witte, G. Grimm, Boltmann ins Deutsche, John Abdington Symonds ins Englische. Das treffendste Urtheil über ben Werth dieser Dichtungen hat Campori in ber "Rivista moderna" 1878 niebergelegt. Mit Recht betont er, daß man sich in der Beurtheilung Bittoria's als Dichterin ebenso weit von der maklosen Bewunderung ihrer Reitgenoffen als von der Hyperkritik moderner Zeit entfernt halten muffe. "Richt alle ihre Schöpfungen find erften Ranges, manche erheben fich sogar nicht über die Mittelmäßigkeit, und der Mangel an Mannigfaltigkeit der Themas wirkt oft ermüdend auf den Lefer. Anderseits erklären die Elegang der Berskunft, die Bartheit und oft anch die Originalität der Gebanten, der Rauber einer leidenschaftlichen, melancholischen Empfindung, wie sie in diesen Gebichten hervortreten, die Werthschätzung, in welcher fie von ihren Reitgenoffen gehalten wurden und die wiederholte Rachfrage nach neuen Ansgaben 1)." Gregorovius hat nicht Unrecht, wenn er die Sonette eine Rachahmung Betrarca's nennt; aber er findet in ihnen doch auch das Gepräge einer selbständigen sittlich eblen Ratur, und man darf wohl fragen, welcher italienische Sonettendichter fich bem Ginflusse Francesco Betrarca's feit bem 14. Jahrhundert ganglich zu entziehen gewußt bat. Immerhin hat Vittoria nur in ihrer Zeitgenossin Beronica Gambara eine Rivalin 2).

<sup>&#</sup>x27;) Atti e Memorie delle R. Deputacioni di Storia patria per le provincie dell' Emilia. Modena 1878. III, 2. Damit stimmt im Befentlichen auch Gaspary in seiner vortrefflichen Beurtheilung ber Gebichte (Geschichte ber italienischen Literatur. Berlin 1888. Bb. II, S. 498 ff.)

<sup>2)</sup> Mit biefer anderen merkwürdigen Frau des Cinquecento beschäftigt sich gegenwärtig herr Emilio Costa, von dem wir eine Biographie berselben und hossentlich eine vollständige Ausgabe ihrer Gedichte zu erwarten haben. Die "Sonetti amorosi inediti o rari" Gambara's hat Costa kürzlich in Parma (1890) veröffentlicht; Anderes verdanken wir Bittorio Ciani (Primizie epistolari, Aless. 1890) und Luigi Amaduzzi (Undici lettere inedite etc. Guastalla 1889.. Bergl. Renter im Giron. storico della litt. italiana, XIV, s. Zannoni bei Bonghi, Cultura IX, 270 f.).

Außer den Sonetten hat uns Bittoria eine Anzahl Briefe hinterlaffen, ober vielmehr, aus ber großen Menge ihrer Correspondenzen ift ein kleiner Theil gerettet worden. Einige berselben wurden ichon zu ihren Lebzeiten veröffentlicht, andere finden sich zerftreut in ben verschiedensten Sammlungen bes 17. und 18. Jahrhunderts; in unserer Zeit machten sich Campori, Giuliari, Biccioni burch Berausgabe neuer Briefe verdient. Eine kleine, aber fehr unvollftandige Sammlung berfelben war den Ausgaben ber "Rime" von Bisconti und Saltini beigegeben. Das auch von Reumont hervorgehobene Bedürfniß einer Gefammtausgabe blieb bestehen, bis uns im vorigen Jahre die Uebersether von Reumont's "Bittoria Colonna" mit einer solchen beschenkten '). So weit ich die Arbeit der Berren Ferrero und Müller beurtheilen tann, macht fie ben Einbruck großer Gebiegenheit. Rum erften Dale werben genaue Rachweise über die vorhandenen Briefe und ihre früheren Ausgaben gegeben und in ben angehängten Roten und Beilagen ein reiches Material bibliographischer und literargeschichtlicher Natur beigebracht. Es kommen in dem Bande im Ganzen 185 Briefe jum Abdruck, von benen aber faft ein Drittel nicht von Bittoria berrührt, sondern an fie gerichtet ift. Die meiften berfelben waren bereits bekannt. Die seit Reumont's Bublication erst veröffentlichten Briefe werfen namentlich einiges neue Licht auf ihre Beziehungen zum papftlichen Sofe, auf bie Ratur ihrer religiöfen Gefinnungen und Beftrebungen, auf ihren Antheil an bem firchlichen Reformgebanten. Die jest bekannt gewordenen Procesacten bes Cardinals Morone illuftriren ihr Berhältniß zu bem Cardinal von England und die diesem wie dem Andenken Bittoria's felbft gewibmete Berfolgung. Bis auf wenige Schreiben ist bagegen verloren ber Briefwechsel mit ihrem Gemahl, ber mit bem Marchefe bel Bafto, ber Bergogin von Amalfi und ber von

<sup>&#</sup>x27;) Carteggio di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara. Raccolto e pubblicato da Ermanno Ferrero e Giuseppe Müller. Torino 1889.

Urbino, ber Bergogin von Francavilla; nur zwei Briefe blieben von Ascanio Colonna, feiner von den übrigen Mitgliedern ber Familien Colonna und b'Avalos. Weiter fehlen alle mit Ariofto, Molza, Saboleto, Galeazzo di Tarifia und andern bedeutenden Männern in Vittoria's Jugend gewechselte Briefe, wie auch die Giberti's aus ber Reit Clemens' VII.; nur wenige find aus ben Jahren übrig geblieben, welche Giberti nach seinem Rudtritt aus der Bolitik in Verona verlebt hat. Aeußerst gering sind die Reste epistolarischen Verkehrs mit Bole, Friuli, Contarini, Bernardino Ocino. Unter ben erhaltenen sind die zwischen 1523-24 später an Giberti, und bann die an Raifer Rarl V., an Clemens VII., an Baldaffare Caftiglione, an Bietro Bembo, bie Berzogin von Urbino, an Friedrich Gonzaga II. von Mantua, an Baul III., an bel Bafto, Bietro Aretino Ercole II. d'Este von Ferrara, an den Cardinal Ercole Gonzaga, an Giov. Guidiccione, Bier Baolo Bergerio, ben Bruder Ascanio Colonna, Contarini, Reginald Bole, vor Allem die an Michelangelo gerichteten die wichtigften. Sie find zumeist einfach "La Marchesa di Pescara" unterschrieben. Wie heutzutage noch die meisten Damenbriefe, ermangeln auch diejenigen Bittoria's größtentheils bes Datums; fie find offenbar in aller Saft hingeworfen, baber flüchtig und zuweilen geradezu nachlässig. Es ist sicher etwas zu grob, wenn Foscolo in einem Briefe an Lord Holland von 1824 jagt, Vittoria Colonna habe "come la moglie d'un fattore" geschrieben. Aber sicher mar ihr bas Briefschreiben tein Bedurfniß wie bas Dichten; hat sie, wie bas erfte Sonett ber jetigen Sammlung bejagt, gedichtet "um bes Bergens Weh ju ftillen" ("scrivo sol per sfogar l'interna doglia Di che si parse il cor"), fo trägt ihre Correspondenz im Gegentheil im Allgemeinen burchaus ben Charafter bes Geschäftlichen. Bufte boch bie welterfahrene Fürstin ohne Zweifel zu gut, wie schlecht' es zu ihrer Reit um das Briefgeheimniß gestellt mar und wie sie überwacht murbe, als bag fie in ihrer Correspondeng fich zu offen aussprechen mochte: so war sie weber barauf bebacht noch ist es

ihr gelungen, ben Brief jum Runftwerk zu geftalten. Die familiaren Briefe find einfach gehalten; Reumont vermuthet, baß fie frember Betheiligung unterworfen wurden, etwa ber ihres ber römischen Literatenwelt und namentlich bem berühmten Briefschreiber ber Farnesen, Annibale Caro, eng verbunbenen, später in Lyon als Häretiker in contumaciam jum Tobe verurtheilten Geheimschreibers Jova von Lucca. Ihr selbst, gibt Reumont zu, waren bie Sprachgesete ebenfo unbekannt wie vielen Anderen. Die an hochgestellte und fürftliche Persönlichkeiten gerichteten Schreiben Bittoria's find von bem im fechzehnten Jahrhundert allenthalben herrschenden Fehler einer gefünftelten Phraseologie und ben ben Stalienern und ihrem Briefftil bis heute anhaftenden übertriebenen Ergebenheitsbetheuerungen nicht Der Ropf ist in die epistolarische Literatur freizusprechen. noch früher eingebrungen, als in die bilbende Kunft, und er hat feine Herrschaft barin bis jur Gegenwart behauptet, in ben Titulaturen auch in Deutschland. Das spätere Renaissancezeitalter aber mit seinen berufemäßigen Briefichreibern im Fürstendienfte, aus beren Sanden wir ganze Sammlungen, wie bie "Lettere di principi" erhalten haben, ging in biejem Buntte allen anbern Reitaltern mit schlechtem Beispiele voraus: man athmet wie befreit auf, wenn man aus biefer Atmosphäre zu ben claffifchen Briefschreibern Frankreichs hinübergeht und die epistolarischen Meisterwerte aus ber Beit Ludwig's XIV. genießt. Sieht man von biefen Mängeln ab, fo tann Bittoria Colonna's "Carteggio" ficher ben werthvollern Brieffammlungen ber neuern Zeit zugezählt werben. So flüchtig biese Briefe hingeworfen find, so erzählen fie boch von bem innern Leben ihrer Urheberin und geben Reugniß ab von jener eigenthümlichen Richtung, "zu welcher," wie Reumont fich einmal äußert, "ber Geift fie trieb und ber fie ihre hohe und fast einzige Stellung in ber Geschichte verbankt". biefe Stellung hauptfächlich bedingte, war ber felbstverftandlich bei ben allerwenigsten Frauen Blat greifende Umftand, daß bie Weltgeschichte sichtbar, wie ihr Biograph wiederum hervorhebt,

in Saus und Leben bei ihr eingegriffen hat. Das gab ihrem Befen und ihrer geschichtlichen Erscheinung jene, ich möchte fagen, antife Größe, welche unseren bedeutenden Frauengestalten leider fast immer fehlt, weil Erziehung und Berhaltniffe bas moderne Beib meift ohne Beziehung zu den großen hiftorischen Thatsachen laffen und es auf biefe Beife faft bagu nothigen, alle Dinge "du petit coté" anzufassen, selbst wenn bies nicht von vorne= herein in ber Ratur bes weiblichen Organismus gelegen mare. Es ist schwer, für die Marchesa di Bescara einen Benbant in ber neueren Geschichte zu finden. Sieht man nur auf die Dichterin, so wurde ihr taum eine andere Frau naher tommen, als unfere beutsche Anette von Drofte-Bulshoff, beren Schickfale und Entwidelung uns vor wenigen Jahren Berman Suffer in feinem anziehenden Buche geschildert hat, beren poetisches Empfinden ich geneigt bin, höher noch zu schähen als basjenige Bittoria's, während allerbings die Wiege ber lettern von Grazien umftellt war, welche ben Weg zu bem westfälischen Ebelfräulein niemals gefunden haben.

Die Zeitgenossen schilbern Bittoria als eine burch ihre Schönsheit blendende Frau. Jener wenig bekannte Dichter aus Cosenza, Galeazzo di Tarsia, der Italien in einem der schönsten Gedichte des Cinquecento besungen und in einer wundervollen Strophe das Entzücken geschilbert hat, das uns Alle überkommt, wenn uns, jenseits der grauen, eisigen Berge, Italiens balsamische Lüfte entgegenwehen — derselbe Dichter hat einen Theil seiner Lieder der Berherrlichung Vittoria's gewidmet, und er seiert da vor Allem ihr goldenes, nur der Sonne und den Sternen zu vergleichendes Haar —

"Le trecce d'or che in gli altri giri Non è ch'unqua pareggi o sole o stella."

Leiber gibt es kein Bilb Bittoria's, welches biefer Schilberung entspricht. Unbestritten ist kein einziges ber uns angeblich erhaltenen Bilbnisse; bie von ihr selbst an Bembo und Guidiccioni geschenkten scheinen untergegangen zu sein. Am meisten Auspruch

auf Schtheit burften haben ein früher Campanari in Mailand, jest bem Louvre gehöriges Porträt und ein Girolamo Muziano zugeschriebenes Bilb in ber Galerie Colonna an Biazza S. Apoftoli, früher in Genazzano befindlich. Auch Baolo Beronese soll Bittoria auf seiner berühmten Hochzeit von Rana im Louvre portratirt haben, doch ftimmt man in ber Deutung ber Figur nicht überein. Bang aufgegeben ift bie Unnahme, die befannte "Fornarina" der Galerie der Uffizien stelle Bittoria dar. Das von Visconti und Anderen reproducirte Bildniß der Galerie Colonna läßt weber bie geiftigen noch bie forperlichen Borguge erkennen, welche ber Marchesa nachgerühmt werben; eher gilt bas von einigen Medaillons bes 16. Jahrhunderts, welche Litta aus ber Sammlung des Mailander Mufeums veröffentlicht hat, und welche auch jum Theil bei Bisconti und ben Herausgebern bes Briefwechsels wiederholt find. Zwei berfelben ftellen Bittoria in ihren Jugendiahren, auf bem Avers den Marchese von Bescara, bezw. die Insignien des Kriegsgottes bar; zwei andere zeigen bie Wittwe, einmal mit Phramus und Thisbe, ein anderes Mal mit bem Phonix auf bem Scheiterhaufen und bem Reverfe bar. Die beiben letigenannten burften bie charafteriftischen fein: fie verrathen ben muthigen, hohen Sinn ber Dichterin und zugleich in dem wehmuthsvollen Auge bas tiefe Leid einer um die besten Hoffnungen Dieses Lebens getäuschten Seele. — —

Rom hat in diesen letten Jahren sich wiederholt des Ruhmes seiner Dichterin erinnert. Der König Umberto hat 1883, auf Antrag des Unterrichtsministers Baccelli, eine Mädchenschule nach ihr benannt, "damit diese Glorie Italiens den Schülerinnen ein Borbild sei"; eine Straße, die von dem Ponte di Ripetta nach dem neuen Stadttheil der Prati di Castello geht, trägt gleichfalls ihren Namen, und unter den Büsten, welche den Pincio zieren, gewahrt man den Kopf der Marchesa, ein Werk des Bilbhauers Carlo Novella. Gleichwohl muß es befremden, daß Vittoria Colonna kein Denkmal besitzt in einem Lande, wo die Denkmälersucht geradezu epidemisch ist. Die Herausgeber

des Briefwechsels machen den Borschlag, ihr an der Stelle ihres Grabes ein Monument zu errichten; es wurde, meinen fie, ben Frauen Roms eine Predigt sein: "siate buone e saggie!" Der Umbau bieses buftern Quartiers burfte aber taum geeigneten Blat für ein murdiges Dentmal gelaffen haben. Der felbst= verftänbliche Blat eines folchen ware die Umgebung bes Balazzo Colonna. Batte ich für ein folches Denkmal bie Stelle zu mablen, ich wurde mich zu Bunften ber Statte entscheiben, an ber Bittoria Colonna in jenen Stunden verweilte, wo ihr Beift sich bem höchften geiftigen Genusse hingeben konnte, Augenblicke, welche sicher ihr felbst als die glücklichsten und an Inspiration fruchtbarften ihrer Laufbahn erscheinen mußten. Das ift ber Rlofterhof von S. Silvestro a Monte Cavallo, ber kleinen auf ber Bobe bes Quirinals, neben bem obern Rugange zu bem Garten ber Villa Colonna gelegenen Kirche, in ber Bittoria sich mit ben Freunden zur Predigt bes Fra Ambrogio da Siena zusammenfand: war die Bredigt vorbei, jo pflegte sie mit Michelangelo, Lattanzio Tolomei, Künftlern und Gelehrten die späteren Stunden bes Tages unter ben Bäumen und an bem Brunnen jenes herrlichen Klosterhofes zuzubringen, bessen hohe, freie Lage eine ber schönften Aussichten über die ewige Stadt gewährt. Da wurden jene benkwürdigen Gespräche gehalten, über welche uns ber portugiesische Maler Francesco d'Ollanda berichtet hat und beren Widerhall wir in Michelangelo's Sonetten finden 1). Da war es, wo bie fürftliche Dichterin ben Rünftler inspirirte, und wo, wie er felbst in einem jener Gebichte fagt, "ihres Beiftes herrliche Geftalten" in ben feinigen eintraten und Leben gewannen. Niemand kann ermessen, was die Kunst

<sup>&#</sup>x27;) Frances co d'Ollanda, ber 1584 in Santarein starb, verweilte 1538 und 1539 in Rom. Seine Auszeichnungen über die Gespräche Bittoria's und Michelangelo's sind längst durch A. Raczynski (Les Arts en Portugal, Paris 1846, p. 5–77) bekannt geworden; Herman Grimm hat sie dann in seinem "Michelangelo" (Bd. II, Kap. 14) weiteren Kreisen zugänglich gemacht.

biesen koftbaren Stunden des Austausches zwischen jenen beiden Menschen verdankt: sicher, daß wenige Stätten Roms in der Geschichte der Renaissance ein geheiligteres Andenken bewahren. Da, meine ich, sollte ein gemeinsames Standbild Vittoria's und Michelangelo's den Bund der Poesie und der bilbenden Kunst verherrlichen und kommenden Geschlechtern von jener seltenen Frau erzählen, die Ludovico Ariosto im siedenunddreißigsten Gesang des "Orlando furioso") also gepriesen hat:

Sie hat nicht nur burch füße Welodie Sich selber zur Unsterblichkeit erhoben. Auch jeglichen, von dem sie singt und spricht, Bersetzt sie aus der Gruft zum ew'gen Licht."



<sup>1)</sup> Ariofto, Orlando furioso, Canto XXXVII, Str. 16. Ich citire bie Berse nach ber Aebersetzung M. v. Reumont's (Bittoria Colonna, S. 113), welche entschieben geschmadvoller ist als biejenige von Herman Kura (Stuttgart 1856, Bb. III, S. 149).

## VII. Giovanni Battista de Rossi.') (1892.)



enige Monate sind es her, seit die deutsche Nation und mit ihr bie gefammte gelehrte Welt ben fiebzigjährigen Geburtstag zweier Männer gefeiert hat, von benen ber Reftor ber Berliner Hochschule wohl fagen burfte: "baß fie, zwei Belben ber geistigen Arbeit und bes geistigen Rampfes, geschmuckt mit bem Lorbeer größter Erfolge in ber Wiffenschaft, burch fiegreiche Bewältigung ober Klärung weltbewegender Brobleme bie geiftige Stärke unseres Bolkes, ben Ruhm und bas Ansehen unseres Baterlandes bei ben anderen Nationen der Erde zu erhalten und zu er= höhen mächtig geholfen haben." Solch' ein Jubelfest begeht in ben nächsten Bochen ein uns engbefreundetes Bolt: am 22. Februar 1892 feiert Staliens größter Alterthumsforfcher, Giovanni Battifta be Roffi, feinen fiebzigften Geburtstag. Die gange archäologische Welt nimmt Theil an diesem Feste: wir Deutsche ficher nicht an letter Stelle. Es ware unbescheiben und über= flüssig, ben berufenen Vertretern ber Alterthumswissenschaft auseinanderseben zu wollen, welche Stellung fie Diesem "Familienereignisse" gegenüber zu nehmen haben: wohl aber erscheint es mir angemeffen, an diefem Tage de Roffi zu Ehren die Theil: nahme weiterer Kreise auf einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen, und ich halte es für felbstverftanblich, bag man jenseits ber Alpen erwartet, die "Deutsche Rundschau", welche allen bebeutenberen Erscheinungen bes Auslandes ihre Aufmerksamkeit zuwendet, werbe biefe Beranlaffung nicht vorübergehen laffen, ohne für Italien ein Wort ber Sympathie und für beffen größten jest lebenden Gelehrten ein Zeichen ber Sochachtung zu finden.

I.

Giovanni Battista be Rossi ist am 22. Februar 1822 in Rom geboren: seine Eltern waren ber Commendatore Camillo Luigi be Rossi und bessen Gemahlin, die Marchesa Marianna Bruti-Liberati. Er erhielt im Schoße der Familie seine ganze Erziehung: die schöne Frucht dieses bei den romanischen Bölkern leider so seltenen Systems sind seine von allen Bekannten des Hauses bewunderten häuslichen Tugenden, sind das reine, ungetrübte Glück, das ihm später als Gatte einer trefslichen Frau, der Gräfin Constanze Bruno di San Giorgio, und als Bater einer einzig geliebten Tochter erblühte.

Seinen ersten Unterricht genoß de Ross in den öffentlichen Schulen Roms, dann legte er die höheren Studien in der gregorianischen Universität zurück. Im Collegio Romano gewann er fast in allen Fächern die Jahrespreise, zuweilen wurden ihm ganz außergewöhnliche Anerkennungen zu Theil, welche ihm den Schulruhm eines Princeps perpetuus eintrugen: es war wie eine Prophezeihung seiner künstigen Stellung inmitten der christelichen Alterthumssorscher.

Der Geschmad an den Alterthümern lag in de Rossi's Ratur. Aber dies Geschenk, welches gütige Musen ihm in die Wiege gelegt, gelangte durch die Umstände und den Ort, an dem er das Licht der Welt erblickt hatte, frühzeitig zur glücklichsten Ausbildung. Ein Freund der Familie, dem er auf seinen Spaziergängen anvertraut war, machte ihn von seinen Kinderjahren an mit den Denkmälern der ewigen Stadt bekannt. Solch' ein Genie, an solchem Orte geboren und erzogen, mußte spielend zum Archäologen werden. Sein Bruder, der jetzt auf dem Gebiete der Geologie und des Bulcanismus eine so hoch angesehene Stellung behauptende Professor Michele Stefano de Rossi, erzählt mir, Giovan Battista habe schon in seinen frühesten Jahren angesangen, auf den weißen Blättern der Gebetbüchlein, die er als Kind in der Tasche trug, Inschriften zu copiren.

Einen eigentlichen Lehrmeifter in biefen Dingen hat er auch nie gehabt: am Studium ber großen Meifter ber Wiffenschaft und im Umgang mit ben Monumenten hat er sich selbst gebilbet.

## II.

Worauf es hier ankommt, ist, die Stellung de Rossi's zur Wissenschaft kurz zu charakterisiren, das Werk seines Lebens vor dem Auge des Lesers auszubreiten. Ich muß, um das zu können, mit wenigen Worten auf den Zustand der hauptsächlich von ihm vertretenen Wissenschaft, der christlichen Archäologie, dis zu dem Augenblick, wo er in die Action trat, eingehen.

Das Studium ber driftlichen Alterthumer ift, wie fo manche andere Disciplin, ein Rind bes sechzehnten Jahrhunderts. humanistische Bewegung ift ihm zunächst nur wenig zu gute ge-Sieht man von gelegentlichen Ausbliden in bas chriftliche Alterthum ab, wie fie feit Dante und Betrarca uns hier und da begegnen, so muß man jugeben, daß ber Enthufiasmus für bas claffische Alterthum, seine Literatur und Runft, bie italienischen humanisten ganglich absorbirte. Die Mitglieber ber "römischen Afabemie", welche sich in ben Tagen Paul's II. mit einer weber politisch noch firchlich unbedenklichen Restauration bes Clafficismus trug, hielten ihre geheimen Busammentunfte oft genug in den Ratakomben. Man lieft da ihre Namen angeschrieben, aber nichts verrath, daß Pomponio Leto und die Seinigen irgend ein Interesse für ben Ort ihrer Berathungen und beffen Dentmäler hegten. Die beutschen humaniften, Erasmus an ihrer Spite, bewiesen wenigstens ber altchriftlichen Literatur eine warme Theilnahme. Aber erft durch das Auftreten ber Reformatoren ward man auf die Erforschung der Cultur= zustände bes alten Chriftenthums, auf die Darftellung ihrer Antiquitäten, hingebrängt. Protestanten wie Ratholiten mußten fich veranlaßt feben, ihr Berhältniß zu ber alten Rirche und beren Leben aus ben Antiquitäten zu erläutern. Denkmäler ber früheften Jahrhunderte gab es diesseits ber Alpen nicht ober fehr

wenige, und biese wenigen waren noch unbekannt. Es laa baber nabe, daß die wiffenschaftliche Arbeit in der berührten Richtung sich gang auf die schriftliche hinterlassenschaft ber erften driftlichen Jahrhunderte ftütte. Die Leistungen ber nordischen Wissenschaft bis herab auf die berühmten "Antiquities of Christian Church" bes Anglicaners Bingham (1708 ff.) trugen alle biesen Charafter. Auch bei ben tatholischen Schriftstellern ber Zeit waltete berselbe vor. Doch war es selbstverständlich, baß die Italiener den Monumenten früher und entschiedener ihre Aufmerksamkeit zuwandten. Ihr Land war selbst ein Monument bes Alterthums. Baronius schrieb einen großen Theil seiner "Unnalen" in jener kleinen, reizenden Billa zu Frascati, welche nur durch die Straße von der weltberühmten Billa Albobrandini getrennt ift, in ber fpater bas 1606 beim Bogen bes Gallienus gefundene antike Bandgemalbe, bie Albobrandinische Hochzeit, bis 1818 aufgestellt war: von Denkmälern umgeben, lernte Baronius auf ihre Sprache achten. Roch zu seinen Lebzeiten trat jenes Ereignig ein, mit welchem sich die Erforschung ber alt= chriftlichen Monumente einleitete. Am letten Mai 1578 ftießen Arbeiter, welche an der Bia Salaria nach Bozzolanerde gruben, auf eine unterirdische Begräbnisstätte, welche sich unter ihnen aufthat und beren Banbe mit Inschriften, Gemalben, Sculpturen driftlichen Ursprungs geschmückt waren. Un jenem Tage ent= ftand Name und Wissenschaft ber "Roma sotterranea" — bes "unterirbischen Rom". Baronius mochte bie Bebeutung bes Fundes ahnen; aber er war zu alt, um ihn zu verfolgen. In Rom lebende Fremde, wie Ciacconio, L'Seureux und de Winghe, waren bie Erften, welche bie allmälig zu Tage tretenben Rrypten und Galerien diefer seltsamen Todtenstadt untersuchten: bann aber tam in Antonio Bofio ber eigentliche Entbeder berfelben, ber nun über breißig Jahre seines Lebens biefem Studium sich Rach seinem Tobe (1629) gab (1632) ber Oratorianer Severano beffen großes Sauptwert, die "Roma sotterranea" heraus, in der die Topographie der Rom umgebenden unterirbischen Cometerien ber alten Christen untersucht, ihre Gemälbe und Sculpturen beschrieben und abgebildet waren. Dieser grundlegenden Publication Bosio's folgten im achtzehnten Jahrshundert diesenigen Bottari's, Boldetti's, Buonarrotti's u. A. Inzwischen wurden die Katatomben meist völlig planlos nach Reliquien der Märthrer und nach Schähen durchsucht, die meisten Fundgegenstände ohne Controle verschleppt und zerstreut; die Forschung des achtzehnten Jahrhunderts selbst stand an Methode und Zuverlässigseit weit hinter Bosio zurück.

Die Arbeit biefes Mannes und feiner nächften Rachfolger tonnte in teiner Beise eine abschließende sein, und es erklart bas jum Theil, wenn biesfeits ber Alpen fein Wert feinen nennenswerthen Einfluß auf ben Betrieb ber driftlichen Archaologie ausgeübt hat. Es gab vor Windelmann feine wissenschaftliche Runftgeschichte; erst mit ber sich an ihn anschließenden Ausbilbung ber classischen Runftarchäologie und bann mit bem Auftreten einer Mittelalter und Renaiffance umfaffenden Runftgeschichte konnte ber Standpunkt gewonnen werden, von dem aus bie Denkmäler ber frühesten driftlichen Runft in ihrem wirklichen Lichte zu sehen und zu beurtheilen waren. D'Agincourt, ber 1779-1814, seit langer Reit wieder ber Erfte, ben Ratatomben feine Aufmerksamkeit zuwandte, hatte zwar die gute Absicht, Windelmann's Werk für die Jahrhunderte bes Verfalles von Rom fortzuseten: aber seine Thätigkeit fiel lange vor die Geburt ber modernen - wir durfen fagen - ber beutschen Runftgeschichte, und er war weit entfernt, jene archäologischen Sachkenntnisse zu besithen, welche zu einem solchen Unternehmen befähigten. Man weiß, wie feit Anfang biefes Sahrhunderts die Philologie fich in Deutschland zu einer bis babin nicht ge= kannten Sohe entwickelt und wie die von ihr gewonnene Methode ber Archäologie zu gute gekommen ist. Man fing endlich an, bie Denkmäler bes griechischen und römischen Alterthums einem fritischen Studium zu unterwerfen, welches burch die Erleichterung des Berkehrs, burch die Entbedungen gelehrter Reisender

nun einen ungeahnten Aufschwung nahm. Das von Breufen aus in Rom gegründete Institut für archäologische Correspondens wurde bald Mittelpunkt biefer Beftrebungen und die vornehmfte Stätte, wo beutsche und italienische Erubition sich befreunden und austauschen konnte. Deutschland brachte Italien die Schärfe seiner Kritit und die Sauberkeit seiner in der Schule ber Bolf, Lachmann, G. Hermann, Fr. Ritschl philologisch geschärften Methode: aber Italien war doch nicht bloß der empfangende Theil. Es stellte in Bartolomeo Borghesi (1782-1859) einen Gelehrten erftes Ranges, ber sich in der Anwendung einer sichern fritischen Methode auf die römischen Inschriften mit Ritichl und Mommsen begegnete. Die Grundlagen der Betrachtung, Autopfie und treueste und bilbliche Reproduction, wurden nunmehr, un= terstütt burch bas Aufkommen früher unbekannter technischer Berfahren, in hohem Grabe vervollkommnet: für Inschriften wie für Runftwerke trat bamit ein neues Stadium ber wiffenschaftlichen Behandlung ein. Bon großer Ginwirkung auf bie Studien ber Zeit war das Auftreten Gerhard's, beffen fo bedeutende Thätigkeit in Stalien zwischen 1822 und 1836 fällt. Sie war, wenn ich mich nicht gang irre, auch für be Roffi's Auffaffung entscheibend. Satten bie Weimarischen Runftfreunde "Runft und Alterthum" ber Betrachtung unterstellt, so handelte es sich für ihn um "Alterthum und Kunft". — "Wenn allerbings," fagt Gerhard in der Beschreibung Roms 1), "nur ein durch Produktion erhöhtes Runftgefühl es hoffen darf, die Trefflichkeiten eines Runft= wertes bem Beifte bes alten Rünftlers nachzufühlen, fo ftellen boch andererseits Zeit, Beftimmung und Bebeutung jedes Runftwerk in eine Mitte, die umfassender und gewiß nicht unwichtiger als sein Berhältniß zur verwandten Reihe gleichzeitiger Runftwerke, außer bem Gefühl auch bie gesammte Anschauung und Erkenntniß bes alterthümlichen Lebens in Anspruch nimmt." Bon biefem Standpunkt aus forberte Gerhard jur Gefammt=

<sup>&#</sup>x27;) Gerhard, Beschreibung Roms, Bb. I, S. 278. Bergl. bazu Stark, Handbuch ber Archäologie ber Kunft, Bb. I, S. 285.

betrachtung antiker Kunstvorstellungen auf, und der Ausgangspunkt dazu ist ihm die Gräberwelt mit der ganzen Külle ihrer Ausstattung.

Diese Gesinnung, auf bas Chriftliche angewandt, treffen wir im Wesentlichen auch bei be Rossi. Als er zu Anfang ber vierziger Jahre in die gelehrten Rreise eintrat, maren die Grundlagen ber neueren Runftgeschichte in Deutschland burch ben Freiherrn von Rumohr gelegt. Für die Kunftgeschichte des Mittel= alters und ber Renaissance waren bessen "Italienische Forschungen" (1827 bis 1831) in ähnlicher Beise bahnbrechend, wie die Schriften Windelmann's für das claffische Alterthum. Die zwischenliegende altchriftliche Periode tam für ihn und seine Rachfolger in Deutschland, für die Rugler, Schnaase und Alle, die seither sich auf ihren Schultern als Lehrer ber Runftgeschichte erhoben, fo gut wie gar nicht in Betracht. Man wußte wenig über biefe Zeit und ihre Denkmäler; bas Benige, mas man zu miffen glaubte, mar nicht hinreichend conftatirt, und schien, wenn man ben Begriff ber "Runft" voransette, nicht hinreichend intereffant, um es zum Gegenstand einer eingehenden Forschung zu machen. Noch in ben breifiger und vierziger Jahren erschienen bei uns Sandbucher ber driftlichen Archaologie, beren Berfaffer taum eine Ahnung von den Monumenten hatten. Bas man in den Lehr= buchern ber Rirchen= und Runftgeschichte über bie fechs erften chriftlichen Jahrhunderte las, tam in Bezug auf "Runft" nicht viel über eine "fable convenue" hinaus. Rumohr felbst hat, beim beften Billen von ber Welt, eine gute Anzahl völlig falicher Urtheile und Borftellungen, 3. B. betreffs ber fogenannten byzantinischen Frage, begründet, welche feither fich wie Seefchlangen burch die ganze Literatur hindurchzogen.

Das war die Lage der Dinge, als der junge de Rossi ansfing, sich mit Archäologie, und speciell mit christlicher, zu befassen. In Verdindung mit dem deutschen archäologischen Institut emporsgewachsen, gewann er sich rasch die epigraphische Schulung, die historische Methode der Deutschen, als deren Schüler er sich in

Diesem Bunkte immer bekannt hat. Aber er setzte in seiner Arbeit nicht in ber auf Mittelalter und Renaissance gewandten Richtung ein, in welcher bei uns Rugler und Schnaafe Rumohr's Werk weiterführten: vielmehr erhob sich vor seinen Augen die alt= driftlich=romifche Welt als ein in fich abgeschloffenes Object bes Biffens, bas in feiner Gefammtheit ge= icaut und nach allen Seiten bes Lebens erforscht fein Wie Gerhard "jene Symbolit ber alten Welt, welche nach bem Wiberschein himmlischer Erscheinungen auf Erben sucht und die ebelften Gegenftande ber wirklichen Belt im Spiegel göttlicher Abkunft zu erblicken begehrte, in ben Götterfagen nicht voreilig aufsuchen wollte, ehe er felbft in ben spielendsten Bor= stellungen eines untergeordneten Göttergefolges und selbst im schlichteften Gewand ber Alltagswelt einen bald myftischen, balb rein symbolischen Bilbertreis gefunden hatte": so erhob fich vor be Roffi die Forberung, allen, auch ben geringften Erscheinungen bes altdriftlichen Lebens nachzugeben, um ein Gesammtbild jener Culturepoche zu gewinnen, welche die thatfächliche Grundlage ber heutigen driftlichen Welt barftellt. Nichts konnte in biefer Binsicht von nun an geringfügig erscheinen. Inschriften, Munzen, Gläser, Lampen, Alles gewann ein Interesse, an bas frühere Gemälbe und Sculpturen, welche Beiten nicht gebacht hatten. bisher als Werke ber Decabeng keiner Beachtung gewürdigt worden waren, erschienen auf einmal in einem gang neuen Lichte: find fie boch die Zeugen einer Epoche tiefgebenber geiftiger Rampfe; einer Epoche, die bas eigentliche Bunder ber Beltgeschichte barftellt, insofern sich in ihr, vornehmlich zwischen 150 und 312, die Transformation ber heibnischen Gesellschaft in eine driftliche vollzogen hat. Bas ift bamals im Bergen ber Menich= heit vorgegangen? Bilber und Inschriften verrathen burch bie Unmittelbarkeit ihrer Sprache fo Manches, mas kein literarisches Beugniß ausspricht; fie verhelfen zu einem Gesammteinbrud, ben man ohne Ruhülfenahme ber monumentalen Bezeugung nie gewonnen hatte. Die Gemalbe und Sculpturen jener Reit find

aber zugleich bie Ausgangspunkte der gesammten christlichen Kunst. Will man den Weg erkennen, den die europäische Menschheit zurücklegte, dis sie zu Raffael's Sistina oder zu Michelangelo's jüngstem Gericht vordrang, so hat man die Wiege dieser Kunst in den Katakomben zu studiren. Ihre Denkmäler beanspruchen ein ähnliches Interesse, wie es die frühesten Anfänge der Organismen in der heutigen Naturwissenschaft bei allen bioslogischen Untersuchungen genießen.

So war nothwendigerweise auch für de Rossi die Gräbers welt der Ausgangs: und Mittelpunkt seiner Forschung. Bas die Ausdeckung der durch die Eruption des Besuds versschütteten Städte Campaniens für die classische Archäologie, das — nur noch viel mehr — stellt Roms unterirdische Nekropole, stellen die Katakomben für die christlichen Alterthümer dar.

Aber freilich, bas Reich, welches be Roffi zu gründen unternahm, konnte fich nicht auf ber Betrachtung ber Ratakomben erheben, fo wie fie bisher geubt mar. Es mußte mit taufend Vorurtheilen gebrochen, es mußte ber Dilettantismus ausgetrieben werben, ber fich biefes Gegenstandes bemächtigt hatte. Es galt, bie Brincipien ber mobernen philologischen und archaologischen Rritik auf bas Studium ber Ratakomben anzuwenden. Gin inftematischer Betrieb ber Ausgrabungen mar bas Erfte, mas ju erftreben war. Schon in ben vierziger Jahren hatte ber Pabre Marchi ben Anstoß zu solchen gegeben. Aber er fand feine Schultern felbst zu schwach, um bas Begonnene fortzuseten; er überließ die Laft ber frischern Rraft bes jungen Robile, den er in eigener Berson in die Renntniß biefer unterirdischen Welt eingeführt hatte. Für dieses Unternehmen war de Rossi so glucklich, einen Protector zu finden, deffen Theilnahme für die Ratakombenforschung und bessen gnädige Gesinnung für ihren Hauptvertreter sich niemals verleugnet hat. Bius IX. war kein Belehrter, aber er befaß bie ben Italienern fo oft wie angeborne inftinctmäßige Empfindung von ber Bebeutung ber monumentalen Studien; er liebte be Roffi, und er hat durch Forberung feiner Arbeiten sich ein Berbienft erworben, bas ich nicht anstehe, als bie unbestrittenfte Leistung seiner langen Regierung zu erklären.

Der größte Relbherr bebarf bes Glückes, aber bas Glück läßt fich gerne an ben Siegeswagen bes Benies feffeln. Napoleon und Moltke wußten, mas fie Fortuna bankten; auch be Rossi ift ihr verpflichtet. Ich könnte von einigen Fällen berichten be Roffi erzählte fie gerne felbst - wo ber Bufall ihm mit foftlicher Grazie icone Entbedungen in die Sand gespielt hat. Aber feine großen Erfolge, namentlich bei ben Ausgrabungen an ber Bia Appia, verbankt er keineswegs biefem launigen Gott, fondern vielmehr jener überaus feltenen Bereinigung von Scharffinn, gludlichfter Combinationsgabe, reifer Erfahrung und ge= bulbiger Ausnutzung aller Umftande, bie wir an ihm bewundern. Die Topographie ber "Roma sotterranea" war, als er ans Werk ging, total verwirrt und verdunkelt; fabelhafte Angaben, wie die von ber Beftattung ber hl. Cäcilia in bem unter S. Sebaftiano gelegenen Cometerium, erschwerten bie Orientirung. Es galt bier zuerst reinen Tisch zu schaffen. De Rossi griff auf die einzig richtige topographische Methode Bosio's zurud, studirte vor Allem bie uns von dem chriftlichen Alterthum felbft hinterlassenen topographischen Notizen, die Angaben ber Itinerarien, untersuchte die Bibliotheten Deutschlands, Staliens, Frankreichs auf biefen Zwed hin und ftellte fo bas Ret ber unterirbifchen Begräbnifftatten zunächst auf bem Papier - wieber ber. Die Ausgrabungen beftätigten in glanzenbfter Beife feine Combinationen. Seit er im Jahre 1849 in bem Reller eines Weinberges an ber Bia Appia, nicht weit biesseits S. Sebaftiano, auf bem Bruchftud einer Marmorplatte die Reste der Grabschrift bes Bapftes Cornelius entbeckt, that sich bas große, officielle Cometerium bes britten Jahrhunderts allmählich vor ihm auf. Er wußte, daß die Krypta des hl. Cornelius nicht weit von berjenigen der hl. Cacilia liegen muffe, daß neben biefer bie Bapftgruft zu fuchen fei, in welcher bie römischen Bischöfe bes britten Jahrhunderts beigesett waren. 1852 ftieß er auf die Krypta des Cornelius;

1854 drang er endlich in die Papftgruft ein, an deren Boden noch in hundertundfünfundzwanzig Bruchstücken die einst von Papft Damasus gedichtete Inschrift zerstreut lag. Mit dieser glanzvollen Entbedung maren ber driftlichen Alterthumsfunbe gang neue, unerwartete und höchst ergiebige Perspectiven eröffnet. Die Aufbedung ber Arnpten bes Gusebius, die ber fog. Sacramentstapellen, und mit ben lettern überraschende Ginblide in die Geheimnisse der altchriftlichen Liturgie, turz die Aufdedung bes ganzen Cometeriums bes hl. Calliftus reihte fich an biefe erften Funde. Die Ausgrabungen an der Big Ardeating führten be Rossi zu neuen Triumphen seiner Methode und seiner ausbauernden Singabe. 3m Jahre 1865 wurde bas mit Wandmalereien bes ausgehenden erften und beginnenden zweiten Jahr= hunderts, gang im pompejanischen Stil geschmudte Bestibulum ber großen Domitillakatakombe bloßgelegt, in welcher fich die frühesten driftlichen Grabanlagen und Bilber fanden, Werke jener Zeit nahestebend, in der das Rlavische Raiserhaus dies Terrain besaß und ein Mitglied besselben, Flavia Domitilla, es für fich und bie Ihrigen gur Begrabnifftatte beftimmte. Ausgrabungen zu diefem, nach mancher Richtung wichtigften Cometerium wurden 1874 durch einen Saupterfolg gefront, als die Refte der 395 n. Chr. vollendeten Bafilita der hl. Betronilla zu Tage traten. Ich habe diesen Ausgrabungen öfter beigewohnt; ftundenlang durchwanderten wir, be Rossi und ich, die Galerieen, welche nun faft anderthalbtaufend Jahre von ununterbrochenem Schweigen bebeckt waren; auf Schritt und Tritt konnte ich bewundern, wie die fühnsten Combinationen bes Meisters sich bewahrheiteten, und die Steine das Blud und ben Ruhm bes großen Alterthumsforschers erzählten. Andere Schlachtfelber, auf denen er nicht mindere Siege erfocht, boten die Ratakomben des Brätertat, und in noch höherem Maße diejenige von S. Briscilla an ber falarischen Strafe bar, wo bie berühmte Madonna mit dem auf den Stern beutenden Propheten, ein Wert aus bem Ende des ersten oder Anfang des zweiten Jahrhunderts, zu Tage

trat; wo weiter eine ganze große Familie von Inschriften des ersten und zweiten Jahrhunderts, wo endlich neuestens höchst belangreiche Funde uns bis dicht an die Schwelle des Apostozlischen Zeitalters führen.

So war nach und nach in wenigen Jahren eine ganze versunten Welt vor unseren erstaunten Augen wieder auferstanden. Die christlichen Zeitgenossen Trajan's und Marc Aurel's, die Blutzeugen, welche der Verfolgung der Decius und Diocletian zum Opfer gesallen; die Männer, welche das Herz der antiken Menschheit zu Christus umgewandt; die Staatsmänner aus der Schule der Constantin und Theodosius; sie singen auf einmal an, aus ihren Inschristen, aus den Bildern ihrer Gräber zu unserer Gegenwart zu sprechen; aus den Vildern Zügen begann sich, wie aus zerstreuten Würfeln, ein Mosaitgemälde zusammenzusügen, welches uns zuerst ein adäquates Gesammtbild des christlichen Alterthums gewährte. Das ist das unsterbliche Wert, auf welches heute de Rossi zurückblicken darf.

In schweren, toftbaren Banden hat de Roffi bie Ergebniffe seiner Forschung ber gelehrten Welt vorgelegt. Im Jahre 1857 erschien ber erfte Band jenes großen Wertes, welches die drift= lichen Inschriften ber Stadt Rom zusammenfassen foll: biefer erste Band bringt von den etwa 14 000 Nummern nur 1374, die datirten: mit ihrer Publication wurde die christliche Epis graphit als Wiffenschaft begründet. Hätte be Roffi fonft nichts hinterlaffen, er stände für alle Reiten ba als ber erfte unter allen Bertretern ber driftlichen Alterthumsforichung. Dann aber tam 1864 ber erfte, 1867 ber zweite, 1877 ber britte Band seines Sauptwertes, ber "Roma sotterranea" - biefes Monumentum aere perennius, in welcher alle bie Gräberwelt ber alten Chriften betreffenden principiellen Fragen erörtert, Die Topographie ber römischen Ratakomben hergestellt und endlich bie eingehendste Beschreibung ber Calliftfatatombe und einiger kleineren Cometerialanlagen gegeben ift. Daneben ftattet be Roffi in bem feit 1863 erscheinenben, von ihm felbst verfaßten "Bullettino di archeologia cristiana" fortlaufenden Bericht über seine Ausgrabungen und alle einschlägigen Studien ab. Die Bewältigung so ungeheurer Aufgaben hat aber seine Arbeitstraft nicht erschöpft. Seit die Berliner Adademie die Herausgabe des alle Denkmäler der römischen Epigraphik umfassenden "Corpus Inscriptionum Latinarum" beschlossen, ist de Rossi ein thätiges Mitglied der dieses bewunderungswürdige Werk leitenden Commission gewesen, und sein Name glänzt mit demjenigen Th. Mommsen's, Mitschl's, Henzen's an der Spize dieser der beutschen Wissensschaft zum höchsten Ruhme gereichenden Schöpfung.

Und baneben laufen zahlreiche und zum Theil auch bem Umfange nach bebeutende Rebenarbeiten, Gelegenheitsschriften, Reden, Abhandlungen, bald über Gegenstände der profanen, bald der chriftlichen Archäologie, wie fie tein Fachmann ohne jenes Gefühl fostlichen Genusses aus ber Sand legt, ber uns aus der Lecture von Untersuchungen entspringt, in denen sich eine immense Belefenheit mit der Sicherheit einer bis zur Birtuosität gefteigerten Methobe paart. Gine von diesen Reben= arbeiten barf ich hier nicht unerwähnt laffen: fie wurde jedem Andern allein einen unvergänglichen Namen in der Wiffenschaft gesichert haben. Ich meine jenes herrliche Prachtwerk der "Musaici cristiani", welches, im Jahre 1870 bereits begonnen, gegenwärtig endlich seinem Abschlusse entgegengeht. Die driftliche Mosaikmalerei stellt bekanntlich neben bem Bafilikenbau bas lette Aufflammen bes antiken Runftgenius bar. Sie hat einen entscheidenden Antheil gehabt an der gewaltigen Wirkung, welche bie altchriftliche Bafilita, von den Tagen Conftantins ab, auf bie Zeitgenossen geübt; sie erhielt sich auch in ber Periode tiefften Berfalles einigermaßen, um sich später wieber zu einer achtbaren Höhe emporzuschwingen. Die in den Kirchen Roms erhaltenen Denkmäler diefer Runft murden von de Roffi zum erften Male in einer den Anforderungen der Gegenwart entsprechenden Beise in Chromolithographieen publicirt. Die Spithover'sche Buchhandlung, die ältefte beutsche Firma Roms, vielen Deutschen Kraus, Effans. 21

bekannt als eine stets bereitwillige und nützliche Vermittlerin, hat das nicht zu unterschätzende Verdienst, kein Opfer gescheut zu haben, um diese kostspielige und äußerst splendide Publication in würdiger Weise auszustatten und zu glücklichem Ende zu sühren. Wer freut sich nicht an der Erinnerung, daß es deutsche Drucker gewesen sind, welche die italienischen Humanisten zuerst durch ihre neue Kunst der Typographie in Subiaco und anderwärts unterstützten, daß es deutsche Typographen waren, denen wir die ersten Drucke von Dante's Divina Commedia (die Ausgaben von Fuligno, Mantua, Florenz) verdanken. So hat nun auch beutscher Fleiß seinen Antheil an de Rossi's Ruhme genommen.

Als ich vor vierzehn Jahren den dritten Band der "Roma sotterranea" besprach, schrieb ich die Worte nieder: "ich weiß nicht, ob Jemand in Deutschland, der die Rossische Forschung sorgfältiger, ernster und gewissenhafter untersucht, dieses Gebäude Stein sür Stein so nachgeprüft hat, wie der Reserent; gewiß aber kann Niemand dem Urheber des Werkes eine tiesere Bewunderung zollen, als der Schreiber, so daß er sich gerne das Wort zu eigen macht, das einst zwischen zwei großen Männern getauscht wurde: "tantae mihi in litteris tuis quae in manus nostra venire potuerunt apparent res, ut nihil studiorum meorum mallem, si possem, quam inhaerere lateri tuo").

## III.

Gelehrte, welche ganz in der Vergangenheit leben, gehen meist in ihr auf. Gewohnt an die melancholische Poesie der Ruinen, haben sie für die Gegenwart nur selten mehr ein Auge. Frei und beglückt im Verkehr mit den Besten der Vorzeit, fühlen sie siech durch den Realismus, der sie umgibt, durch die niedrigen Leidenschaften und die erbärmlichen Nichtigkeiten des Tages abgestoßen. Wie viele von ihnen verlieren im ausschließe

<sup>1)</sup> S. Augustinus ad Hieronymus. Epist. LXXIII, 5. "Ales, was von Deinen Schriften in meine Han, entzückte mich so sehr, bag ich am liebsten nur immer Seite an Seite mit Dir zusammenge-arbeitet hätte."

lichen Umgang mit alten Steinen, Mungen, Sculpturen bie Kähigkeit, noch etwas Anderes zu sehen, als bas, was für sie bie Welt ift. Solch ein "Antiquar" ift be Roffi nie gewesen. Weltmann von vollendeter Grazie ber Formen und liebenswürdigstem Wesen hat er auch den Dingen dieser Zeit, dem Ringen und Rampfen ber heutigen Menschheit sein volles Interesse zu bewahren gewußt. Freilich, die Berhältnisse, die eigenthumliche Lage seines Vaterlandes und speciell Roms haben ihn in allen öffentlichen Angelegenheiten zu einer anscheinend voll-Einer gefallenen Macht, bie kommenen Baffivität verurtheilt. ihm die großherzige Beschützerin seiner Studien gewesen ift, treu geblieben, ift er ben höchsten Ehren und Aemtern ausge= wichen, die ihm von anderer Seite gerne maren zugeworfen Staatsmann im gewöhnlichen Sinne bes Wortes ift morben. er nie gewesen. Aber es gibt Männer, die in einem höheren Sinne Staatsmänner find, als biejenigen, welche in ben Rammern reden ober auf Ministerfauteuils figen: Freunde ihres Boltes und ihres Souverans, frei von Ehrgeig und Selbstfucht, bleiben fie ftille Beobachter bes ewigen Rreislaufes menschlicher Dinge, um nur von Zeit zu Zeit, und auch ba meift nur hinter ber Schaubuhne, in die Action ju treten, wenn es gilt, gut ju machen, mas die Thorheit ber officiellen Staatsmänner verborben, zu ergreifen, was Unfähigkeit ober Leibenschaft nicht fieht ober sehen will. Richt felten ift be Rossi in ber Lage gewefen, seine staatsmannische Ginsicht in dieser Beise zu bewähren. Es ist nicht meine Absicht, darüber mehr zu sagen, so wenig, wie ich baran benten tann, auf Dinge einzugehen, welche uns in Deutschland viel mehr noch als die italienischen Angelegenheiten berühren. 3ch muß es mir namentlich verfagen, von jenem Werke bes Friedens und ber Berföhnung zu sprechen, an bem wir beibe Jahre lang zusammen gearbeitet haben: die Renntniß biefer Borgange, bente ich, werben wir beibe, be Rossi und ich, mit ins Grab nehmen. Es ware mir nicht möglich, über bie intimften Phafen aus ber Rirchenpolitit

ber letten zwei Jahrzehnte zu sprechen, ohne den Undank der Einen, den Unverstand der Anderen anzuklagen. Beides ist kein Geschäft, welches meiner Neigung entspricht.

hier und heute handelte es fich nur barum, meinen beutschen Lefern bie Geftalt bes großen Gelehrten vorzuführen, beffen Chrentag wir Archäologen bemnächst begeben. Wie vieles Andere hätte ich von ihm zu sagen, wollte ober dürfte ich ihn schilbern nach seinen menschlichzedeln Gigenschaften, nach seiner Stellung in der Familie, in der Gefellschaft, nach feinem Denken, Empfinden, Leben als Chrift. Ich weiß nicht, ob es je einen großen Forscher auf unserm Gebiete gegeben hat, der wie de Rossi innerlich gestimmt war. Während seine Tagesarbeit gang ben Reften einer großen Vergangenheit galt und sein Jug unermüdet nach ihnen den Boden der irdischen Heimath durchwühlte, war fein inneres Auge immer und unverwandt auf das Jenseits Alle Erfolge und Ehren konnten ihn nicht hinwegtäuschen über bas, was unser gemeinsamer Lieblingsschriftsteller "exilium cordis" genannt hat. Bon all' bem fei hier geschwiegen, und geschwiegen von dem, was der Freund über den Freund zu fagen hatte, mare Solches geftattet, fo lange man unter ben Lebenden geht. Ich laffe ihm lieber felbst bas Wort, indem ich bie Indiscretion auf mich nehme, ben Schlufpaffus eines Briefes mitzutheilen, in bem ber große und theuere Meifter fich felber malt: "très cher ami," schreibt er einmal einem seiner Freunde, nje vous aime parce que je vois que vous avez surtout et avant tout le culte du Bien et de la verité, telle que doivent l'entendre les Chrétiens, les vrais Chrétiens. Payez-moi en retour d'un même amour; et regardons le ciel au milieu des tempêtes de cette orageuse période"1).

<sup>&#</sup>x27;) Richt lange nach Abfassung bieser Zeilen ist G. B. be Ross burch einen Schlagssuß gelähmt worben und am 20. September 1894 in Castelgenbolfo gestorben. Der Berfasser gebenkt seinem berühmten Freunde später ein eingehenderes literarisches Denkmal zu sehen.

## VIII. Umbrische Lyrik.') (1892.)

1) Abgebr. ,D. R. 1892, April, 42 f.



, 18 ich Karl Hillebrand im Jahre 1877 — zum ersten und zum letten Male — in Florenz besuchte, that er ben damals mich befrembenden Ausspruch: es sei das heutige Italien so unendlich uninteressant. Er hatte im Grunde einigermaßen Recht. Borüber find die Zeiten der nationalen Größen erften Ranges, und jenes Geschlecht, bas noch zu ben hohen Berfönlichkeiten eines Manzoni, Rosmini, Gioberti hinaufgesehen, ift bis auf Benige ins Grab gebettet. In Italien wie in Deutsch= land ging die literarische Bluthe der politischen Erhebung voraus; in beiben Ländern fteben wir vor ber feltsamen und beangftigen= ben Thatsache, daß die erkämpften Siege, daß die Gewährung jahrhundertalter Bunfche eines großen Boltes auf teinem Gebiete ber Runft ein monumentales Wert erften Ranges hervorgerufen haben. Der 3bealismus, ber allein folche Werke zu schaffen im Stande ift, fah fich nach 1870 in beiben Ländern von Parteibestrebungen und Rämpfen gurudgebrängt, benen ibeale Interessen meift völlig fremd waren. Die ichaffenbe Rraft ber Bolfer hat fich, wie man bas nennt, bem "Realen" zugewandt, bie poetische Geftaltungstraft hat fich verzehrt, die Reflexion tödtet die Phantafie unferer Jugend, und wir find bem Epigonenthum um fo rascher anheimgefallen, je breifter und trauriger bie Eroberungen bes Radicalismus auf allen Gebieten bes Wiffens und bes Wollens gewesen sind.

Die italienische Dichtung ber Gegenwart konnte sich bem

Zuge der Zeit und dem allgemeinen Gesetze der Entwickelung selbstwerständlich nicht entziehen. Es erklärt sich daraus einisgermaßen die sast völlige Vernachlässigung, welche ihr diesseits der Alpen zu Theil wird. Raum, daß man in Deutschland von Carducci mehr als den Namen kennt. Aber wenn der Bologenesische Prosessor zweiselloß heute den Principat unter den Dichstern seiner Heimath behauptet, so haben die Musen das übrige Italien doch nicht so völlig verlassen, als vielsach geglaubt wird. Wanch' dustende Blume wächst und gedeiht auch noch heute in jenem ältesten Garten der Kunst, und es war sicher ein großes Verdienst Paul Hense's, den Deutschen die Kenntniß dieser Poesie in seinen "Italienischen Dichtern seit der Witte des achtzehnten Jahrhunderts" erschlossen und uns durch sein wunderbares Formstalent eine getreue Vorstellung von dem Wollen und Können dieser Poeten gegeben zu haben.

Aber es ist boch auch nur eine Auswahl, welche Hense geboten, und er hat gerade diejenige dichterische Krast nicht berücksichtigt, welche unter den jetzt lebenden vielsach als die hervorragendste bezeichnet wird. Das ist z. B. die Meinung Gubernatis' in Bezug auf die merkwürdige Frau, welche den Gegenstand dieses Aufsates bildet, und die er geradezu, "la plus illustre der semmes écrivains de l'Italie" nennt'). Aehnlich urtheilte Anstonio Stoppani unvergeßlichen Andenkens, der nicht nur ein großer Ratursorscher war, sondern auch ein seines ästhetisches Urtheil besaß, wie seine Crusca-Rede über die Schönheit der italienischen Sprache beweist. Es wird sich also wohl lohnen, wenn man auch dießseits der Alpen von dieser Dichterin Kenntniß nimmt, und diese Kenntniß zu vermitteln ist die Absicht, in der ich heute die Leser der "Deutschen Kundschau" um geneigtes Gehör ersuche<sup>2</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) De Gubernatis, Dictionnaire international des Ecrivains du jour. Florence 1888, IV. Art. Bonacci-Brunamonti.

<sup>3)</sup> In Italien haben fich fett brei Jahrzehnten gahlreiche Journale und Zeitschriften mit ber Dichterin beschäftigt. Ich bebe aus biefer Lite-

I.

Maria Alinda Bonacci=Brunamonti wurde 1842 in Perugia geboren, wo ihr Bater, Gratiliano Bonacci, aus Recanati gebürtig, als Professor ber schönen Literatur am Collegio bella Sapienza wirtte. Bonacci war Verfasser eines Wertes über Aefthetit, bas feiner Zeit ben Beifall Giorbani's und anberer Rrititer gefunden und beffen in neuester Zeit Angusto Conti in seinem Buche "Il Bello nel Vero" gleichfalls vortheil: haft gedacht hat. Er hat auch akademische Reben veröffentlicht, beren ibealer Schwung ihm u. A. eine ehrende Ruschrift Seitens Antonio Rosmini's zuzog. Diefen Mann hatte Alinda als erften und einzigen Lehrer. Sie felbst hat ihm in bem Gebichte "I miei primi studi" ein schones Dentmal gesett. Sie erzählt ba, wie ber Bater sie als Rind vor Allem mit ber Ratur bekannt gemacht; wie er sie burch die herrlichen Umgebungen ihrer Geburtsftadt geführt und gelehrt habe, alles Schone voll Dant: barteit gegen ben Schöpfer zu feben, zu versteben; wie er bann in der Studierstube sie angehalten zum Studium der Sprache und bes Ausbrucks, wie er ihr frühzeitig Birgil als ben großen Meister gereicht, wie er sie bann mit Betrarca, ber Rachtigall, "bie so fuß zu weinen weiß", endlich aber und vor Allem mit Dante bekannt machte. Und bann burchwanderten Bater und Tochter die Stadt mit ihren uralten Denkmälern; die Geschichte

ratur nur bas Bichitgere hervor: Guiseppe Biadego, Dei Versi di Maria Alinda Brunamonti nata Bonacci. Verona 1876 (Abbrud aus bem "Adige", 1876, Rr. 46—50). — Cesare Berarducci, Nuovi Poeti Umbri. Assisi 1876 (Estr. dalla "Favilla"). — F. Persico, Versi di Maria Alinda Brunamonti o. D. — De Subernatis a. a. D. und in ber italienischen Ausgabe bes Dizionario Biografico, S. 175 f. — Rosalia Piatti, Monografia di Maria Alinda Brunamonti. Firenze 1882. — La Nuova Antologia, Ott. 1869. Febbr. 1876. — La Rivista Europea, 1873, 1. Maggio. — L'Ateneo Veneto, 1887, Lugl. e Agosto. — La Rassegna Nazionale, 1889, 1. Maggio. — C. Fabris im "Rosmini" 1888, Rr. 11. Rüşlicher als diese Aussichen mir die Mitthellungen, welche ich der geistvollen Tochter der Dichterin, Fräulein Beatrice Brunamonti, verdanse.

ber Vergangenheit ftieg vor bem finnigen Rinbe auf, und ber Bater wußte ihr an ben Schöpfungen ber umbrischen Malerschule ohne Dube die Empfindung für das Schone in der Runft beizubringen: niemals hat diese "serena luce dei cieli perugini", niemals ber himmlische Friede, ber auf Berugino's Bilbern rubt, ihre Seele fürder loszulaffen vermocht. So war die Liebe zur Natur und zur Kunft frühzeitig in ihr gepflanzt. Die treffliche Mutter erganzte ben Bater in ber Sorge für bas haus und in ber Hinwendung best findlichen Bergens auf Gott. Go verflossen bie erften Jahre, jenes Ibull bes neuen Lebens, wie es aus frommer, gottesfürchtiger Familie fich für ben jungen Erbenpilger aufbaut. Das Auge bes jungen Mabchens schweifte aus feinem Fenfter über ben frischen grünen Wiefengrund hinaus über jene gange wunderbare Welt, die Perugia gu Fugen liegt. Die großen Ramen, die dies kleine umbrische Land zu einem geistigen Paradiese ber Menschheit gemacht, fie alle, von Francesco d'Affifi herab bis auf Rafael, wurden von selbst die Gespielen ihrer Jugend: wohin ber junge Beift fich wandte, überall her kehrte er erfüllt mit bem Dufte ber Poefie in Die ftille Rammer gurud, aus ber balb bie erften Proben ihres eigenen Bermögens hervorbringen follten. Mit neun Jahren machte Alinda ihre ersten Berse, mit zwölfen bichtete fie eine Reihe von religiösen Gefängen, aus benen, als fie vierzehn Jahre alt war, die Familie eine Anzahl brucken ließ!). Der Bater war der Erfte, biefe übrigens vom Bublicum beifallig aufgenommenen Gedichte für unreif zu erklaren. Er hatte nie bie Absicht, aus seiner Tochter eine Dichterin ju machen; fie selbst fühlte fich in unwiderstehlichem Drange zu diesem Berufe getrieben. nahm ihre ersten Bersuche mit Nachsicht auf, um fie nicht zu entmuthigen, bann aber awang er fie au energischem Stubium ber Sprache, ber Literatur, ber großen Borbilber. fie auch in ber Dichtung Dag und Bahrheit beobachten, wie

<sup>1)</sup> Canti. Perugia, tipografia Vagnini, per G. Ricci, 1856.

benn jener energische Wahrheitsbrang, der sie auszeichnet, sicher auf die Einwirkung des Baters zurückzuführen ist — auf seine immer wiederholte Lehre "von dem großen Meere der Wahrheit, das keinen Hafen kennt": "che il mare del vero non conosce porto, ch' eterna è l'arte e il viver nostro è corto").

Man hatte, als die ersten Gedichte gedruckt wurden, mehr= fach bezweifelt, ob fie echt, b. h. ob fie wirklich bie Schöpfungen eines zwölf- bis vierzehnjährigen Mabchens fein konnten. Balb aber legten fich biefe Zweifel und machten jener Bewunderung Blat, wie fie Bartoli, damals Brofessor an der Universität Berugia, in seiner Besprechung bieser jugenblichen Bersuche aussprach2). Es konnte nicht fehlen, daß die kleine Dichterin sich durch diesen Beifall mächtig ermuthigt fand. Indessen trat nun vorübergebend eine Störung in ihrer Entwicklung ein. Der Bater jog mit ber Familie nach Foligno. Das junge Mädchen wurde balb von tiefem Beimweh ergriffen und versant in einen Ruftand franthafter Schwermuth. Man suchte Alinda's Geift burch Musit zu erheitern; sie selbst begann die griechische Sprache zu erlernen, in ber fie teinen Lehrmeifter in Foligno fand, es aber balb fo weit brachte, daß fie ben Somer lesen konnte. Auch im Zeichnen versuchte sie sich, gleichfalls ohne Lehrmeifter, so daß sie die technischen Schwierigkeiten nicht zu überwinden vermochte; boch hat man in ihren Zeichnungen Frische und Kraft ber Empfindung und lebendige Phantafie gefunden. 3m Jahre 1860 verzichtete Bonacci auf sein öffentliches Lehramt und jog mit ben Seinigen in seine Baterstadt Recanati. Sie trafen bort ein am Borabenbe ber Schlacht von Caftelfibarbo. Man hörte ben Ranonendonner, man sah in der Nacht das Feuer auf der Linie von Loretto; bes andern Tages ftieg bie piemontesische Cavallerie in die Thäler von Botenza und bes Mujone herab; Rachts tamen die Flüchtlinge ber papftlichen Zuavenarmee in die Stadt und

<sup>1)</sup> Nuovi Canti p. 269.

<sup>3)</sup> F. Bartoli im Giornale Scientifico-letterario di Perugia, Dispensa III, 1856. Bergl. auch bas "Crepuscolo" von Mailanb. 1. März 1857.

wurden da Kriegsgefangene. Man fann sich benken, welchen Eindruck all' biefe Dinge auf die nun gur Jungfrau Erwachsene Ein unendlicher Enthusiasmus hatte sich Aller bemächtigt; als ber Tag tam, wo man für die Annexion votirte, wurde Alinda von dem Sindaco aufgefordert, ihr Botum abzugeben: fie mar in ber That bas einzige Mäbchen in Italien, welches an die Urne trat und für den Anschluß der Marken an Bictor Emanuel's Reich seine Stimme abgab. Aus biefer Zeit stammen ihre patriotisch=politischen Gebichte; man fang in ben Cafernen ihren "Hymnus bes Freiwilligen"; ernfter war ber Gefang über die "weltliche Herrschaft ber Papste". Im Jahre 1868 vermählte sich Alinda mit dem Professor der Rechte an ber Universität Berugia, Bietro Brunamonti, ber einer ber beften Schüler ihres Baters gewesen war. Die Sorgen ber Haushaltung töbteten bie Poefie nicht: gerabe biefer Beit gehören manche ihrer besten Lieber an, wie die "Conforti e speranze", "Il mistero della morte", "Le Illusioni", "A un canarino dormente" u. a. m., welche, mit einer Auswahl ber früheften Jugendgedichte vereinigt, im Jahre 1875 in Florenz, in der bekannten Le Monnier'ichen Claffiterfammlung erschienen, fich bes Beifalls ber berufensten Kritifer, wie Mamiani's, Tommafeo's, Maffei's, de Sanctis', Conti's, Zanella's, erfreuten und ben Ruf ber Dichterin eigentlich feft begründeten. 1) Die Rückfehr nach dem geliebten Berugia trug das Ihrige bazu bei, ihren Geift zu begluden und zu beruhigen und bie ichweren Anfechtungen ber Melancholie zu beseitigen, benen die Jungfrau lange Reit ausgesetzt war. Bater und Mutter ftarben ihr in iener Reit; tiefes Weh brachte ihr ber Tod ihres einzigen Söhnchens, bas fünf Jahre alt ihr geraubt wurde: aber fie konnte fich an dem un= getrübten Blud ihrer Che aufrichten, ber außer jenem Anaben eine jest blühende Tochter entsprungen war, und sie konnte, un= terftütt von ihrem edlen Gatten, ihren Geift neuer miffenschaft=

<sup>1)</sup> Versi di Maria Alinda Brunamonti nata Bonacci. Firence. Successori Le Monnier. 1875. 189.

licher Thätigkeit zuwenden. Manche Jahre hindurch standen die Raturwissenschafter hier im Vordergrunde, zu denen sie sich durch ihre alte und treue Freude an der Ratur, aber auch durch die Bekanntschaft mit einem so anregenden und herrlichen Manne wie Stoppani mächtig hingezogen fühlen mußte. Dieser Periode entstammen jene Gedichte, in welchen sie Naturereignisse schildert; ich möchte sie die "physikalischen" nennen. In den letzten Jahren hat sie sich wieder mehr und mehr dem Studium der Kunstgeschichte zugewendet. Die "Nuovi Canti", welche im Jahre 1887 erschienen, geben ihre neuesten Gedichte und bieten dem Leser zugleich ein gutes, von Rudolf Strauch gestochenes Vildniß der Verfasseria.).

## II.

Die frühesten Lieber Alinda Bonacci's sind durchaus religiöser Natur: Marienlieder vor Allem, welche an die franciscanische Poesie des Mittelalters erinnern, und deren heißer Ton die kalte Empsindung des Nordens und die ganze moderne Borstellungswelt eigenthümlich, fremdartig berühren muß. Die Madonna ist dem jungen Mädchen das Höchste — nächst Gott — in seinen Gedanken; das Wesen, auf dem des Ewigen süßestes und liedreichstes Lächeln ruht, das unzählige Mal in liedlicher Bission sich der kindlichen Seele vom höchsten Firmament herad zuneigt, bald umspielt von leichten Wolken, bald gehüllt in den Duft von Jasmin und Rosen, wie Engelhände sie in die Winde werfen.

Dieser Mariencult hat einen entschieden localen Charakter. Bald ist es die Madonna del Riparo (vor Porta Romana bei Foligno), bald die berühmte Liebe Frau von Loretto, welche die Andacht der Jungfrau anzieht. Und dieses früheste Stadium



<sup>1)</sup> Nuovi Canti di Maria Alinda Brunamonti, nata Bonacci. Città di Castello, S. Lapi Ed. 1887. 8°. In bem Banbe find übrigens auch sieben Gebichte ber älteren Le Monnier'schen Sammlung wieber zum Abbruck gelangt.

ist ohne Zweisel ber nächsten Umgebung bes Kindes und wohl in erster Linie dem Einfluß der Mutter zu verdanken. Je mehr die Einwirkung des Baters sich geltend macht, desto entschiedener sehen wir diese ekstatischereligiösen Gefühlsergüsse zurücktreten. Wehr und mehr sinkt das Auge des zur Jungfrau sich entsalztenden Mädchens von den unerreichbaren Höhen des Jenseits zu den lieblichen Dingen dieser Erdenwelt nieder, um mit vollen Zügen aus der Herrlichkeit jener Natur zu trinken, in der sich und Gottes Größe und Güte zunächst offenbart. Nun wird das Borwalten des Naturgefühls das Charakteristicum ihrer Poesie. Der junge Geist "berauscht sich seiner; wie hinweggerissen bringt Alinda ganze Stunden in der stillen Betrachtung der Natur und ihrer wundervollen Harmonie zu. Dazu hatte der Bater sie angeleitet:

"Il mio diletto genitor per mano Lungo i campi traemi, o sull altura D'un verde clivo, innanzi alla serena Letizia del tramonto, Perchè la mente tenerella e pura S' inebriasse al santo Amor della natura. Ivi dapprima il core Ni palpitò per il desio del canto; Estatica, rapita ivi lung' ore Passai quasi in attesa Che dalle selve scosse Al fremito de' venti, Dagli augelli, dal ciel, dalle silenti Stelle piovesse nella mente mia La divina recondita armonia."

Die einfachsten und elementarsten Erscheinungen dieser Natur lernt sie nun mit liebevollem Auge beobachten, um ihre Geheimnisse fragen, in ihrer Schönheit bewundern. Und diese ganze Natur ward ihr zum Bilde dessen, was in der Menschen Seele lebt und vorgeht: ein Spiegel unsrer selbst mit all' unsern Leiden und Freuden. Himmel und Erde werden besungen. Zwischen beiben auf ben Wogen bes Meeres geschautelt, wiegt sie sich in bem großen, seligen Gefühl, das zwischen Zeit und Ewigkeit schwimmt und unsagbaren Ahnungen sich hingibt (NC. 175). Wie denn das Meer — il libero mare —, der freie große Ocean mit seinem entzückenden Schweigen, der ewige Spiegel des fernen Himmels ihr eine neue große Offenbarung wird (Versi p. 18). Sehnsüchtig dringt ihr Gedanke bis auf den Meeresboden hin, um die stillen Wunder des sich hier entsaltenzben Lebens und das Spiel der Seethiere und Perlen in den azurnen Wogen zu beobachten. Dieses Meeres Unendlichkeit und das unaufhörliche Aufz und Niedergehen seiner Wellen wird ihr ein Bild der unruhigen, unermeklichen Arbeit des menschlichen Geistes, der nie rastenden Liebe zur Wissenschaft:

"oh, come è bello L'irrequieto amor della scienza!"

Stolz empfindet sie, daß dieser unwiderstehliche Drang nach Wahrheit den höchsten Abelsbrief der Menscheit bilbet —

"à noi soltanto Vita e letizia è il vero!"

Die furchtbaren Naturerscheinungen, welche zu uns Allen reben, können ihre Wirkung auf die junge Dichterin nicht versfehlen. Gewitter und Erdbeben erschüttern sie mächtig, und eines der letzten Gedichte befingt das schreckliche Ereigniß von Ischia (9. Sept. 1883), das wir Alle noch in trauriger Erinnezung haben und das seither dies schone Eiland zum Gegenstand des Schreckens gemacht: diese Insel, der Himmel und Meer gesschmeichelt:

"Si perfida e bella! dal cilo e dal mare Blandita, sorrisa, conchiglia tirrena." (NC. 37.)

Aber mit größerer Liebe noch geht die Dichterin den tägslichen und lieblichen Erscheinungen der Natur nach. In den Feldblumen sieht sie das Bild der einfachen Frau, im süßen Frieden ihres Hauses (Versi 69); die Bögel werden ihre trautesten Freunde, die ihr Lied gegen die ihnen in Italien überall

brohende Rachstellung zu schützen sucht (NC. 135—139); sie find ihr die Lieblinge der Ratur, lebendige Hymnen, die geslügelte Frende und Freiheit:

"O prediletti della Natura, o puro Fior delle cose! Inni viventi; alata Letizia e libertà." (NC. 141.)

Bon ihnen lernt sie heitere Gleichgültigkeit gegen das Urtheil der Menschen und die kleinlichen Leidenschaften dieser Belt. Der Flug der besiederten Sänger lehrt sie den Flug des Dichters hin über alle Jahrhunderte, das schönste Gut, das ihm zu Theil geworden.

Zu den besten Liedern dieser Art zählt das an ihren Kanarienvogel (Versi p. 295. NC. 173), der sie bei der Arbeit umfliegt und auf ihren Büchern und Zeitungen sipend zu singen scheint:

"All das Zeug zu meinen Füßen Biegt nicht einen meiner füßen Schallhaft muntern Triller auf — Più vale un sol de' trilli miei Di queste ciance che mi stanno el piede."

Sommer und Winter, Frühling und Herbst sind natürlich Lieblingsthemata in ihrer Betrachtung. Der Frühling ist auch ihr der liebste dieser Jahresgötter, und sie sindet mit dem Gärtner, daß der Herbst nur zu oft, wie das Alter die Berheißungen der Jugend, so die des Lenzes nicht gehalten hat — "eran più belle — Primavera gentil, le tue promesse" (Versi 50). Und wieder ein anderes Mal berauscht sie der Zauber einer Sommernacht also, daß sie alles Andere darüber vergist und in den Wunsch ausdricht, in solch' einer Johannisnacht sterben zu dürsen (NC. 129. 132. 143); wie denn der wehmüthige Grundton ihrer Stimmung immer und immer hervorbricht; so "wenn die Blumen sallen, wenn die Bögel ziehen" (NC. 90); wenn die Geheimnisse der Natur sie an die noch tieseren Geheimnisse der menschlichen Seele mahnen (Versi p. 55); wenn Kommen und Verschwinden des Regendogens sie an die Vergänglichseit aller menschlichen

Freuden mahnt, oder der Anblick der Sterne die geheime Sehnsfucht nach dem unbekannten Jenseits in ihr hervorruft (Versi 138). Selbst der Regen hat für sie seine Poesie (NC. 1686.): dankbar trinken ihn, nach langem, ödem Winterschlaf, die vertrockneten Wiesen; die Blumen öffnen ihm ihre Kronen; ungeduldig bricht die Rose ihm auf, und die Erde bekleidet sich wieder mit dem süßen Grün der Hossinung.

"Rur wenige Rosen hat ber Herr Auf diesem Erbengrunde ausgestreut Und stücktig sind die rothen Rosen Bon Sonnenaus- und Riedergang: Doch ewig Neidet unsere heimischen Berge Der Hoffnung still bescheid'nes Grün."

Diese Treue gegen die Natur (NC. 170) hat die Dichterin nie verlassen; ihre landschaftlichen Schilberungen erhalten aber einen besonderen Reiz durch den fast überall hervortretenden Localton derselben. Italiens Berge (NC. 1), die landschaftlichen Schönheiten Umbriens (NC. 29), vom Apennin herab dis zu dem Meere (NC. 78), die traulichen Tage der Billeggiatura an den Usern des vielbesungenen Clitumnus sind häusige Gegenstände ihres Gesanges, und mehr und mehr sehen wir mit zusnehmenden Jahren das Stadtsind von den Reizen des Landslebens ergriffen, das dem Aufs und Niederwogen des Herzens Ruhe gebietet und seinen unvergleichlichen Frieden in die müde Seele eingieht.

Zu den schönften Schöpfungen dieser Richtung zähle ich die Schilderung des stillen Waldthals im October (NC. 148) und namentlich das Erwachen am Morgen auf dem Lande (Versi p. 291):

"Erwache, schönes Räbchen, schnell,
Es grüßt Dein Fenster schon das Tageslicht,
Es tüßt Dein Fenster schon der Worgenstern
Und der Berge frischer, belebender Hauch!
Schon sitt auf Deiner Fensterdant
Aus weiter Ferne hergezogen
Die muntere Schwalbe, und in vollen Strömen zieht
Kraus, Essans.

Das herz erfreuend und beraufchend Des Diptam Blüthenbuft Dir in die Kammer"1).

Die Empfindung für die Schönheit in der Natur bahnt den Weg zur Empfindung der Schönheit in der Kunst. Wie im Leben eines jeden Culturvolkes, so ist auch in der Entwickelung des Einzelnen jene stets das Vorausgehende und Bedingende. So führte solgerechte Reise auch unsere Dichterin zum Kunstzgefühle hinüber. Und zwar zu früher Stunde: wir haben gesiehen, wie der Bater schon das Kind mit den Schöpfungen der Umbrier bekannt zu machen suchte, und sie kann bekennen, daß, nach den Freuden der Natur, ihre erste Liebe Maria war, so, wie sie ihr in der vaterländischen Schule von Perugia, in jungsfräulicher Schönheit, heiter, alles Niedrige aus der Seele tilgend, entgegentritt:

"... nella patria scuola, La tua bellezza virginea, serena, Che dalla mente opni viltà ne invola." · (NC. 265.)

Dann kommt Perugino mit seiner süßen Träumerei, bem seligen Lächeln seiner schönen Madonnenköpfe, die die Dichterin zu Thränen rühren und sie die Seligkeit jener Zeiten preisen läßt, wo die Kunst Italiens den Gedanken der Menschheit zu Gott emporhob und sich stark genug zeigte, das Wirken des unendlichen Geistes in ihrer Beise nachzuahmen. Aber auch andere Künstler haben Theil an ihrer poetischen Bewunderung: das dritte Centenarium des großen Architekten Perugio's, Galaezzo Alessi's, gibt ihr Anlaß zu dem prächtigen Hymnus auf die Baubenkmäler ihrer Vaterstadt (Versi p. 285), und die Bekanntschaft,

<sup>1) &</sup>quot;E la finestra tua, vaga zitella,
La salute la luce mattutina,
La bacia per amor la prima stella,
La bacia l'aura fresca montanina,
Ci si viene a posar la rondinella,
La vispa rondinella pellegrina,
E del fiorito dittamo l'odore
Viene là dentro a rallegrarti il core.
Svegliati, bella mia . . . . "

welche sie in Florenz mit den Werken und der Person Giovanni Dupre's macht, slößt ihr die "Ricordi di Firenze" und den Lobgesang auf jenen Künstler ein (Versi p. 208), der unter den Bildhauern des heutigen Italiens sicher die edelste und anziehendste Erscheinung gewesen ist; dessen todten Abel Tausende von Reisenzden im Palazzo Pitti bewundern, während nur Wenige die erzgreisenden Werke des Meisters in dem Neuen Camposanto zu Siena kennen gelernt haben. Und von diesen einzelnen Koryphäen der Kunstwelt erhebt sich der Blick der Dichterin zu weiterer Umschau: schon die "Ricordi di Firenze", dann der "Inno alla Bellezza" suchen die Entwickelung des ästhetischen Gefühls in den verschiedenen Schulen Italiens zusammenzusassen und die Ideale der vergangenen Jahrhunderte der Gegenwart in Erzinnerung zu bringen.

Aber bas Schöne lebt nicht bloß in den Schöpfungen eines Perugino und Raffael; es lebt vor Allem in den Resten des Alterthums, und es spricht zu uns auch aus den bescheidensten Erzeugnissen antiker Kunst. Die Dichterin kann darum auch von der Poesse der Ruinen nicht unberührt bleiben. Wenn irgendwo, so sprechen in Perugia die Steine laut. Die mächtigen Wauerwerke, die Todtenkammern der Etrusker versehlen ihren eigenthümlichen Eindruck nicht, und, ihrem melancholischen Zuge entsprechend, sindet die Dichterin von Allem, was da an Pflanzen in unseren Gärten und Wäldern sprießt, nichts sympathischer,

"Als jene Sträucher und Egpressen, Die aus zerfallenben Ruinen Dem Tobe lächeln, Deren Blätter ben Thau Unserer Thränen trinken. —"

Heiterere Gedanken mit ernsten gemischt bringt ihr der Ansblick einer ihr während eines Gastmahls von dem Grafen Giosvanni Cozza geschenkten etruskischen Tasse (NC. 12); schöner noch sinde ich das Gedicht auf die kleine etruskische Amphore und das mit ihr spielende Kind (NC. 124), in dessen Händen

das zierliche Krüglein, mit frischen Beilchen gefüllt, wieder neues Leben gewinnt:

> "Jugenbschönheit. Beilchenbuft Lassen sie vergessen Jhre Tobten, ihre Götter! Sie weiß nicht, will nicht wissen, Daß vom Schicksal Blumen und Kinbern Ein Tag nur geschenkt ist, Einer nur!" (NC. 126.)

Es ift gefagt worben, daß die Dichterin sich nach ihrer Berheirathung unter bem Ginflusse ihr befreundeter Rreise mehr und mehr bem Studium ber Naturwiffenschaften bingab. Aus biefer Zeit ftammen bie "physikalischen Dichtungen": bie Gefänge auf bas Norblicht, bas am 4. Februar 1872 in Perugia von Portasole aus beobachtet murbe; auf bas transatlantische Rabel (NC. 65), auf die Phosphorescenz des Meeres (NC. 102); die ihrem Gatten (1875) gewibmeten Gefänge "La Terra", von benen ber berufenfte Beurtheiler, Antonio Stoppani, äußerte: "biese brei Gefange find bis jest einzig in ihrer Art: man kann fie als eine poetische Abhandlung über die Geologie und physifalische Geographie bezeichnen, in welcher die Principien biefer Wissenschaft mit wunderbarer Leichtigkeit, in ausgesuchter Schönbeit ber Form und Pracht ber Bilber vorgelegt find." Inbeffen tann man fich barüber nicht täuschen, bag in biesen "physita= lischen" Gebichten bas trockene Raisonnement häufig über bie poetische Gestaltungsfraft die Oberhand gewinnt; keiner dieser Gefänge dürfte das poetische Colorit gewonnen haben, das wir in ihrem vollendetsten, ber Naturbeschreibung gewidmeten Lied, bem "Hymnus an das Licht" (Inno allo Luce, Versi 99) bewundern.

> "D Licht, o Licht, Des erwachenben Kindes erste Freude, Des Sterbenben Leties Berlangen!"

Am nächsten kommen biesem Hymnus die "Stelle nere", welche Antonio Stoppani gewidmet sind (NC. 45 f.), und in

benen jene erloschenen Sonnen besungen werden, die umrollt von ihren schwarzen Planeten in ewiger Nacht ihren Kreislauf im Universum vollziehen, deren Leben und Ringen die Dichterin ersorschen möchte, dis zu dem Augenblick, wo jene, die Himmel und die Erde beherrschende Macht, "jener große und schauersliche Gott, den wir den Tod nennen", auch ihrer Meister wurde (NC. 49).

Bon ber Natur hat sich die Dichterin zu ben Menschen und ihrem Leben und Treiben gewandt. Reine ber mobernen Dichterinnen Italiens hat, wie Mamiani in ber Borrebe zu ben Gefängen der Mancinisoliva bemerkt, es verabsaumt, sich jum Organ ber patriotischen Begeisterung zu machen. Auch Alinda Bonacci ward von dem Taumel der italienischen Freiheits= und Ginheitsbewegung ergriffen, und Die Lieder, welche biefer Stimmung entsprangen, trugen verhältnismäßig am raschesten bazu bei, ihren Ramen in Stalien bekannt und beliebt zu machen. Sie befang ben Rrieg von 1859 (Versi 251), ben Frieben von Billafranca (ebenda 256), das italienische Ginheitsfest vom Jahre 1863 (ebenda 274), die Agonie Bolens (1863, ebenda 267), in neuester Zeit noch in ihrem "Dogali" die Opfer ber italienischen Kolonialpolitik in Afrika (NC 250). So schwung: haft die in diesen politischen Ergussen vorgetragenen Gedanken erscheinen, so fühlt man boch balb heraus, daß die poetische Empfindung hier bedeutend geringer ift als in den lyrischen Gebichten. Der Duft echter Boefie macht bier bem rhetorischen conventionellen Bathos nur zu oft Blat, und das gilt selbst einigermaßen von bemienigen biefer Gebichte, welches man im Uebrigen am bedeutenbsten gefunden hat, und welches sich gegen die weltliche Herrschaft der Bäpfte wendet ("Il principato civile dei Pontefici", Versi 261). Wer sich ber Greuel erinnert, welche bie papftlichen Schweizertruppen bei ber Biebereinnahme von Berugia am 20. Juni 1859 begingen, wird ben bittern und leibenschaftlichen Ton biefes Gefanges begreifen, "ber aus tieffter Seele aufsteigt, Angefichts beffen, mas diejenigen aus

Sottes Braut gemacht haben, benen an weltlicher Herrschaft mehr als an bem süßen Joch bes Evangeliums gelegen war" (Versi 261). Gleichwohl bleibt ein "politisch Lieb" in meinen Augen fast immer "ein garstig Lieb"; auch bei aller Sympathie sür die italienische Einheit kann ich mich weber der Bewundezung der in ihrem Dienste angewendeten Mittel noch der Sutzheißung der Methode anschließen, mit welcher dem zerfallenden Kirchenstaate der Todesstoß gegeben wurde. — —

Aber lassen wir die leidige Politik und kehren wir (nach dieser Abschweifung, welche die Dichterin dem legitimistischen Freunde verzeihen wird), zu den Gegenständen zurück, in welchen sich die subjective Lyrik der Brunamonti am schönsten bewährt. Leben und Treiben dieser Welt hat sie von jeher sich am liebsten nur von ferne, aus der Stille des Landlebens, angesehen: da baut sie sich in der Einsamkeit ihr Nest, da besingt sie ihren Genossen, den einsamen Sperling ("Ad un passero solitario" Versi 153), dessen Leben gleich dem ihrigen der Liebe und dem Gesang gewidmet ist — denn beiden legte der Herr

"Bu fingen und zu lieben in die Brust." (Versi 156.)

Da feiert sie schon als breizehnjähriges Mädchen die gesheimen Wonnen der Contemplation (Versi 365); da entsteht ihr köstliches Lied von dem kranken Mädchen, das ihre eigene Seelengeschichte erzählt:

"Mübe bin ich, in der Blüthe Meiner Jahre fühl' ich die Kraft mir finken, Fühl' ich, wie das Leben dem Herzen entweicht; Fühl' im Busen den Boten des Grabes Und doch Wie der Bogel, zum Tode getroffen Sing ich — zum letzen Mal." (Vorsi 213.)

Wer kennt sie nicht, solche Todesstimmungen und jenes Berlangen nach dem Tode, das zu keiner Zeit uns tiefer ergreift, als in jenem Uebergange vom Knaben zum Jüngling, vom Mädchen zur Jungfrau, wo die mächtige Beränderung, welche in unserem physischen Organismus vor sich geht, auch auf Geist und Gemüth wirkt, wo uns neue Horizonte aufgehen, und mit ihnen eine neue, ungekannte Sehnsucht das junge Herz anfaßt und das Unendliche in uns zu zittern beginnt. Alinda Bonacci ist damals so wenig wie wir Andern daran gestorben; aber es blieb ihr, auch nachdem Körper und Geist geheilt waren, der Todesgedanke ein treuer Gefährte. Alles Leben ist und bleibt ihr aus dem Schmerz geboren, wie dem Dunkel der Racht die Sonne, wie dem Frühling der Sommer mit seinem Blüthenbuste entsteigt (Versi p. 48), und das Sinken des schönsten Herbsttages wird ihr zum erschütternden Sinnbild unseres Sterbens (Versi 123). All' diese Todesgedanken faßt sie dann wieder zusammen in dem schwermüthigen Liede, das Augusto Conti gewidmet ist ("Il Mistero della Morte", Versi p. 16). Schon sieht sie da

"Einsam ben Beg bes Lebens, Immer einsamer, Und immer reicher an geliebten Gräbern Die Stabt ber Lobten."

Bater und Mutter sieht sie dahinscheiden, und beiben zollt sie den Tribut ihrer poetischen Trauer (NC. 259. 262); aber heftiger bäumt sich der Schmerz in ihr auf, wo sie den Hinsgang ihres fünfjährigen Söhnchens Fausto beklagt:

"Benn nach ber Alten Sitie Die Todesurne All' das umschließen sollte, Was Dir theuer war In diesem kurzen Frühling Deines Lebens: Sie nähme In ihren stillen Frieden Zuerst der Rutter müde Seele in sich aus." (NC. 293).

Es ist schon barauf hingewiesen worden, wie Alinda Brunamonti der Freundschaft bedeutender Männer nicht entbehrt hat. Das erste Band dieser Art war die Beziehung zu Andrea Massei. Die Gesänge, die sie mit diesem gewechselt, und der Nachruf, den sie dem edlen Mailänder gewidmet, zählen sicher zum Besten, was die neuere italienische Dichtung aufzuweisen

hat: Maffei's Verse sagen unübertrefflich schön, was Jeber empfinden wird, der die Dichterin in ihrem lieblichen Perugia aufgesucht und liebgewonnen hat; noch aus mehr als einem Grunde sind sie mir aus der Seele gesprochen:

"Bie rasch, geraubt, entschwanden mir die Stunden, Die ich mit Dir, mit Deinem treuen Gatten, Die ich met Dir, mit Deinem treuen Gatten, Die in Perugia ich verdringen durste, Im Tempel aller Freude, aller Kunst:

Sie sind dahin, ein weher Druck befällt Mein krankes Herz, denk' ich an jene Leere Des eignen Hauses: einsam kehr' ich heim, Und einsam, einsam dringt Der Strahl der Morgenröthe in das leere Heim. Wie selten,
Wie selten, daß ein theurer Freund Die Stille dieser Mauern unterbricht,
Daß eine liebe Wenschenstimme kommt
Die Trauer meiner Seele zu zerstreu'n.

Ach,

Mir warb All bas genommen, was ich Dir Geschenkt vom Himmel seh!!.... Dir öffnet sich bie Zukunst lachend, schön, Mir schließt sie eine bunkle Wolke ab, Die unbeweglich, drohend auf mir liegt. So leb' ich hin, allein, nur den Erinnerungen Bergangener Tage: und ich seufze Rach jenem Friedenshafen, wo der müde Erschöpfte Leib die Ruhe sinden soll."

Lange nach Maffei ist Antonio Stoppani Alinda Bonacci's Freund geworden. Ihm, dem großen Geologen der Lombardei, sind, wie bemerkt, die "Stelle nere" gewidmet, und seiner Anzegung verdankt die Dichterin zum Theil ihre Hinwendung zu dem naturwissenschaftlichen Studium. Aber Stoppani war, wie schon gesagt, nicht bloß ein großer Natursorscher. Sein heller lichter Geist umfaßte eine Fülle der verschiedensten Kenntnisse: Theologe, Philosoph, Aesthetiker, übte er in der Unterhaltung einen Zauber, den sein heiterer Humor und sein einsach, herrs

liches Wesen unwiderstehlich machten. Ich spreche hier nicht weiter von ihm; zu frisch noch ist die Wunde, die sein früher Tod uns, seinen Freunden allen, geschlagen, und andererseits habe ich die Absicht, das Bild dieses bedeutenden Mannes einmal aussührlicher vorzuführen. Es wird, denke ich, eine solche Biographie ein Stück jener Acta Martyrum der Jetzzeit bilden, die ich einstens zu schreiben gedenke. Ihm, Antonio Stoppani, verdanke ich auch die Freundschaft mit der Dichterin, die uns heute beschäftigt, und in gemeinsamem Schmerz denken wir des edlen und hohen Geistes, der uns zussammengeführt hat.

Endlich hat Alinda Bonacci sich auch in Uebersetzungen verssucht. Das Bändchen ber "Versi" von 1875 bietet Stücke aus Lamartine's Harmonien; Leopardi's Hymnus an den Mond, aus dem Griechischen, einige der sogenannten Orpheischen Hymnen, gleichfalls aus dem Griechischen, das erste Buch von Birgil's Georgica aus dem Lateinischen übertragen. Alle diese Bersionen verdienen das Lob, welches ihnen die italienische Kritik gespendet; namentlich aber ist die Dichterin ganz in den Geist der Birgil'schen Gesänge eingedrungen, die ihrer Liebe zum Landleben, ihrer Freude an der Natur in so hohem Grade entsprachen. Man kann nur wünschen, daß sie diese Uebersetung des großen Römers zu Ende sühre.

In formeller Beziehung hat sich die Dichterin hier und da eine Freiheit in der Behandlung der Sprache gestattet, welche Tadel gefunden. Unverkennbar aber ist der Fortschritt, welcher sich gegenüber den früheren Dichtungen gerade in dieser Rücksicht bei den späteren zeigt. Die Metra, deren sich Alinda Bonacci bedient, sind sehr verschieden und wechseln natürlich je nach Maßgabe des Inhalts und des Charakters der einzelnen Gedichte. Am gewandtesten erscheint mir die Poetin in der Handhabung der Hendekaspllaben und in der freien Canzone, in der namentlich ihre lieblichen Naturschilderungen großentheils gedichtet sind.

Fragen wir nach dem Berhältniß, in welchem Alinda Bonacci zu ber italienischen Dichtung ber Bergangenheit wie ber Gegenwart fteht, fo muß vor Allem auf die Lehrmeifter hingewiesen werben, benen fie ihre Schule verbankt und die auf bie Ausgestaltung ihrer Ibeen, ihrer Sprache, ihres Berses, ben nachhaltigften Ginfluß geübt haben. Es sind beren im Grunde nur brei ober vier. Denn ausländische Ginfluffe laffen fich bei ihr nicht aufweisen, die Bekanntschaft mit Lamartine, u. a. auch mit Byron, fällt wohl in eine Zeit, wo fich ihre bichterische Individualität icon herausgestellt hatte. Man hat eine Gin= wirfung von Beine angenommen; ich glaube dem widersprechen zu muffen, ba die Dichterin ber beutschen Sprache nicht mächtig Ein einzelnes Citat aus Beine, wie es in ihrer letten Schrift uns begegnet, burfte nicht hinreichen, einen tiefergreifenben Einfluß zu statuiren. Um so entschiedener wirkten die nationalen Vorbilder, auf welche sie ber Vater von früh an hingewiesen hatte. In einem gewiffen Sinne fteht an ber Spite berfelben Birgil, ber in Italien, schon wegen seiner Beziehung zu Dante, nie aufgehört hat, ein gemiffermaßen vaterländischer Dichter ju sein; ihn hatte sie frühzeitig in ber herrlichen Ursprache lesen gelernt, die jedem gebilbeten Ohre Mufit, und die für alle romanischen Bolfer die hohe Schule ber Bersbildung geblieben ift: "il consueto Virgilio", ben bie Dichterin gewohnt ift, unter ben Schatten ber Alleen zu lesen (NC. 148). Mantuaner tritt hinfichtlich bes Inhalts seiner Dichtung balb zurück hinter dem Homer des Mittelalters. "Figli di Dante" nennt sie sich und ihresgleichen (Versi 63); selige Erholung war es ihr und zugleich füßeftes Studium, bie himmlischen Gefange Alighieri's zu vernehmen (ebenda 150), ihn feiert sie in dem an Tassi gerichteten "Traume Dante's" ("Sogno di Dante", ebenda 136); nicht bloß die "Divina Commedia", auch feine "dolci Canzoni" find ihre ftanbige Lecture, und mit Entzuden wiederholt sie das weltberühmte: "Amor che nella mente mi ragiona" als das Motto ihrer eigenen Lieber (NC. 119).

"Bu neuer Jugenb ward bie Kunst geboren UIS Dante wieberkehrt vom Parabiese." (NC. 265.)

Unter ben Trecentisten wurde weiter Petrarca sleißig gelesen, und auch sein Einfluß ist nicht zu verkennen. Biel größer
aber ist unter ben Modernen die Einwirkung besjenigen Dichters,
mit welchem die Beziehungen des elterlichen Hauses Alinda in
eigenthümlicher Beise verknüpste, und der bei aller Verschiedenheit
ber gesammten Beltanschauung ihr doch ein Spiritus familiaris
geworden war, Siacomo Leopardi's, des Landsmanns ihres
Vaters, den ihre "Speranze e consorti" seiern (Versi 60 f.)
und bessen trauriger Ausgang sie auss Heftigste bewegte.

"Tiefe, unermeßliche Racht hat sich auf ihn herabgesenkt; Und seinem Blid erscheint Ein schauerlich Geheimniß diese Welt. Gewiß ist nur der Schmerz, gewiß das Fatum, Das uns zum Tode führt, gewiß das Richts. Das ist der lette Ausscheiner Brust, Berbittert slucht der Sterbende der Nacht, Der blinden Nacht, die unser Sein regiert. So schwand der stolze Geist Bom Schauplat dieser Welt, und lang und traurig Berhallt das Echo seines Wehgesangs." (Versi 61.)

Kein Zweifel, daß diese großen Vorbilder für Alinda Bonacci erfolgreiche Lehrmeister gewesen sind. Aber ihre Dichtung ist keine Nachahmung, keine Wiederholung derselben. Ihr subjectiver Charakter läßt sich nicht abstreiten; allen Einwirkungen gegenüber, welche Natur, Alterthum, Kunst, die Poeten der Borzeit auf sie ausüben, offenbart sich doch eine selbständige poetische Physiognomie. Der Subjectivismus kann als der eigenkliche Charakter ihrer Lyrik bezeichnet werden, im Gegensah z. B. zu dem großartigen Objectivismus, der uns in Manzoni's religiösen Hymnen entgegentritt. Stärke und Schwäche einer Individualität liegen auch hier unmittelbar nebeneinander.

#### III.

Seit ben letzten Jahren hat sich Alinda Bonacci-Brunamonti mehr und mehr ber Prosa und ber Beschäftigung mit der heimischen Kunst und Literatur zugewandt, und zu wiederholten Malen ist sie, so 1890 bei dem Beatrice-Fest in Florenz, so in diesem Sommer 1891 bei dem Domfest in Orvieto, ersucht worden, als Festrednerin aufzutreten. Die Lyrik lebt meist einen turzen Lenz, wie Jugend und Liebe: Wenigen ist es gegeben, sich dis ins Alter hinein den warmen, sonnigen Frühling im Herzen zu bewahren. Bon Schristen der angedeuteten Richtung liegen mir drei vor: eine über Pietro Perugino und die umbrische Kunst<sup>1</sup>); eine zweite über Beatrice Portinari und das Ideal der Weiblichkeit in der Liebespoesie Italiens<sup>2</sup>), und endlich die eben ausgegebene Rede auf das sechste Centenarium des Domes zu Orvieto<sup>3</sup>).

Der Auffat über Perugino gibt ein nahezu abgerundetes Bild der Entwicklung der italienischen Kunst von Giotto dis auf Raffael, insbesondere aber der umbrischen Schule. Crowe und Cavalcaselle's verdienstvolle Darstellung dieser Schule sindet sich in einzelnen Punkten hier ergänzt. Indem ich diese Blätter lese, sehe ich mich im Geiste in die Pinakothek von Perugia zurückversett, wo ich Stunden lang mit der Dichterin weilte und mich an dem seinen Verständniß erfreute, das sie den Schöpfungen ihrer heimischen Schule entgegendrachte, an der Einsicht, mit der sie über die Lebensbedingungen, den Charakter und die allmälige Entfaltung dieser Schule urtheilte, an der

<sup>&#</sup>x27;) Pietro Perugino e l'Arte Umbra (Estratto della "Rivista Contemporanea".) S. l. e. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beatrice Portinari e l'Idealità della Donna nei Canti d'amore in Italia. Discorso inaugurale di Alinda Bonacci-Brunamonti per l'esposizione nazionale dei Lavori femminili à Firenze, 1º maggio 1890. Firenze 1891.

<sup>3)</sup> Per il sesto Centenario dalla Fondazione del Duomo di Orvieto. Discorso di Alinda Bonacci-Brunamonti, Accademica d'onore di S. Luca ("La Nuova Fenice"). Orvieto 1891.

geiftvollen Anglyfe, die fie namentlich ben Werken ihrer Bonfigli, Fiorenzo bi Lorenzo, bes eigentlichen Begründers ber peruginer Schule, vor Allem Berugino's felber widmete. Der Auffat will im Besondern Berugino's und Binturiccio's Bebeutung und Größe vertheidigen und verweilt, außer diesen, mit Borliebe bei Spaana, dem Maler bes spoletanischen Thales und dem Urheber iener herrlichen Mabonna von Rocca di Spoleto, die mir immer wie die Verförperung von Dante's "Beatrice si bella e ridente" (Parad. XIV 79) erscheint. Umbriens Stellung in ber Runftgeschichte mit Burbe und boch in aller Bescheibenheit zu vertheibigen und wiederherzuftellen, bas mar, einer ben Glang ber Schule etwas herabbrudenben, mobernften Rritit gegenüber, ber Aweck biefes Effays. Mit ihm berührt sich in der Tendenz die in Orvieto gehaltene Rebe. Die Stadt gahlt in einem gemiffen Sinne noch zu Umbrien, und die Rathebrale berfelben bilbet bas stolzeste Denkmal seiner Architektur. Aber bie Façabe bes Orvietaner Domes erhebt noch höhern Anspruch. und Rlarheit ber Conception verbindend mit bem blendenbsten Reichthum, ben bas Zusammenwirken ber Plaftit und ber musivischen Malerei zu erzeugen im Stande ift, stellt biese Façabe ficher bas Bollendetste bar, was, in biefer Richtung, bie mittelalterliche Runft Italiens aufzuweisen bat, und man begreift, baß Canova Napoleon biesen Dom als bas schönfte Bauwert ber Welt bezeichnet haben soll. Manches hätte sich hier noch fagen laffen, mare bie Verfafferin mit ber beutschen tunftgeschichtlichen Literatur bekannt gewesen. Ihr Vortrag ist gewissermaßen mehr ein Hymnus in Profa, als eine wissenschaftliche Abhandlung, und er gipfelt mit Recht in ber bezeichnenben Thatsache, bag die Gegenwart den Ausbau und die Vollendung von firchlichen Bauwerken ausgeführt hat, welche Jahrhunderte lang als ein Torso baftanden und teine Aussicht zu haben schienen, bas Interesse späterer Geschlechter wieder auf sich zu ziehen. man der Verfasserin Unrecht geben wollen, wenn sie in dieser Thatfache eine Bürgschaft für bie Erhaltung ober vielmehr bie Wieberbelebung des Ibealismus erblickt, den eine oberflächliche Betrachtung als in Italien völlig begraben erachten muß?

Ich bente nicht so optimistisch wie Signora Brunamonti: aber ich muß zugeben, daß auch eine andere Erscheinung bamit zusammenzustimmen scheint. Das ift die energische und erfolgreiche Wieberaufnahme ber bantesten Stubien. In ben beiben Jahrhunderten des Verfalles hatte das Studium des großen Nationalbichters sich mehr und mehr verloren: man erkennt bas an ber Seltenheit ber Ausgaben, bie bem geringen Beburfniß bes Bublicums entsprachen: bann, in ben Jahrzehnten, wo fich bas "Risorgimento" ber Halbinsel anbahnt, erhebt sich bieses Studium; es mehren sich bie Ausgaben und Commentatoren: Alles, was Italien an literarischen Größen hat — die Tommaseo, Sioberti, Rosmini, Sino Capponi, Caetani - tnupft an Dante an, und biese Bewegung, statt nach 1870 abzulassen, treibt gerade in den letten Jahren ihre reichsten Bluthen. Gine neue Dante-Gefellschaft in Florenz bat fich gebilbet, neue Zeitschriften widmen sich ausschließlich bem Studium Dante's, jeder Tag bringt eine neue Publication über ibn, die Beschäftigung mit ibm hat endlich einen streng wissenschaftlichen Charakter angenommen. Daß unfere Dichterin von diefer Bewegung sich nicht ausgeschlossen hat, haben wir bereits gesehen: zu ber Dante-Literatur trägt fie ein Scherflein bei in ber ichonen Rebe über Beatrice.

Ich gebenke, ein anderes Mal die Leser mit Dante's Beatrice zu beschäftigen und ihnen vorzulegen, was die neueste Forschung über die Frage sagt, ob dieselbe ein wirkliches Wesen oder eine reine Schöpfung der Phantasie, ob sie die Tochter Portinari's und die Gattin Bardi's gewesen. Heute sei dieser Controverse nur im Borübergehen gedacht. Die Versfasserin des in Rede stehenden Vortrages solgt, gestützt auf das Zeugniß Pietro di Dante's, der Ueberlieserung, indem sie an dem historischen Charakter Madonna Vice's und an der Angabe über Portinari als ihren Vater sesthält. Aber diese Dinge sind

hier nur Nebensache. Ihr ist es darum zu thun, die Ibealsgestalt des Weibes in der italienischen Poesie zu verfolgen, und da hat sie meines Erachtens vielleicht die glänzendste Probe ihres Geistes geliefert. Ihre Betrachtung geht aus von der Römerin, im Besondern von der Verkörperung des römischen Frauenideals in der strengen Vestalin, die in der Vorstellung der Zeit mit der Größe und Ewigseit des Reiches aufs Engste verbunden war — dum Capitolium scandet cum tacita virgine Pontisex.

Aber in diefer römischen Jungfrau ift nichts Reizvolles und Signora Alinda nennt ihr Wesen "orientalischen Alabafter"; bie Statuen ber Bestalinnen, welche vor wenigen Jahren auf bem Forum Romanum ausgegraben wurden, laffen uns ihren Ernft bewundern und ihre Nabe flieben. Roms drift= liche Zeiten, die Aera ber Ratakomben, bilbete biesen Typus zu bem ber milben, teuschen Martyrerin um. Aber erst die germanische Borftellung gab bem Beibe, in Berbindung mit bem Chriftenthume, seine mabre Stellung unter ben Culturvölkern: fie manbelte in allen Sprachen bes Abendlandes bie mulier zur domina um; sie schuf bie "Dama" ber mittel= alterlichen Troubaboure, die ihren Altar und ihren Weihrauch hatte. Von der Provence verbreitete sich dieser Frauencult nach Italien, wo bereits vor Dante in verschiebenen Provingen fich eine entsprechende Literatur bilbete und vor Allen Arnaldo Daniello, Guido und Cino ju ber Beatrice Dante's hinüber= leiten. Die hiftorische Beatrice war das Bild, welches Dante als Anabe icon in sich aufnahm; aber, wie nach ber Sage ber Alten, jene Conchylie die Strahlen ber Morgensonne in sich aufnahm, um fie in ber Tiefe bes Oceans zu Berlen umguschaffen, fo hat ber Dichter bas ihm geworbene Bilb seiner "Donna di cortesia" aus ben Tiefen seines von wilben Stürmen gepeitschten und viel geprüften Bergens heraus verklärt, aus ber Substang feiner Intelligeng, aus seinem Alles umfaffenben Biffen, aus bem Born feiner unverfiegbaren Liebe genährt, erganzt unb

zum himmlischen Ibeal erhoben. Bon bem leiblichen Aussehen ber geschichtlichen Beatrice haben wir teine eigentliche Schilberung; ihre geistige Physiognomie konnte Riemand besser treffen, als Fra Angelico in ber garten, fast untörperlichen, weißen Dabonna in ber Berfündigung, die man in S. Marco bi Firenze, sobald man die große Klostertreppe emporgeftiegen ift, vor sich sieht. In ber "Commedia" erscheint Beatrice in doppelter Gestalt: einmal als wirkliches Weib, wie sie Birgil die in teuscher Bruft einst verhaltene Liebe gesteht, und wie fie Dante seine Untreue vorhält. Dann aber als Symbol: bekanntlich fehr verschieben gebeutet, von unserer Dichterin aufgefaßt als die plögliche, ewige Bifion aller Bahrheit, als die universale Biffenschaft, die wir im himmel und nur im himmel besiten konnen - "il bello occhio che tutto vede" - mahrend ihr Birgil die irdische Biffenschaft, die Beisheit ift, die und wie fie fich auf Erben auf dem Wege muhjamer Untetsuchung gewinnen läßt - "il savio gentil che tutto seppe". Ihr Lächeln beseligt den Dichter und erfüllt bie himmel, und mit ihrem sugen und unvergleich: lichen "Sorriso" schließt bie "Divina Commedia".

Bei Petrarca sehen wir das weibliche Ibealwesen bereits eine Stufe tiefer. Seine Laura, durch die Wälder der Balchinsa irrend, in die Karen, frischen Fluthen des Gießbachs niederstauchend oder einen Regen von Blumen in ihrem Schoße auffangend, ist mehr eine theofritische Nymphe, als ein dantesker Engel. Der Weg Petrarca's geht nicht aufwärts, sondern abwärts: schweigend, müde geht der Dichter dem Ende entgegen. "Dante's wahres Leben beginnt an dem Grabe der Geliebten; Petrarca's Leben schließt mit demselben ab."

Betrarca hatte Nachahmer in Menge, Dante nicht. Das Cinquecento brachte in den lieblichen Stanzen Polizian's eine Palingenesie Catull's und Virgil's; dem sechzehnten Jahrhundert fehlte die Wahrheit des Gefühls, das sich in der erkünstelten Einfachheit der Arcadia erst recht verlor. Von den Neuern hat nur Manzoni in seiner Ermengarda ein den nordischen Then

verwandtes Ibealbild geschaffen, während Leopardi's kindliche Geliebten, Silvia und Nerina, eine eigene Species darstellen, von deren melancholischer Bewunderung er zu Aspasia zurücksank. Dagegen hat sich in dem italienischen Bolkslied, namentzlich in Toscana, die "Donna angelicata" erhalten. So in dem schönen Liede, das in der Herrin den reinen, keuschen Morgenstern, die artige Lilie, die Blume des Paradieses besingt, den zarten, frischen, schönen Engel, der vor dem Blick des Liedenden die Augen senkt, einer Göttin gleich.

Die vorraffaelische bilbende Kunst hatte die in Beatrice verkörperte Auffassung des Weibes mit Borliebe gebildet: die Berfasserin führt als Belege die Engeltypen eines Mino von Fiesole, eines Agostino Ducci, eines Luca della Robbia an; aus der neuesten Zeit weist sie auf den Frauentypus Dupré's hin. Die italienische Kunst hätte sich hier eingehender des handeln lassen, und das ganze Thema wäre einer sehr fruchtsbaren Erweiterung fähig gewesen, wenn das deutsche Ideal herangezogen und in Poesie und Kunst aufgewiesen worden wäre.

#### IV.

Alinda Brunamonti's Berfönlichkeit stimmt vollkommen überein mit bem Einbrucke, welchen man aus ihrer schrift= stellerischen Bhysiognomie gewinnt. Sie ift von mittlerem Buchse, von ansehnlicher Erscheinung; eine herzgewinnenbe Einfachheit und Anspruchslosigkeit bes Wefens bringt die Beifter rasch qufammen, während ber außergewöhnliche Glanz ihrer großen, blitenden Augen bas innere Feuer und bas erhöhte geiftige Leben verräth. Man fühlt ihr gegenüber bie "nimmer raftenbe Flamme der Intelligenz, die am Worte sich entzündet" — (n . . . del nostro intelletto inquieta fiamma che al ver s'alluma", Versi 65), das "unfterbliche, göttliche Feuer bes Gebantens" (, . . . la divina fiamma del pensier nostro immortalmente viva"; Inno della Luce, Versi 102), bie starte Betonung bes intellectuellen Lebens, bie uns überall bei ber Rraus, Effans. 23

Dichterin entgegentritt. Und man erräth aus ihrem Blicke bas Geheimniß ihres Wesens, die stille, verhaltene Melancholie, die ihr aus der Schule des Schmerzes geblieben ist, die sie in der Natur des Menschen durchaus begründet sindet, und die in ihrer Dichtung nur durchbricht, weil ein inneres Bedürsniß nach Theilnahme und Liebe — recht weiblich — sie dazu zwingt.

Nur vorübergehend hat diese Schwermuth einen ungesunden Charakter angenommen; ich wage nicht zu entscheiden, welch' innern Antheil die zwanzigjährige Dichterin verurtheilt war an dem Schwerze jener "povera donzella" zu nehmen, deren unglückliche Liebe sie besingt (Versi 140):

"Mein Kind, die Liebe ist ein Rosenstrauch, Deß Blüthe wenige Tage nur umspannt: Ein wilder Dornbusch ist's den Rest des Jahres Ein stachlich und gefährliches Geheg. Flicht einen Zweig Dir in das haar hinein: Die Rosen fallen und es bleibt der Dorn."

Jener Zeit krankhaften Träumens und Hinsiechens gehören auch die "Ore lugubri" an (Versi 301), die "Trauerstunden", die von den verlorenen Freuden des jungen Mädchens sprechen und von den "unruhigen Hoffnungen des Lebens", die zu Nichts geworden, von der Aussicht auf glänzende Gefilde, über die langsam ein schwerer, schwarzer Rebel sich gelagert hat (Versi 303).

Diese trüben Anwandlungen zogen vorüber. Alinda Brunamonti hat die gläubige Gesinnung ihrer Kindheit bewahrt (vgl. Versi 355—362. 373—380. 202. 217), sie hat in ihr, in Dante und in der Lesung der h. Schrift, die ihr der Bater frühzeitig gereicht, das Gegengewicht gegen den Pessimismus ihres Liebzlingsdichters Leopardi gefunden. Sie hat in ihren reisen Dichztungen diese zehrende Krankheit des heutigen Geschlechtes scharf und entschieden abgelehnt — diese Berfassung der glaubenslosen Seele, in der

"Tobtbringender Zweifel sich erhebt und die bittere Bolluft des Spottes und der Etel am Leben,

Der Haß Gegen ben Tag, ben uns Gott geschenkt." (Versi 63.)

Bezeichnend in bieser Hinsicht ist ber "schreckliche Traum", ben sie uns in ben Nuovi Canti, p. 98 schilbert. Gott, so träumt ihr eines Nachts, ist todt; todt in dem Herzen der Menschheit, die nun von einem Abgrund zum andern stürzt. Ein furchtbarer Alp legt sich auf ihre siebernde Brust, dis

"... Ein schallender Ruß sie wedt: Mein Kind schaut' mir ins Aug' und lacht mit seinen Aeuglein, Mit seinem Mund mir zu! O frohes Wiedersehen — Ich sah, ich las an seiner reinen Stirn, Daß Gott noch lebt." (Vorsi 104.)

Und so löst sich diese Schwermuth nach und nach in das sehnsuchtsvolle Berlangen des müden Pilgers, den die Musik einer andern, bessern Welt zu sich herüberzieht:

"Ach, er vergißt Der Müh'n des Weges, wenn im Abendwind Der fernen Harfe Himmlischer Klang sein Ohr berührt." (Versi 66.)

Dieser stille, sehnsüchtige Bug im Wesen unserer Dichterin ist wiederum echt umbrisch. Auch Andere haben schon barauf hingewiesen, wie aus ihren Liedern allenthalben die Madonnenund Engelstöpfchen ber alten beimathlichen Schule, die füßen, träumerischen Gesichter Perugino's herausgucken. Dies treue Festhalten an ber Beimath, dies ftete Burudftreben ju ben Bergen, die ihre Wiege umftanden, ju ber gewohnten herrlichen Luft des alten Berugia (NC. 273), das ift, nächst dem durch= aus subjectiven Rug ihrer Dichtung, bas entscheibenbe Charakterifticum ber lettern. Alle echte Boefie mächst aus bem heimischen Boden auf: Manzoni's "Promessi sposi" wie Balter Scott's Romane verdanten ihm das Geheimniß ihrer Wirtung, und irre ich mich nicht, so ist auch an Signora Brunamonti's Werk bieser nationale, perugineste Ton weitaus das Beste. Sie versetzt uns gang in ben Ibeenfreis und bie Borftellungsweise jener in dem ftill umschloffenen Umbrien einft blühenden Runft,

Die freilich fich in ihrer Bebeutung taum über ben Charafter einer Localschule erhebt, aus ber aber boch immerhin Raffael hervorgegangen ift. Gine ewig heitere Ruhe ohne Leidenschaft liegt über biefer entzückenden Landschaft, und der Abglanz ber= felben tritt uns, wie in ben Gebilden ber alten Maler Berugia's, fo in ben einfachen Liebern biefer Tochter bes Landes entgegen. Man fühlt sich in jene Stimmung verfett, bie mich jebesmal überkommt, wenn ich vor Perugino's Meisterwerke, bem großen Rreuzigungsbilbe in S. Mabbalena bei Bazzi in Florenz, ftehe. Einige hundert Schritte bavon liegt S. Marco, wo Fra Angelico in seiner mächtigften Schöpfung basselbe Thema behandelt hat. Da fieht man eine auserlesene Schar von Beiligen, vor Allem bie Bertreter und Stifter ber großen Orden um ben Rreuges: ftamm versammelt: man fieht, wie bas Mysterium bes Kreuzes auf biese einzelnen Repräsentanten ber Menschheit wirkt, wie es in Benedictus, in Francesco d'Affifi, in Dominicus, in Thomas von Aquino gunbet: schon lieft man von der Stirn ber Begnabigten die hoben Werke, zu benen bies welterschütternde Ereigniß fie anfacht. Auf Berugino's Fresco gewahren wir nur wenige Beugen ber Rreuzigung: ber Hintergrund malt uns Umbriens Berrlichkeit, und von biefem hintergrund heben fich bie Geftalten Maria's, Magdalena's, Johannis ab, fo ftill in fich beschloffen, wie die Landschaft hinter ihnen; bei keiner biefer heiligen Figuren kommt uns ber Gebante, daß sie sich nun aufmacht und hinausgeht in die Welt, um zu verkündigen, mas fie gefeben, und um biefe Welt mit fanfter Gewalt zu ben Fügen bes Gefreuzigten zu zwingen. Rein, fie fteben ba, versunten in ben Anblid bes welterlösenden Ereignisses, aber auch versunten in bie wunderbare Natur, die sie umgibt; es ift, als ob jede von ihnen bas Wort jenes Römers wiederholte: "sta miles, hic optime manebimus". Solch' felige Gelaffenheit, folch' füße Traumversunkenheit liegt über Umbrien ausgebreitet: über ben Thälern und Bergen, wie fie Berugia beherrscht, über ben Gebilden seiner Maler und über ben Liebern seiner Dichter, von

Francesco d'Assisi's frühesten Jüngern herab bis zu der neuesten Sängerin der paradiesischen Landschaft; so schreibt diese Landschaft ihre eigene Geschichte — denn Kunst und Literatur besbeuten für die Menschheit, was die Selbstbiographie für das Individuum darstellt').

<sup>1) &</sup>quot;Literature is to man in some sort what autobiography is to the individual." Dieser Ausspruch Remman's ift richtig, man muß ihn aber erweitern, indem man die Kunst der Literatur als gleichwerthige Offenbarung des inneren Lebens der Rationen zur Seite stellt

## IX.

# Abenddämmerung.')

Erinnerung an Maxime du Camp. (1895.)

<sup>&#</sup>x27;) Abgebr. ,D. R. 1895, Mai 189 f.

I.

as Ende des Jahrhunderts hat einen allgemeinen Rieder= gang ber schönen Literatur zu verzeichnen. Spanien ausgenommen, über beffen fehr mertwürdige literarische Bewegung uns hoffentlich bald in Deutschland eine berufene Feber Bericht geben wird, find alle Culturmächte Europa's von biefer Ericheinung betroffen: Frankreich nicht zulest. Es hat feinen Chateaubriand, keinen Lamartine, keinen Alfred be Muffet, keinen Bictor Hugo mehr. Die Dumas, George Sand, die Balgac und Rlaubert find tobt. Die Rammer hat feinen Guigot, teinen Thiers ober Montalembert, feinen Berryer mehr; auf ber Rangel von Notredame ift kein Lacordaire, nicht einmal mehr ein Ravignan ober Dupanloup aufgetreten. Prosper Merimée, Sainte-Beuve und Taine haben in ber literarischen Kritik Rachfolger, aber teine Ebenbürtigen.

Transierunt! Und boch würde man dem Frankreich von 1895 Unrecht thun, wollte man das Erbleichen der literarischen Sterne erster Größe als alleinigen Waßstab für Beurtheilung seines geistigen Lebens ansehen.

Wer die wissenschaftliche Arbeit der Franzosen seit einem Bierteljahrhundert beobachtet hat, wird nicht den Eindruck eines intellectuellen Niedergangs haben. Im Gegentheil. Ich muß es Anderen überlassen, die Leistungen unserer westlichen Nachbarn auf dem Gebiete der exacten und experimentellen Wissenschaften

au beurtheilen. Auf dem Gebiete der hiftorischen und archäologischen Wissenschaften, auf dem ich glaube mitreden zu dürsen, und nicht minder auf dem der Volkswirthschaft hat sich ein Proces volkzogen, der höchst beachtenswerth ist. Die französische Geschichtswissenschaft und Archäologie hatte auch vor 1870 große und glänzende Namen aufzuweisen. Aber sie waren erdrückt durch das Gewicht des sie umgebenden Dilettantismus. Es gab wenige geschulte Philologen und Alterthumsforscher. Ganze Wissenschaften, wie die vergleichende Sprachwissenschaft, selbst die romanische Philologie, lebten nur von dem Ausland.

Das Alles ift anbers geworben.

Heute verfügt Frankreich über einen wohlgeschulten Stab trefflicher Philologen, Orientalisten, Archäologen. Die seit den letten zwanzig Jahren gegründeten französischen Schulen in Rom und Athen haben eine große Zahl hochachtbarer Gelehrten erzogen. Die Denkmäler Aegyptens, Griechenlands, Mesopotamiens werden von vorzüglichen Specialisten bearbeitet. Trefsliche Epigraphiker ergänzen das bewundernswerthe Werk der auf die Erforschung der Inschriften gerichteten deutschen Forschung. Die Methode der deutschen Kunstgeschichte ist durch die E. Müntz, de Lasteyrie u. A. in Frankreich eingebürgert. Die christliche Archäologie verehrt, nach de Rossis Hinscheiden, in dem ehre würdigen Edmond Le Blant ihren Nestor.

Auch die Theologie hat sich wieder erhoben. Sie war in Frankreich, seit 1789, so gut wie nichts mehr. Die Zerstörung der theologischen Lehranstalten durch die Revolution und die durch die napoleonische Regierung geschaffene erniedrigende Unselbständigkeit des Klerus ließ eine eigentliche Wissenschaft nicht austommen. Wenige Werke wie etwa diesenigen Carrière's aussenommen, wird die gesammte theologische Literatur der Franzosen, welche der Zeit zwischen 1789 und 1870 angehört, verdienter Vergessenheit anheimfallen. Man nährte sich noch mit Phrasen und Declamationen, die man dem großen Vossue abgelernt; aber von seinem Geiste war nichts mehr da, positives Wissen und

Kritit fehlten gänzlich. Wer ein Bild dieser Zustände haben will, möge die beiden tirchengeschichtlichen Werke von Darras und Rohrbacher lesen: beides umfangreiche, viele Bände zählende Darstellungen, die so und so oft aufgelegt wurden, und die beide wifsenschaftlich volltommen null sind. Alles ohne Kritit und Alles aus zweiter und britter Hand gearbeitet.

Auch das ist anders geworden. In L. Duchesne besitt die französische Theologie, seit Mabillon, ihren ersten großen Kritiker. Seine Ausgabe des "Bapstbuchs" bleibt ein Musterwert der heutigen Wissenschaft. Seine Forschungen über die Anfänge des Christenthums in Gallien bedeuten das endgültige Begräbniß zahlreicher Fabeln. Die heutige Kirche hat für solche Männer weder Ehren noch Berwendung; desto besser, sie bleiben deshalb um so sicherer dem Priesterthum der Wissenschaft erhalten.

Es ist nur ein Ausschnitt aus bem großen Felbe ber Gesammtwissenschaft, welchen ich überschauen kann, aber auf biesem Raume stellt sich für Frankreich in bem letzten Viertelzjahrhundert der Uebergang von einer vorwaltend dilettantenhaften, beclamirenden, meist hohlen und unstichhaltigen Literatur zu einer hochachtbaren, intensiven, von den richtigen Principien gezleiteten, von großer Energie getragenen geistigen Arbeit dar.

Eine solche Erscheinung forbert unser höchstes Interesse heraus; sie kann für jeden anständigen Deutschen nur erfreulich sein. Die Franzosen bilden sich vielsach ein, Deutschland könne nicht ruhig schlafen neben einem zu geistiger Thätigkeit erwachten, emporstrebenden, glücklichen Frankreich. Richts ist unrichtiger. Was uns bedroht und stets bedrohen wird, ist die bei der Beweglichseit des gallischen Temperaments nie ausgeschlossene Wöglichkeit, daß eine turbulente Winorität den gesunden Sinn der französischen Nation vorübergehend verführt oder terrorisirt; vor der gesunden, ehrlich abeitenden, die Augen dem Lichte öffnenden Nation haben wir keine Angst. Ich glaube, so denkt bei uns Alles, vom Kaiser dis zum Bauer. Bom Kaiser weiß es Jeder, der es wissen will: hätte Frankreich keinen schlimmeren

Feind als ihn, so könnte es seine Armee nach Sause schieden und seine schöne Marine an den Meistbietenden verkaufen. Die deutsche Bildung, mit der der Geist des Kaisers erfüllt ist, ist sich vollkommen dessen bewußt, welchen unermeßlichen Antheil Frankreich an der geistigen Cultur Europa's hatte und noch hat; sie weiß, daß es Barbarei wäre, dies Element zu verkennen oder es zerstören zu wollen.

Das arbeitenbe Frankreich ist uns barum ein geistiger Bundesgenoß, auch wenn die Beziehungen des Quai D'Orsay zu unserm Reichskanzleramt noch immer fühl und zurückhaltend sind. Die Männer aber, welche Frankreich der hohlen Phrase entwöhnt und zu ehrlicher geistiger Arbeit angeleitet und geführt haben, sind, wie Frankreichs Wohlthäter, so Deutschlands Freunde, ob sie es wollten oder nicht.

Unter diesen Männern sind Wenige, die es an wahrem Verdienst mit dem Akademiker aufnehmen könnten, der viele Jahre hindurch in dem schönen Baden unser Gast und sast Witbürger gewesen ist, und der, früher als es seine kräftige Constitution erwarten ließ, uns am 8. Februar 1894 entrissen wurde; genau am Jahrestage seiner Geburt, welche auf den 8. Februar 1822 siel.

Ich will nicht das Leben Du Camp's erzählen. Er selbst hat das bekanntlich, wenigstens soweit seine schriftstellerische Laufbahn in Betracht kommt, gethan.). Denn die "Souvenirs litteraires" handeln im Grunde nur von dem Entwickelungsgang des Schriftstellers, den Borgängen und Elementen, welche sein literarisches Wesen bedingt haben, den Tendenzen, welchen der Autor gedient hat; die persönlichen Schicksale des Verfasser, namentlich das, was sich seit dem Tode seines Freundes Flaubert zugetragen,

<sup>&#</sup>x27;) Für beutsche Leser hat fr. Geh. Reg.-Rath Wilhelm Haape in ber "Allgem. Zeitung" 1894, Rr. 159 und 160, eine gute Darstellung von Du Camp's Leben und seiner schriftsellerischen Thätigkeit gegeben; ber Aufsat ist auch als Sonderabbruck in Baben-Baden, Verlag von D. R. Warx, 1894 (mit dem Bilbnisse Du Camp's) erschienen.

bas, was ihm ber Aufenthalt auf beutschem Boben gewesen, treten in biesen "Souvenirs" vollkommen zurück. Den ganzen Maxime Du Camp lernt man nicht aus ihnen kennen. Ohne mit ihm verkehrt zu haben, konnte ihn überhaupt Niemand kennen und in seiner Art beurtheilen. Als Schriftsteller gab er ein gutes Stück von sich dem Publikum dahin; aber es blieb noch genug übrig, was man nur in seinem Heim studiren und genießen konnte.

Als ich Maxime Du Camp zum letzenmal im Herbst 1892 in Baben-Baben sah, frug ich ihn, was er jetzt schreibe. "Ein Buch für die Kinder", antwortete er. Einige Monate später erschien sein "Crépuscule — propos du Soir". Das Buch ist sein Testament gewesen. In seiner Art in der That ein Buch für die Kinder, d. h. für die französische Jugend, welcher der Berfasser am Abend eines reichen, über viele kostdare Besodachtungen versügenden Lebens, eindringlich Daszenige predigt, was der Inhalt seines Lebens gewesen: Unterwerfung unter das Gebot der Pflicht, ehrliche, gewissenhafte Arbeit, selbstlose Hingabe an die höchsten Ideale der Menscheit.

Diese "Abendgespräche" stehen, literarisch betrachtet, nicht auf der Höhe der "Souvenirs", deren Darstellungen frischer und sprühender, deren Farben mannigsaltiger und kräftiger sind. Sie stellen auch keineswegs eine systematische Arbeit dar, wie die auf eingehendster Erforschung eines großartigen Materials beruhenden Werke Du Camp's über Paris, sein Leben und seine Convulsionen. Sie erreichen auch nicht die "Charité privée à Paris", von der einige Blätter zu den Edelsten zählen, was die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts erzeugt hat. Ein Werk des Alters und unter dem Druck schmerzhaften Leidens versaßt, ist das Buch gleichwohl in hohem Grade beachtenswerth. Wir Aelteren sinden in ihm die Bestätigung manches Dessen, was uns das Leben und die Ersahrung gelehrt: die Jugend, vor Allem die französsische sollte es als einen Coder guter Lehren bestrachten, die sie nicht leicht zu nehmen hat. Will man den

Mann verstehen, der sich selbst gerne als einen Jünger der Arbeit bezeichnete, so wird "Le Crépuscule" immer die geeignetste Unterlage geben.

Die Stimmung, aus welcher heraus biefe Befprache ge= schrieben find, hat Maxime Du Camp im Gingang feines Buches vortrefflich geschilbert. Es ist bie Stimmung bes Greifes, ber noch im Befit feiner geiftigen Fähigkeiten ift, ben aber boch fo viele Dinge baran erinnern, bag bie Racht nicht ferne ift, baß ihm balb bie lette Lampe angegundet wirb. Entsagung und Ergebenheit verleihen auch biesem Alter seinen eigenen Reig: fie helfen ihm ju bem iconften Schmuck bes Weisen, ju jener Nachsicht in ber Beurtheilung von Dingen und Menschen, zu ber die feurige Jugend fo wenig Reigung ju haben pflegt. Die Abnahme ber physischen Kräfte und bie Zunahme von Infirmitäten und Leiden, Die bas Leben nur ju oft jur Qual machen, lofen unmerklich die Bande, mit benen uns die Gegenwart zu feffeln pflegt. Unfer Gebanke wendet fich ber Vergangenheit ju; Du Camp vergleicht bas burchlaufene Stud bes Lebens einer langen, langen Cypreffenallee, an beren Ausgang ein Licht, ber Glang ber Erinnerung, leuchtet. Don' Unterlag tehrt man zu ihr gurud, benn biefe Erinnerung erlaubt uns gewiffermagen, die Tage wiederzuerleben, die man einst gleichgültig, vielleicht gelangweilt, jedenfalls ohne Ahnung des Glückes, welches fie in fich beschlossen, verbracht hat. Schwermuthig, halb schlaftrunken wenden wir uns zurud zu biefer Bergangenheit. Gin jeber von uns glaubt ein verlorenes Baradies ju beflagen; bem Ginen kommt feine Rindheit, bem Undern feine Junglingszeit fo vor. Du Camp hat sicher Recht, wenn er meint, das sei eine Ilusion, so gut wie ber Blid auf Berge und Lanbichaften: von ferne gewahrt man nur die Sarmonie fanft geschwungener Linien und prächtig abgedämpfter Farben. Kommt man näher, so schwindet bie Täuschung, Sand, Sumpfe, zerriffenes und widerliches Felsland machen uns die Wanderung schwer und läftig. Mit ben guten alten Zeiten verhält es sich ähnlich. Wenn uns irgend ein

Wunder, meint der Verfasser, um siedzig Jahre zurückversetzen sollte in die schmutzigen, schlecht gepflasterten Straßen des damaligen Paris, in eine Stadt ohne Gas, ohne Omnibus, ohne Tramways, in der es kaum ein paar elende Fiaker gab, in ein Land ohne Eisenbahnen, wo man auf erdärmlichen und langsamen Diligencen reiste; mit einer theuren, schlecht eingerichteten Briefpost; in ein Land, das noch keinen elektrischen Telegraphen und kein Chlorosorm kannte, in eine Zeit, wo man Wochen und Wonate brauchte, um eine kleine Seereise zu machen, — wahrshaftig, Niemand würde diese gute alte Zeit zu loben wissen, und noch weniger die weiter zurückliegenden Jahrhunderte.

Bollte man biefen Gedanken burchführen, er gabe zu mancherlei Betrachtungen Anlag. Man fagt, Europa und insbesondere auch unser beutsches Baterland seien heute von einem nie bagemesenen Gefühl bes Unbehagens und ber Unzufriedenheit ergriffen, und man beruft sich bafür ebenso auf die Lage bes Broletariats, ber Fabritbevölkerung, wie auf die der Landwirthschaft. Die Runahme ber Socialbemofratie foll biefem Migbehagen ihren Ursprung verdanken. Man braucht keiner der Verlästerer temporis acti ju fein, man braucht nicht zu leugnen, baß es "leibenbe Rlaffen" gibt; aber wenn man Etwas von Geschichte und insbesondere von Culturgeschichte gelernt hat, wird man sich vergebens nach irgend einem Jahrhundert umsehen, mit bem wir tauschen möchten, ober bas wir um seine staatlichen und wirthschaftlichen Berhältnisse im Sinblick auf die unfrigen zu beneiden hätten. Niemals und nirgends ist Unbehagen und Unzufriedenheit frivoler in die Massen hineingetragen worden, als es - Dant unserer agitatorischen Presse - heutzutage zu geschehen pflegt.

Ueber ben Tod bachte Du Camp wie Tasso, als er im Sterben lag: "gäbe es keinen Tod, nichts wäre elender auf der Welt als der Wensch". Was ihm häßlich an demselben erscheint, was ihn als "malpropre" daran anwidert, das ist die langsame Zersetzung der Materie. "In dem armen Sterbenden ist nichts

intakt geblieben, selbst seine Empfindungen zersetzen sich. Bon all' den Vermögen, welche aus ihm ein in seiner Art completes und wohl abgewogenes Wesen gedildet hatten, ist die Sensibilität des Fleisches allein noch übrig; der physische Schmerz demächtigt sich ihrer und mißbraucht sie dis zur empörendsten Qual. Wer diesem Kampse zusehen muß, in welchem die Immoralität der Natur sich in ihrer ganzen schmachvollen Ueberlegenheit offenbart, kann sich beim letzten Röcheln des Opfers eines Aufathmens nicht enthalten: endlich ist das Leiden vorbei. Gewisse Secten zeigen den Hingang eines der Ihrigen mit der üblichen Phrase an: unser Bruder ist in die Ruhe eingekehrt. Das erinnert an den Ausruf Luther's auf dem Kirchhof in Worms: "invideo quia quiescunt — ich beneide die da, denn sie ruhen jetzt aus".

Armer Du Camp! Hatte er, als er biese Zeilen schrieb, eine Borahnung bessen, was seinem eigenen Ende vorausging? Man könnte glauben, daß er die Schrecken seines eigenen Todes=kampfes und bessen, was ihn einleitete, geahnt hätte!

Du Camp, der tein Gläubiger war, ift ehrlich genug, ein= jugefteben, daß ihn ber Anblick ber physischen Qual irritirt, und bag er fie für eine ungerechte Ginrichtung balt. ber Tob fein Wert vollbringt, wozu bann noch bie forperliche Tortur? Dag man aufhört zu leben, follte genug fein; ber Reft ift überflüffig und barum eine Robbeit." Aber tropbem verkennt er nicht ben Werth einer gläubigen Ueberzeugung in biefer ichwerften aller Stunden, und felbft auf die Gefahr bin, für einen Schwachkopf gehalten zu werben, mochte er Diejenigen nicht zu tabeln magen, welche in ihr zum Gebet ihre Buflucht nehmen: "bas Leben ift so reich an Unglud, bag man bem Menschen Alles erhalten muß, was ihm helfen tann, es zu er: tragen. . . . Alles, was ber menschlichen Creatur wohl thut, Alles, was fie in ihrem Elende erleichtert, Alles, was ihr auf ihrem harten Wege wie ein Ausruhpunkt erscheint, ift ber Achtung werth und follte nie verhöhnt werben. Es ift leicht, Gott leugnen, aber man hat ihn in dem Herzen Derer, welche bes Glaubens an ihn bedürfen, noch nicht ersett. . . . Wenn die menschliche Rasse alle spiritualistische Anschauung abstreisen und in die Bestialität des Materialismus versinken würde, das Individuum könnte sich gleichwohl in jeder schweren Lage des Lebens nicht enthalten zu beten, und wäre es auch nur in einem unfreiwilligen Ausruf. . . . Wohin gehen sie, diese Gebete, die wie der Weihrauch menschlichen Leides und irdischen Glücks sich zu den von dem Glauben ersehnten und geschauten Gesilden des Jenseits erheben?"

Ein Missionär, dem Du Camp einst auf der Fahrt von Malta nach Syra auf dem Schiff begegnete, meinte, in die Milchestraße: das sei der Aufenthalt, den Gott all' den unzähligen Wünschen und Hoffnungen, die nicht erfüllt, und den Gebeten, die nicht erhört wurden, bestimmt habe.

Der Franzose lächelte über die Erzählung des Mönches; sie war ja auch nur ein Märchen: aber wenn es wahr wäre, wäre die goldne lichtsprühende Straße da oben am Himmelszelt nicht die Herberge des Besten, was wir gewollt und ersehnt haben?

#### II.

Maxime Du Camp zeigt sich weit entfernt, Alles mit jener egoistischen Kurzsichtigkeit anzusehen, die uns das Alter so gerne anerzieht. Er erhebt sich gegen die pharisäische Berzweislung über die Segenwart, die enttäuschten und schwachsinnig werdenden Greisen und Greisinnen so gewöhnlich ist. Er erkennt das Hodie midi, cras tidi — das "Heute mir, morgen Dir" — in seiner vollen Berechtigung an und betont mit sichtlicher Genugthuung, daß in dem heutigen Frankreich mehr als in demjenigen seiner Jugend gearbeitet wird. Aber wenn er dem "Plat für die Jugend" sein Recht einräumt, so beansprucht er doch auch für das Alter den schwerzlichen Kückblick auf vergangene Zeiten als wohlberechtigt und heilig. Daumier's reizender Stich, welcher den eben von seinem Bette aufgestandenen Alten zeigt, der von Kraus, Essas

seinem Blumenfenster berab neib: und wehmuthsvoll bem flotten Schritt eines vorübereilenden jungen Frauchens zusieht, erscheint ihm als eine bezeichnende Darftellung bes Greifes, ber auf bas Treiben ber Jugend herabsieht. Es tann ihm nicht entgeben, welch' übermächtigen Antheil an diesem Treiben bas hat, was Madame de Montespan in ihren vertrauten Briefen "la populace des passions", "ben Böbel unserer Leidenschaften", genannt hat. Die erfte und vielleicht bie schlimmfte, weil fie am schwerften auszurotten, ift bie Eitelfeit, bie uns in jungen Sahren eine Unzahl von Thorheiten und Fehlern begeben läßt. Du Camp hat Recht, diese Untugend scharf zu geißeln, benn sie ist und bleibt bas gallische Nationallafter, aus bem zu allen Reiten, namentlich aber seit ben Tagen Lubwig's XIV., die Selbstüber= hebung und die Selbsttäuschung der Franzosen in der Bolitik und Literatur erwachsen ift. In bem Rapitel "über bie Illufionen" gibt er nach biefer Richtung seinen Landsleuten allerlei Rütliches zu benten.

Rum auten Theil aus bem Quell ber Gitelfeit entspringen bei ber Jugend andere Lafter, gegen die unfer Moralphilosoph energisch zu Felbe zieht. Trinken und Spielen kannten icon die Alten als nationale Eigenthümlichkeiten unserer Borfahren. Wenn diese Lafter in Deutschland leiber nicht ausgestorben sind, so haben sie in Frankreich bedauerlicher Beise fehr zugenommen. Auch Du Camp bestätigt, was allgemein behauptet wird, die außerorbentliche Runahme bes Altoholismus, ber ihm als eine Rrantheit erscheint. Die Gunben ber Gitelfeit find heute nicht geringer geworben, als in ber von ben privilegirten Claffen beherrichten Gesellschaft vergangener Jahrhunderte. Unsere heutige Gesellschaft ift bemokratisirt, aber barum nicht weniger eitel, "und ba in ben Demokratien bas Gelb die einzige Macht bar= ftellt, so fieht sich ber in bas tobenbe Leben eintretenbe Reuling sofort umgeben, mit Weihrauch eingeräuchert, betäubt. Man lacht über ihn, aber man nütt ihn aus. Er wirft bas Geld zu Thur und Tenftern hinaus, er verschwendet einige ber ibm

vom Bater hinterlassenen Millionen, bas schabet nichts. Aber in biefem Bemühen, fich bes lleberflüssigen zu entledigen, wird er mehr als gut ift, von gefälligen Dämchen unterftütt. . . . Sie find die Instrumente des gesellschaftlichen Nivellements, und von biesem Gesichtspunkte aus rebete fie einft ber Senat von Benedig an: Courtisanen, unsere Schwestern". Für biese Wefen zeigt Marime Du Camp eine wohlverdiente Barte, und er meint, es konne nichts ichaben, wenn man Diejenigen, welche in gemeinen Luften ihre Jugend vergeuben, weit weg in bie Colonie schickte und bazu eine Anzahl Schiffe mit ben Barifer Halbweltlerinnen vollstopfte, um biefe "Damen" an bas Klima von Tonkin ober Capenne zu gewöhnen. Roch harter aber ift er für bie thörichten Buben, welche fich einbilben, fie feien etwas, weil sie Gelb haben. "Richts als reich fein, heißt nichts fein." Das ift eine wohlverbiente Strafpredigt für eine Generation, bie von Gelbgier und Genugsucht trunten ift, und bie es wagt, ben Menschen und beffen Werth nach bem Inhalt seines Portemonnaies zu taxiren. Unerbittlicher noch war einer der edelften Reitgenoffen und Landsleute Du Camp's, ben er hatte citiren fonnen. Einen reichen und üppigen jungen Mann rebete B. be Ravignan einmal an: "Sie, ber Sie bas Unglud haben, reich au fein". . . . Die Entwürdigung bes weiblichen Geschlechtes burch die Broftitution war Du Camp ein Greuel, und er hat biesem Thema in seinem Werke über Paris ein beachtenswerthes Rapitel gewidmet. Richts war ihm ferner, als sich für einen Tugendhelben auszugeben; aber er hatte fich frühzeitig, wie er uns in seinen "Souvenirs" erzählt, aus dem Raubertreis ber Leidenschaft herausgerettet, und er sprach es oft als ein ficheres Ergebniß feiner Lebenserfahrungen aus, bag ber Mann, welcher ben Frauen anheimgefallen, für jebes höhere Biel verloren fei.

Demgegenüber wird unser Autor nicht mube, auf die geiftige und sittliche Arbeit als die einzige Quelle wahrer Befriedigung hinzuweisen. Wir werben sehen, welche Art von Arbeit ihm als die ersprießlichste und bankbarste erschien. Als Quellen eines echten, nachhaltigen und bas Leben auf das Röftlichste bereichernden Genusses sind ihm stets das Reisen und der Umgang mit der Natur erschienen.

#### III.

Unter ben Europäern, die diesseits der Alpen wohnen, sind bie Franzosen im Allgemeinen Diejenigen, welche am wenigften reisen, und bas, obgleich gerade sie mehr als Andere bieses Austausch= und Lehrmittels bedürften, um die Ginseitigkeit ihres nationalen Naturells zu corrigiren. In diesem Bunkte war Maxime Du Camp bas gerade Gegentheil seiner Landsleute. Gegen die innere Unruhe, die unser Jahrhundert verzehrt, kannte er nichts Befferes als Reisen. Er war offenbar ber Anficht, die einmal Ausone de Chancel ihm gegenüber äußerte: "das beste Mittel, zur Ruhe zu tommen, ift, sich fortwährend zu bewegen." Es war aber noch etwas Anderes, was unsern Autor breimal in den fernen Orient zog. Er gehörte offenbar zu ben Menschen, benen Freiheit und Sonne Lebensbedürfniffe find. "Ich weiß nicht," schreibt er einmal, "welcher Wandervogel in mir seine Flügel schlägt; bas Beburfniß zu wandern qualt mich bis zur Bein. Wenn Südwind weht, werde ich schlaff und elend, wie ein Berbannter, ber seines fernen Baterlandes gebentt; benn immer ift es ber Suben und ber Orient, wohin meine Eine Art Beimweh zwingt mich ins Land Träume mich tragen. ber Palmen zurud. Raum war ich großjährig, so brohte ich ber Civilisation ben Ruden zu kehren, als ob etwas mich zur Rückfehr zum Leben bes Wilben zwänge."

Du Camp erzählt anberwärts, einer Familienerinnerung nach stammten seine Boreltern von spanischen Mauren ab; er selbst meinte, das erkläre seine Sehnsucht nach dem Morgenland und seine Reigung zum Nomadenleben. Seine Physiognomie stimmte zu dieser Annahme. Er war groß, stark, der Kopfrund, das Haar schwarz und wollig, wie das eines Afrikaners; die lebhaften dunkeln Augen, die gestülpte Nase paßten zu dieser

Erscheinung. Wenn er sich als Araber kleibete, war die Ilusion vollständig. Die schönen orientalischen Waffen und Costümstücke, die an den Wänden seines Arbeitszimmers prangten, hielten ihm allzeit ein Stück des geliebten Orients vor Augen.

Unsere Zeit verliert immer mehr bie Empfindung für bie Natur. Der Andrang ju ben großen Städten, das Geschäftsleben ber Gegenwart, die Trennung ber maßgebenben Rreise von ben einfachen Freuden bes Landlebens gerreißen bas Band, welches uns mit ber Natur verknüpfte. Auch in Deutschland macht sich bas geltenb. Man braucht im schönen Sommer bie herrlichen Waldungen, die uns hier rings umgeben, nur zu durchstreifen, um an der verhältnißmäßigen Seltenheit der echten Spazierganger zu feben, bag bie Freude an ber Balbeinfamkeit sich vielfach verloren hat. Der Import frember Spiele, die sich bei uns boch niemals wie in England völlig einbürgern und etwas Rationales werden können, wird nicht dazu beitragen, ben Genuß an ber großen Ratur zu beleben ober zu bewahren. Damit versiegt die Quelle der lyrischen Empfindung mehr und mehr. Das zwanzigste Sahrhundert wird schwerlich mehr einen Uhland, einen Beine ober Lenau haben. In Frankreich ift bies Gefühl für die Natur noch viel seltener. Marime Du Camp war auch hierin eine Ausnahme. Was ihn in die Ferne trieb, war nicht bloß die innere, nervose Unruhe, sondern auch und vor Allem bas Entzuden an ben großen Schauspielen "Ihr Anblick", sagt er, "machte mich gerabezu trunken." Und hier mar es wieder ber Zauber bes Lichtes und ber Farben, wie ihn ber Drient bietet, ber ihm in ber Seele haftete und ihn nicht mehr losließ. Wehr als einmal hatte er Mühe, sich ber Gewalt bes Elements zu entziehen und sich nicht fern in ber Bufte Spriens ober broben in bem Bunberland bes Nils, gebabet in biefem Lichtmeer, zu begraben. Wie manches Mal, wenn wir an einem Berbstabend an feinem traulichen Ramin zusammensagen und von unseren Fahrten in ber Fremde fprachen, ließ er den Blid fehnsuchtsvoll jum Fenfter

hinausschweisen, als suchte er ben geliebten Often. Aber so schön unser kleines badisches Paradies auch ist, die Sonne von Chios liegt nicht über ihm, und die Lichtenthaler Allee läßt uns die Drangenwälder Siciliens und die Palmen von Damascus nicht vergessen. Soll man dahin zurückstreben? Maxime Du Camp meinte: nein; was man mit seinen jungen Augen gesehen und mit seinem jungen Herzen geliebt habe, man solle es unberührt in seiner Erinnerung stehen lassen; kehre man mit einem gealterten Herzen und ohne den Fiebertraum des Jüngslings zurück, so sinde man Alles anders und zerstöre sich selbst die süßesten Illusionen.

Ich erinnerte mich oft, als Kind in einem großen und und schönen Garten, der hinter unserer Wohnung lag, gespielt zu haben. Viele, viele Jahre später sah ich den Garten wieder, der mir klein und unansehnlich vorkam. Der Garten war der gleiche geblieben, aber meine Ansprüche und Ansichten hatten sich in dreißig Jahren geändert. Wan soll nicht versuchen, zu dem zurückzukehren, was man als Knabe oder Jüngling geliebt und bewundert hat — "vieilles amours," meint Du Camp, "vieilles demeures, il n'y faut point retourner."

#### IV.

Die nationale Erziehung war ein Gegenstand, welchem Maxime Du Camp stets das lebhasteste Interesse entgegentrug, und dem er auch im "Crépuscule" manche Seite gewidmet hat. Sein Ideal ist, die Unabhängigkeit des Urtheils und des Charakters durch die Lebensstellung zu sichern. Aus begüterter Familie stammend, hat er es von Jugend an tief und dankbar empfunden, worin der Bortheil des Wohlstandes liegt: die Freisheit und Unabhängigkeit, die er uns verleiht, erschien ihm als ein so kostbares Gut, daß er dies um keinen Preis wegzugeben gewillt war. Darum war ihm jede Beamtenstellung verhaßt. Darum empört er sich gegen jenen Geschmack am Beamtenwesen, das, wie er sagt, in Frankreich (und anderwärts) ein unheilbares

llebel ift. Denn auch heute gilt noch, was La Brupdre von seiner Zeit gesagt: "in Frankreich bedarf es großer Festigkeit und eines weiten Geistes, um auf Aemter und Anstellungen zu verzichten." Ein Fremder meinte einmal zu Du Camp: "die französische Ration besteht ausschließlich aus Functionären, die einer gegen den andern functioniren."

Die Frage ist nur, wie ein solch' allgemeiner Zug zu ändern ist. Die Einrichtungen des heutigen Frankreichs, die zum größten Theil auf Napoleon I. zurückgehen, haben das Uebel eher vergrößert als vermindert. Die zunehmende Demokratisirung hat den Bureaukratismus nicht aus dem Sattel gehoben und dem Bolke das Bergnügen an seinem millionensfachen Beamtenheer nicht benommen. Die innere Freiheit des Wenschen konnte dabei nichts gewinnen, und unser Autor hat daher nicht Unrecht, wenn er erklärt: "in dieser irdischen Welt ist die Uebung der Freiheit von allen Dingen das seltenste."

Mit richtigem Blid hat Du Camp erkannt, bag bie cafer= nirte und reglementirte Erziehung ber französischen Jugend ein Sauptübel bes Landes fei. An Die frangösischen Colleges trug er selbst von seiner Studienzeit ber Erinnerungen mit sich, die noch im Alter fein Blut ins Wallen brachten. Er empfand es als eine Schmach für fein Laterland, daß Frankreich bis jum 28. März 1882 warten mußte, bis der obligatorische Unterricht eingeführt wurde; noch 1865 mar ber einschlägige Gesehentwurf bes fürzlich verstorbenen wackern Victor Duruy an dem Widerftande Rouber's gescheitert. Du Camp erkennt bie großen Fortschritte an, welche ber Universitätsunterricht seither in Frantreich gemacht hat; aber er beklagt auch, bag bie Reform nicht in gleicher Weise bem Symnasium zu Theil wurde. Und bas ift in der That der schwächste Punkt des französischen Unterrichtswesens. Das System ber Dreffur wird nicht aufgegeben; vielleicht halt man das bei dem Temperament der frangösischen Jugend und bei bem einmal beliebten, weil bem Egoismus ber Eltern bequemen Internatsspftem für unmöglich. Aber die

Folge davon ist dann, daß der junge Franzose beim Verlassen bes "Collège" entfernt nicht die geistige und sittliche Reise hat, welche im Allgemeinen der deutsche Abiturient beim Verlassen bes Symnasiums zu haben pflegt.

Die allgemeine Wehrpsticht hat Du Camp als ein großes Erziehungsmittel der Nation freudig begrüßt; aber er bedauert, daß die französische Armee das nach deutschem Muster eingesführte einjährige Volontariat sich nicht zu dewahren wußte. In der That wird man in dem Aufgeben desselben weder eine Bersbesserung des Heeres noch eine Ermunterung des Studiumssehen können. Und doch, meint Du Camp, sei jede Bekämpfung der Unwissenheit für sein Baterland eine Wohlthat, denn "die specifisch französische Krankheit besteht darin, zu glauben, daß das, wovon man nichts weiß, auch nicht existirt."

### V.

Man wird nicht leicht Jemanden finden, der die Structur bes gesellschaftlichen Organismus so studirt und dem öffentlichen Leben seines Bolkes so große und nie erlahmende Theilnahme zugewandt hat, wie Maxime Du Camp, und der gleichwohl der Politik und der praktischen Beschäftigung mit ihr so abgewandt war, wie er.

Was ihn an der Politik vor Allem anwiderte, war die Unredlichkeit und Gewaltthätigkeit ihrer Mittel und die Mediocrität der Weisten, die er hier beim Handwerk sah.

"Was ist die Politik?" frug ich einmal den ehemaligen Botschafter einer Großmacht in England. Er antwortete mir: "Affaire de chantage, de marchandage et souvent de brigandage," weiter nichts. "Die Politik," setzt Du Camp hinzu, "gibt ihre Adepten erschöpft, entwürdigt, verzweiselnd zurück, wenn sie sie ausgebraucht hat. Sie ist, sagte Guizot, ein widersliches und heilloses Uebel."

Und in welchen Händen liegt dieses leider immerhin noth= wendige Uebel? "Ich habe seit siedzig Jahren unter vielen Re-

gierungen gelebt, und ich bin überzeugt, es gibt eine Menge Dummheiten, die bas Schicffal ihnen allen auferlegt, und bie fich regelmäßig unter allen Regimes wiederholen. Das läßt mich vermuthen, daß die Runft des Regierens nicht so schwer ift, als man sich insgeheim vorstellt, und daß sie hauptsächlich darin besteht, die Fehler der Vorgänger zu wiederholen." Um in diesem Spiel es zu etwas zu bringen, scheint unserem Du Camp die Gewiffenlofigfeit erfte und nothwendigfte Bedingung. Er empfiehlt ben Bolitikern bas Recept, welches ber Graf Joseph de Maistre in einem Briefe vom 5. Juli 1817 babin formulirt hat: "wäre ich Franzose, ich würde mich nur zu einer der beiden ertremen Barteien zu halten versucht sein, benn bas ift gewiß, daß jeder gemäßigte Standpunkt ficher ift, ben beiben Parteien gleichmäßig zu miffallen." "Um bies Spiel geschickt zu spielen," fährt Du Camp fort, "muß man sich vor Allem jeglicher Ueberzeugung entledigen, benn eine Ueberzeugung ift ihrer Natur nach ein hinderliches Gepäck, welches den Marsch beschwert, beim Kall verkehrt zu liegen kommt, einen an gefährlichen Sprüngen hindert und bei allen Afrobaten: und Seiltanzerkunften höchst läftig ift. Sollte ber Lefer gegen biefe Behauptungen Bermahrung einlegen, so würde er nur beweisen, daß er die im Interesse ber lieben Berson unternommenen Goolutionen ber Staatsmänner aller Zeiten nicht beobachtet hat. Erft wenn man alle Ueberzeugung unterbrudt bat, fühlt man fich leicht und geschickt, um mit bem gunftigen Bind zu laufen; benn es handelt sich ja nicht barum, Ideen zu vertheibigen, Principien zum Durchbruch zu verhelfen, nothwendige Reformen einzuleiten; es handelt sich nur barum, rasch und hoch empor zu kommen."

Der Anblic des parlamentarischen Systems mit seiner "Rebewuth" — "furibonderie de la parole," sagt Du Camp —, bas gewissenlose Treiben von Deputirtenkammern, für die das Wohl des Landes der letzte Gesichtspunkt ist, der in Betracht kommt; die durch die Demokratisirung der Gesellschaft und die

Einführung des allgemeinen Stimmrechts bedingte Berrichaft ber Mittelmäßigkeiten und ber Ausschluß bes Genies Seitens bes souveranen, auf jeben Borrang eifersuchtigen Boltes, bas Alles waren Dinge, welche eine natürliche Antipathie gegen bie Betheiligung an der Bolitik wohl verftarken mußten. Du Camp hatte Heinrich Beine's Ausspruch bestätigt gesehen: "ber im gemeinen Lauf bes Lebens verständigfte, geiftreichste und tugend= hafteste Franzose werbe sofort verrückt, sobald er sich um Bolitik Je ausgebehnter ber Gebrauch bes Stimmrechts befümmere." wurde, besto klarer war ihm geworben: "es braucht nur Jemand auf verschiedenen Gebieten ber Berwaltung fraftige Beweise feiner Unfähigkeit gegeben zu haben, fo kann man ficher fein, baß bie Wählermaffe ihn in bie Politit binein wirft." Rein Bunber, wenn Maxime Du Camp, unter bem Gewicht folder Eindrücke, am Schluß seiner Tage und auf ben letten Seiten seines letten Buches nochmals, mas er so oft gesagt, bestätigt: "gewiß, ich hatte ficher Recht, teine Politit zu treiben; ber bazu nöthige prattische Geift war mir versagt. Ich gebe bas nicht bloß zu, ich rühme mich beffen. Ift bas ein Rehler, fo tröfte ich mich mit Michelet's Wort: nur bas Unmögliche reigt uns."

Gleichwohl konnte ein Mann wie Du Camp ben politischen Ibeen und Ereignissen seiner Zeit nicht gegenüberstehen, ohne sich in ein bestimmtes Verhältniß zu benselben zu sehen. Man durfte ihn, streng genommen, zu keiner der großen Parteien des heutigen Frankreichs rechnen. Das Wohl des Landes war für ihn höchstes Princip; daß es nur erreicht werde durch eine wahrhaft, nicht bloß dem Schein nach liberale, loyale, in ihren Absichten und Mitteln lautere und intakte Verwaltung, war ihm oberstes Axiom. In wessen händen die Regierung lag, und welche Etilette sie führte, erschien ihm stets als Rebensache. Er war daher kein Gegner der Juliregierung und bedauerte ihren Sturz, obgleich er ihre Fehler zugab. Wit dem Prinz-Präsidenten, der sich seine aus dem Orient mitgebrachten Photo-

graphien - die ersten dieser Art, die nach Europa tamen vorlegen ließ, war er in eine flüchtige Beziehung getreten; nach bem Staatsftreich besuchte Du Camp bas Elbiée nicht mehr, und bas Decret vom 17. Februar 1852, welches "die Breffe quillo= tinirte", trieb ihn in die Reihen ber Opposition. Die Unterbrückung ber von ihm herausgegebenen "Revue de Paris" konnte nicht bazu beitragen, ihm bas "ruere in servitium" ber Uebrigen nachahmenswerth zu machen. Du Camp ift übrigens so gerecht, zuzugestehen, daß das Frankreich von 1852 noch gieriger war zu dienen, als fein neuer Gebieter es war zu herrschen, und daß Rapoleon III. oft genug den Uebereifer und das Ungeschick seiner Diener und Beamten beklagte. Kam man mit seinen Beschwerben bis zu ihm, so zuckte ber Raiser bie Achseln und sagte: "biese Leute find gar zu bumm." Aber was will man machen? meint Du Camp: "in Dingen ber Literatur hat es ben Regierungen stets an Esprit gefehlt" (Souv. II, 66). Ein fehr hartes Urtheil fällt unfer Autor auch über bas schlechte Beispiel, welches die ausgelaffenen Sitten einiger großen Damen am Tuilerienhof gaben; "bas Unheil, welches gewiffe Frembe, in die man sich vernarrt hatte, hier anrichteten, war für Frankreich geradezu unberechenbar" (Crép. S. 116).

Du Camp hatte auf seinen Reisen in Italien mit dem stupiden Despotismus, der über Reapel und Sicilien lag, Bekanntschaft gemacht. Grund genug für ihn, sich der Expedition Garibaldi's 1860 anzuschließen. Er hat dieses Abenteuer in einem eigenen Werke beschrieben (L'expédition des Deux Siciles, Par. 1861); viele Jahre später hat er mir bekannt, seine Parteinahme für den Unabhängigkeitskampf Italiens sei der größte Irrthum seines Lebens gewesen. Die Beziehungen zu dem Prinzen Napoleon und der Prinzessin Mathilde mögen dazu beigetragen haben, gegen Ende des zweiten Empire's Du Camp der kaiserlichen Regierung näher zu bringen. In den "Souvenirs" (II. 347) steht er nicht an, das Ministerium Chasseloups Laubat's von 1869 als das thatsächlich liberalste und beste zu

bezeichnen, welches er seit 1822 in Frankreich erlebt habe. Das Ministerium Ollivier flößte ihm fein sonberliches Bertrauen ein, boch nahm er eine Berufung in ben Senat an. Der Rrieg ger: ftorte die Aussichten auf eine ruhige Entwidelung ber Dinge; bie Revolution bes 4. Septembers mußte ihm jest als bie größte Thorheit erscheinen, die Frankreich begehen konnte. seufzte über die Rurgsichtigkeit Derer, welche Alles damit gewonnen glaubten, bag man bie Bonaparte los war. "Auf bem Rüchwege von ben Bureaus bes "Journal des Debats" ju meiner Bohnung begegnete ich einem Schufter, ber zu einem Anderen fagte: "biefen Abend will ich illuminiren." wurde mir übel, und ich rief ihm ju: "folange ein Breuße in Frankreich fteht, behaltet eure Lampions im Raften." Er antwortete mir: "Burger, biefer große innere Sieg (ber Sturg Napoleons III.) wird die Preußen zwingen, über die Grenze jurudjugeben." Ich feste mich auf eine ber Stufen, die gur Rirche S. Roch hinaufführen und weinte. Wie recht hat doch ber Graf Montrond, wenn er meinte: es gibt auf ber Welt fein größeres Berbrechen als bie Dummheit."

Nach bem Jahre 1871 erschienen Du Camp die Geschicke Frankreichs immer mehr grau in grau, um nicht zu sagen schwarz in schwarz. Zu den Machthabern der Republik konnte er nur geringes Vertrauen hegen; wußte er doch, wie sich selbst die Korpphäen unter denselben dem Kaiserthum eben erst anzgedoten hatten. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, was mir Du Camp erzählte, wie sich Clément Duvernois und Gambetta Napoleon III. offerirten. Gambetta verlangte, dis er reif sei, Minister zu werden, eine Domäne und 100 000 Lires Rente. Nach seinem Tode hielt Du Camp Alles für möglich. Die Orléans hatten und haben seiner Ansicht nach wenig Chancen; er meinte, sie würden das Spiel vielleicht gewonnen haben, wenn sie zehn Millionen geopfert hätten Eine Zeit hielt er es nicht für ausgeschlossen, daß Boulanger ans Ruder komme; er empfand das mit tieser Beschämung für sein Vaterland. Amü-

sant und sicher unedirt ist die Anekdote, wie er dem ,brave general' einstmals das Geheimniß seiner hohen Politik ablockte. Um die Zeit, wo Boulanger's Stern am höchsten stand, sollte eine mit Maxime Du Camp befreundete Dame an einem Diner Theil nehmen, wo sie Boulanger's Tischnachbarin zu sein hatte. Sie frug Du Camp, was sie mit dem General machen solle. Unser Freund instruirte sie, wie sie während des Essend den dei Beiber und den Becher liebenden Ariegsminister zu behandeln habe; dann, wenn er den Wein spüre, solle sie ihm ins Ohr sagen: "que ferez-vous, quand vous serez Empereur?" Boulanger ging in die Falle und antwortete, schon halbtrunken von dem Champagner und den Reizen seiner Nachbarschaft: "eh dien, je serai la noce! Ich werde mich amüssten!" Das war in der That das sin mot dieses erdärmlichsten aller Prästendenten.

Ich habe eben von ben Beziehungen unseres Atabemiters zum Brinzen Napoleon gesprochen. Du Camp hat fich oft und sehr offen über dies Thema mit mir unterhalten. Ich hatte ihn u. A. gefragt, ob es mahr sei, was man Alles über bie enorme Sittenlofigkeit biefes einzig echten Napoleon gefagt habe. Er bestritt dies. Schon Andere, wenn ich nicht irre, auch Sainte-Beuve und die Goncourt, hatten die Geschichte von bem berüchtigten Charfreitagessen berichtigt. Der Bring, sagte mir Du Camp, fei nicht sonderlich ausschweifender gewesen, als bie meisten Andern; sein Sauptfehler war nur seine grenzenlose Berachtung ber Menschen und ber öffentlichen Meinung, welche ihm gar feine Zurudhaltung auferlegte. Doch tam allerbings Manches vor, was auch Du Camp verbrießlich war. So er= gahlte er mir, daß er einmal eine Jagd verlaffen habe, zu ber ihn ber Bring eingelaben, und zu welchem Bergnügen biefer fich unversehens in Gesellschaft einiger "chiens coiffés" eingefunden hatte. Solche Affrontirung des Anstandes war Du Camp's Sache nicht, und er mieb eine Zeitlang bas Balais ronal. Nach bem Sturg bes Raiferreiches geftaltete fich aber

ber Berkehr Jerome Rapoleon's mit Du Camp viel intimer. Dem Berbannten Treue zu bewahren, entsprach ganz bem Charafter Du Camp's, welcher von bem Geifte und der Begabung bes Bringen hohe Stude hielt und ihn überhaupt fehr viel gunftiger beurtheilte, als man es bekanntlich im Allgemeinen that. Der Pring besuchte ihn häufig in Baben. Man konnte in der That biefen prächtigen Cafarentopf nicht feben, ohne von ber außerorbentlichen Aehnlichkeit besfelben mit Napoleon I. und bem Ausbruck ber Genialität betroffen zu fein. Befannt= lich hat der Pring fich in einer ziemlich umfangreichen Schrift 1) gegen die in den achtziger Jahren, zuletzt auch namentlich durch Taine vertretene hochft ungunftige Beurtheilung feines großen Oheims erhoben. Das Buch hat selbstverständlich seine Ginseitigkeiten und Schwächen; aber es verdiente bie Digachtung nicht, welche man ihm so oftenfibel entgegentrug. Ich weiß von Maxime Du Camp, daß er bei der Redaction besselben betheiligt mar. Wie febr ihm die Richtigftellung bes historischen Urtheils über den Raiser am Herzen lag, zeigt das zwölfte Kapitel des "Crépuscule": "Napoléon". Es war der lette Boll der Freundschaft, welchen er dem turz vor ihm in Rom gestorbenen letten Erben bes Raiserthums barbrachte. Camp bewundert in Rapoleon I. nicht bloß die unermegliche Arbeitstraft, den Umfang und die Tiefe des Genies; er erscheint ihm auch als ber eigentliche Meister und Urheber jenes Baues, ber mit seiner Freiheit und seiner Ordnung das heutige Frantreich beschirmt. Napoleon hat, in seinen Augen, die Ideen ber Revolution, die auf die bürgerliche Gleichheit hinzielenden Gebanten bes mobernen Frankreichs erft burchgeführt. In ihm hatte sich die Revolution verkörpert. Durch ihn haben die französischen Ibeen gefiegt und Europa erobert; bie alte Welt ift befinitiv babin, fie gebort ber Domane ber Geschichte an,

<sup>1)</sup> Napoléon et ses détracteurs. Par le Prince Napoléon. Paris 1887.

zum Leben wird sie nie mehr wiedererwachen. Wenn Europa heute frei ift, so verbankt es bas ber eisernen Hand Rapoleon's.

Als ben Träger biefer Auffassung, als ihren legitimen politischen Vertreter sah sich ber Pring Napoleon stets an. Seine Opposition unter Napoleon III. war etwas mehr als Eifersucht und Laune. Er mußte in bem zweiten Empire auf mehr als einem Puntte eine Fälschung bes echten Raiserthums und ber Ibeen von 1789 erblicen. Wie wenig er geneigt mar, selbst um ben höchsten Breis Diese Principien aufzugeben, zeigt eine merkwürdige Verhandlung, die mir Du Camp mittheilte, und bie meines Wiffens niemals bekannt wurde. Der Borgang muß balb nach 1874 gespielt haben. Die Hoffnungen ber Royaliften waren gescheitert, ber Graf von Chambord war mit feiner weißen Sahne eine Unmöglichleit geworben, die Orleans hatten ben Moment verpaßt, wo ber Herzog von Aumale die "Lieutenance" bes Reiches hatte aufnehmen können. Da erschien in ber Wohnung bes Prinzen in ben Champs Elnsées ein vornehmer alter Geiftlicher. Man war nicht gewohnt, in biefen Räumen Pralaten verkehren zu feben; in ber That funbigte ber Lakai bem Herrn bes Haufes nur zögernd ben Besuch bes Abbe's an, ber unter bem Mantel einen purpurnen Gürtel trage und sich weigere, seinen Namen zu nennen. Rapoleon ließ ben Fremben aber berauftommen und erkannte ben Carbinal von Bonnechofe. Er wußte, daß der Erzbischof von Rouen bamals ber Vertrauensmann ber confervativen Union sei, und frug ihn, was er ihm bringe. "Ich bringe", antwortete ber Cardinal, "bem Erben Napoleon's die Raisertrone, wenn er sich bagu verfteben will, uns formlich und feierlich bie Wieberber= stellung der weltlichen Macht bes Bapftes zu versprechen." Der Bring antwortete mit einem turgen und tategorischen "Nein." Noch zweimal tam Bonnechofe wieder. Er erklärte, die confervative Bartei febe wohl ein, wie ichwer bem Bringen eine folche öffentliche Erklärung fein muffe; fie werbe fich begnügen mit einem ichriftlichen Beriprechen, welches gang geheim gehalten

werden solle. Bei dem dritten Besuche hatte der Cardinal Auftrag, selbst diese geheime schriftliche Zusage fallen zu lassen und sich mit einer mündlichen Erklärung zusrieden zu geben, daß der Prinz das "Mögliche" thun werde, um die Rechte des heiligen Baters zu revindiciren. Beide Male setzte der Prinz der wiederholten Offerte, daß sich, im Falle seiner Zustimmung, alle conservativen Fractionen zu Gunsten seiner Berusung auf den Thron einigen würden, eine ebenso seste Beigerung — sein beständiges "je ne veux pas" — entgegen. Damit war der Handel, der an die Geschichte der cumenischen Sibylle erinnerte, abgebrochen. Die Conservativen hatten das letzte greisbare Ziel versoren, Mac Mahon's Abdankung war jetzt nur noch eine Frage der Zeit: es war niemand mehr da, für den er "Statthalter" sein konnte.

Später, sagte mir Du Camp, habe ber Prinz bereut, die Anträge des Cardinals so schroff abgelehnt zu haben 1). Es scheint, daß er mit der Haltung Italiens Frankreich gegenüber unzufrieden war; vielleicht lagen auch personliche Dinge vor, die ihn gegen den Quirinal verstimmt hatten.

Du Camp schien mir immer bas Scheitern ber napoleo= nischen Aussichten zu bedauern; er meinte einmal, der Prinz Rapoleon sei der Einzige gewesen, der, zur Herrschaft gelangt, durch die Rechnung von 1870 einen Strich gemacht und ehrlich die Freundschaft Deutschlands gesucht haben würde. Ein Beweis, wie viel Esprit er seinem "Cäsar" zutraute.

<sup>1)</sup> Bei bieser Ablehnung spielte vielleicht auch das Nithtrauen eine Rolle, welches der Prinz gegen den Cardinal hegen mochte. Herr de Bonnechose war in der That keine unbedenkliche Persönlichkeit, und unser Du Camp urtheilte nicht günstig von ihm. Bekanntlich hat sich der Cardinal 1870 auch zum Unterhändler zwischen dem Batican und Preußen ausgeworfen oder gebrauchen lassen. Ueber der Ratur dieser Berhandlungen schwebt immer noch ein Dunkel; vielleicht kennt nur der Fürst Bismard noch unter den Lebenden das sin mot derselben. Der Feldmarschall v. Manteussel, durch dessen Bermittlung dieselben eingeleitet wurden, war nach dem, was er mir erzählte, in die eigentlichen Abssichten Bonnechose's nicht eingeweiht.

Um so weniger Vertrauen hatte er zu bessen Sohne, bem jetzigen Träger ber napoleonischen Ansprüche.

Bekanntlich hat sich der junge Prinz Victor von einer ultraconservativen Schattirung der Bonapartisten verleiten lassen, sich von seinem Vater zu trennen und noch zu dessen Lebzeiten seine eigene Candidatur für den französischen Thron zu afsichiren — ein Verhalten, welches den Prinzen Napoleon auf das Tödtlichste verletzte. Die Kränkung wurde noch tiefer empfunden, seit ihm ein Besuch in England und eine Indiscretion der Raiserin Eugenie darüber Aufschluß verschafft hatte, wer die Kosten dieser neuen Prätendentschaft trage.

Nicht lange nach bem Ausbruch dieses Conslictes kam der Prinz Victor nach Baden, besuchte Du Camp als alten Freund der Familie und lud ihn zum Frühstück ein. Dabei entwickelte er ihm sein Regierungsprogramm und setzte ihm auseinander, daß er sich eben mit der Bildung seines Ministeriums beschäftige und gekommen sei, um ihm ein Porteseuille — ich glaube, das des öffentlichen Unterrichts — anzubieten. Maxime Du Camp, hochverwundert, fragte den Prinzen, ob er denn so nahe daran sei, den Thron zu besteigen, worauf ihm dieser die Antwort gab: ja, Alles sei sertig, es sehlten ihm nur noch 10 000 Mann, die sich für ihn todtschießen ließen. Worauf ihm Du Camp erwiderte: wenn er diese 10 000 wirklich sinde, so werde er freilich Herr nicht bloß von Frankreich, sondern auch von Europa sein. Er empfahl sich dann und sah den jungen Prinzen nicht wieder.



<sup>&#</sup>x27;) Gegen biese Darstellung hat ber Prinz Bictor Rapoleon Ginsprache erhoben, und zwar nicht bloß in einer Zuschrift an die "Temps" (17. Januar 1895, Figaro 19. Juni), sondern auch in einer dem Bersasser zugestellten Rotiz, welche lautet:

Son A. I. proteste énergiquement contre ce propos qu'elle n'a jamais tenu. Le Prince Victor Napoléon n'entend rentrer en France que par la volonté de ses concitoyens, et non en y portant la guerre civile.

Je viens, au nom du Prince, faire appel à votre courtoise imgraus. Effaus.

Die Ansichten, welche Du Camp über die Dinge der laufenden Politik hatte, trugen vielsach den Stempel eines Geistes, der den "Geschäften" niemals nahe gestanden. Sein Urtheil zeigte mir oft genug, daß ihm die wahre Bedeutung einer augenblicklichen Situation unbekannt war, und er das Wünschens-werthe nicht immer von dem Möglichen zu unterscheiden wußte. Etwas, was mir auch in dem Tagebuche eines sonst gewiß bemerkenswerthen Beobachters, Ferdinand Gregorovius, entgegentritt.

"Le Crépuscule" enthält sich bes Eingehens auf die seinen Berfasser umgebende politische Welt der letzten Jahre. Ich trage daher aus unseren Plaudereien am Kamin noch das Eine ober Andere nach.

Im Berbste 1885, wo ich Du Camp querft näher kennen lernte, fand ich ihn sehr pessimistisch bentend. Frankreich er= schien ihm als ein verlorenes Land. Deutschland hielt er für bedeutend gefünder, und er hoffte für die Hobenzollern'iche Spipe, ohne überzeugt zu sein, daß es gelingen werde, den Zer= fegungsproceg ber europäischen Staaten auf bie Dauer aufzu-Ein Frember hatte einmal ihm gegenüber geäußert: "Guer allgemeines Stimmrecht ift ein Greuel; bas ift ber Bacillus, ber alle Monarchien Europa's inficiren und schließlich zerftören wird." Im "Crépuscule" (S. 137) meint Du Camp bagu nur: bas fei möglich, aber wenn bie Monarchien bavon wenig erbaut seien, so wurden doch vielleicht die Rationen sich babei nicht schlecht befinden. Er spricht fich bann weiter in einem Sinne aus, welcher bas Pro und Contra abzumägen sucht und zuletzt erklärt, das Suffrage universel sei nicht verantwortlich für all das Uebel, welches man ihm nachsagt. In seiner Unterhaltung legte sich Du Camp eine Reserve nicht auf,

partialité pour démentir ces paroles en contradiction absolue à tous les sentiments de Son A. I.

Quant à l'offre d'un portefeuille, ce propos est encore plus invraisemblable.

welche ihm feinen von ber Nothwendigfeit und Nütlichkeit Diefer Inftitution ziemlich allgemein überzeugten Landsleuten gegenüber geboten erscheinen mochte. Er meinte einmal, bas allgemeine Stimmrecht sei bie Revanche Frankreichs für Sabowa und Seban: Frankreich und die Republit seien ber Monarchie 1866 und 1870 unterlegen, aber es habe fich bafür gerächt, indem es das Deutsche Reich mit dem Suffrage universel ans gesteckt habe, an bem jebe Monarchie zu Grunde geben muffe. Er wünschte barum bem Rronpringen, unserm späteren Raiser Friedrich, ben Muth, bas allgemeine Stimmrecht zu beseitigen ober es durch eine Pairstammer zu neutralifiren. Seine Ibeen über diefen Buntt waren inbeffen feineswegs abgeklart und schienen mir noch weniger praktisch burchführbar. Er wünschte bem fünftigen Raiser eine Art Staatsrath ber Besten, und er wünschte ihm nicht bloß ben Rath ber Alten, sondern auch den Rath und ben Arm ber Jungen, endlich eine unbesiegbare Garbe von 60 000 Mann, welche ihm in ber Stunde ber Rrifis unbedingt gur Verfügung ftanbe. Bei all' bem meinte, fürchtete er, die Aufunft gehöre ben Chinesen, die ihm wie ein Alp auf ber Bruft lagen. Die neuesten Leistungen bes himmlischen Reiches icheinen mir vorläufig nicht geeignet, Die Befürchtungen Du Camp's hinfichtlich einer von Oftafien ausgehenden neuen Ueberfluthung Europa's zu rechtfertigen; freilich ift bamit nicht gesagt, daß nach fünfhundert Jahren die Dinge ebenso fteben wie heute. Als Hauptgefahr, namentlich für Deutschland, erschien ihm bas Umfichgreifen ber Socialbemokratie. Bon ber Rirche versprach er sich teinerlei maßgebende Ginwirtung auf bie Bekampfung biefer Erscheinung. Er fab bie Macht bes religiösen Brincips in ben bestehenden firchlichen Gesellschaften ohne Ausnahme viel zu tief abgeschwächt, um ihm angesichts ber geistigen und socialen Potenzen ber Gegenwart und ber nächsten Butunft große Erfolge zu versprechen. Für bie neueste Evolution, welche bas Papstthum in die Allianz mit ber Demofratie, insbesondere mit bem bemofratischen Frankreich gu treiben sucht, hatte er nur mitleidiges Achselzucken. Es werde, meinte er, weder der Demokratie noch Frankreich einfallen, dem Papste diese Diversion durch irgend einen nennenswerthen Dienst zu saldiren. Bis jetzt haben die französischen Machthaber ihn hierin nicht Lügen gestraft.

So bachte Maxime Du Camp in politischen Dingen. ftand, wie man sieht, benfelben teineswegs gleichqultig ober talt gegenüber; was ihn anwiderte, war, sich persönlich an ben Rarren der Politit einspannen zu laffen. Er frug mich ein= mal mit ber ihm eigenen Offenheit, wie ich über diese Dinge bachte. 3ch antwortete ihm, daß mir keinerlei irdische Lebensftellung irgend einen nennenswerthen Buwachs an Glud bebeuten, keine mir als ein Heilmittel gegen ben großen Schmerz bes Lebens erscheinen könne. Die Unabhängigkeit ber Stellung und bie baburch bedingte Unabhangigkeit bes Beiftes bunte mir ein Gut, bas burch feine golbene ober violettene Gefangenschaft aufzuwiegen fei. Politischer Ginfluß konne ober muffe unter allen Umftanden erftrebt werben; aber beneidenswerth erfcheine mir boch nur eine Thatigkeit, etwa wie biejenige Deaks, wo man, ohne eine officielle Stellung, gewiffermagen hinter ben Coulissen ftebend, die Kaben einer ganzen Bewegung in ber Sand halte und ein Stud von bem birigire, was man bie Belt: geschichte nennt. Du Camp stimmte mir bei und meinte: die größte Satisfaction im Leben fei, die Dinge unbekannter Weise so au führen - "la plus grande satisfaction de la vie est mener les grandes affaires en cachette, sans être connu."

### VI.

Je gemischter die Empfindungen waren, mit denen Du Camp der Politik gegenüberstand, desto reiner und voller war seine Begeisterung für die Literatur und für den Beruf des Schrists stellers. In den "Souvenirs" hat er diesem seinem Enthusias= mus vollauf Ausdruck gegeben; sie schließen mit dem Satz: "er kenne keine schönere Function, als die des unabhängigen und felbftlofen Schriftftellers". Er ift diefer Auffassung bis an fein Ende treu geblieben und hat fie auch im "Crépuscule" bestätigt (S. 290 f.). "Ich verdante," fagt er ba einmal, "biefem bescheibenen Handwert bes Feberfuchsers (de plumitif) bie besten Freuden meines Lebens und ben Frieden meines Alters". Er hatte eine hohe Borftellung von der Bedeutung und Bürde der Literatur. "Der Gott ber Literatur ift es, ber heute die Facel trägt, welche die Menschheit erleuchtet." Und: "ber endgültige, moralische Sieg, berjenige, ber trop aller materiellen Rieberlagen und Schwächen vor ber Geschichte sich nicht fürchtet und vor bem Forum der Nachwelt gewonnen wird, er gehört stets bem Bolke, welches eine Literatur geschaffen und durch sie die Menschheit sich unterworfen hat." Darum hegte unser Autor eine tiefe Sochachtung vor bem Berbienft bes mahren Gelehrten. "Begegne ich," sagt er, "Bafteur, so bin ich versucht, mich vor ihm nieder= zuwerfen, und es tommt mir fonderbar vor, ihn nicht von einer Aureole umfloffen zu feben." Den Hauptvorzug bes Schriftftellers erblickt er aber barin, daß "er ein freier Mann bleibt, was bie größte Wohlthat ift, beren ein Mensch hienieben genießen tann". Dit besonderem Nachdruck verbreitet er fich über bas toftbarfte But, bas wir Menschen von ber Feber befigen, die Zeit; er betont, wie fehr wir nothig haben, mit unferer Beit geizig zu fein, und wie fündhaft es ift, fie Denen, welche bie "Arbeiter bes Gedankens" find, durch nichtssagende Unterhaltung zu rauben - ein Bergnügen, worin, wie er fagt, bie Frauen gang auffallendes Geschick haben. Demgemäß ift er auch ber festen Ueberzeugung, daß ber Schriftsteller nichts gewinnen tann, wenn er an den Zerstreuungen der Welt Theil nimmt; bag die Ginfamteit fein Schat ift, und er für fich leben foll, ohne von dem zu plaudern, was ihn beschäftigt. "Er hat nur Pflichten gegen bas große, anonyme Bublicum, mit welchem bas gebrudte Buch ihn in Verbindung fest. Der Schriftsteller und Jeber, ber bie Feber führt, ift vielen Angriffen ausgesett. Du Camp warnt bavor, fich über folche Bibrigkeiten aufzuregen.

Er fagt mit Diberot: "wenn man einen Stand ergriffen hat, muß man beffen Unannehmlichkeiten ruhig zu ertragen wiffen." Chamfort pflegte bafür zu fagen: wer für bie Deffentlichkeit lebt, muß fich baran gewöhnen, jeben Morgen eine Rrote ju verschluden. "Anfangs ichmedt bies Frühftud etwas bitter, nach her gewöhnt man fich baran . . . Der Genuß an ber Arbeit ift boch schließlich größer, als alle Wiberwärtigkeiten, bie aus ihr entspringen; fie verschwinden vor jenem, benn unaufhörlich ftromt bem Schriftsteller bie geiftige Erfrischung gu." Einer mobernen Schule gegenüber wird aber auch hervorgehoben, daß die Form nicht Alles, daß bas Wort nur etwas werth fei, wenn es ber Träger eines Gebankens ift. "In ber Literatur kommt Alles, ich sage Alles barauf an, daß ein gesunder, fräftiger Gebanke einen entsprechenden, wohlabgewogenen Ausbruck findet. Fehlt ber Gebanke, so ist ber Reft nicht werth, daß man sich dabei aufhält."

Ueber seine eigene Bebeutung als Schriftsteller hat Maxime Du Camp nicht unbescheiden gedacht (vergl. S. 295); er war weit entsernt, sich zu den "Gelehrten" zu rechnen. Er würde, sagt er, es Niemandem übel nehmen, der ihn, was er sich selbst längst ins Ohr gesagt, zu Denen zählen würde, deren Schweigen die Entwickelung des menschlichen Gedankens auf keinem Punkte hintangehalten hätte. Es ist erlaubt, von seinem Tagewerk besser zu denken, ohne daß man das Maß seiner Begadung und seiner Leistung überschätzt. Wäre er nicht ein Schriftsteller von Beruf gewesen, nimmermehr hätte er am Schlusse seiner Laufsdahn sagen können: "wenn ich nochmals zu leben und meinen Stand zu wählen hätte, so würde ich bitten, das sein zu dürsen, was ich disher gewesen, ein leidenschaftlicher Freund der Feder, ein Verehrer der Literatur, ein Arbeiter, dem sein Fleiß hinzreichte, um ihn glücklich zu machen."

Analysirt man Du Camp's schriftstellerische Thätigkeit, so ergibt sich leicht, daß das Problem, welches ihn vor Allem anzog, und bessen Beantwortung ihn reizte, das war: wie, mit welchen Mitteln, nach welchen Gesetzen functionirt ber menscheliche Organismus — nicht nach ber materiellen, sondern nach der geistigen Seite? In den "Souvenirs" haben wir, namentzlich in der höchst merkwürdigen Studie über Flaubert, diese auf Berlegung und Beranschaulichung der geistigen, schriftstellerischen Sigenart ausgehende Tendenz; in "Paris, ses organes, ses sonctions, sa vie" und in den "Convulsions de Paris" ist es das Gehirn und Herz der menschlichen Gesellschaft — denn das bleibt doch Paris für jeden Franzosen — welches ihn in gleicher Weise beschäftigt.

# VII.

Wir werben, wenn wir einst Einlaß an der Himmelspforte begehren, schwerlich gefragt werden, wieviel wir geschrieben, wohl aber, wieviel Gutes wir gethan haben. Bon unserem literarischen Gepäck wird da Manches nicht ins Gewicht fallen; aber es gibt doch auch Bücher, die an sich eine gute That sind. Du Camp hat eines geschrieben, von dem ich mir vorstelle, daß es, wenn er sich damit bewaffnet bei St. Petrus vorstellte, ihm eine sehr starte Empfehlung gewesen ist. Das ist "La Charité privée a Paris" (Paris 1885, 2. Ausg. 1886). Wer möchte ihn nicht darum beneiden, diese vierhundert Seiten geschrieben zu haben?

Inmitten eines verwüfteten, von wilden Parteileibenschaften zertretenen, von dem kalten Hauch einer negativen Kritik in seinen Kronen geknickten Gartens ist unserem Seschlechte Eine Blume erhalten geblieben: es ist die der Rächstenliebe. All' die Verirrungen der modernen Menschheit, all' die Umwälzungen der Staatsformen, die Seißel der Kriege und die Schrecken der Commune, die Lästerungen einer entarteten Presse, die Zügellosigkeit des Fleisches und die Auslehnung des Geistes — all' das hat nicht hingereicht, um diese Pstanze zu tödten. Sie ist die schönste Frucht der Humanität und die Essenz des Christenthums.

Das Phänomen einer inmitten bes mobernen Babylon fort

und fort blühenden Charitas hatte Du Camp längst gefesselt. Seine Arbeiten über die Functionen und Convulsionen der französischen Hauptstadt hatten ihn das Gehirn und die Gliede maßen dieses ungeheuren Organismus kennen gelehrt; in dem Liebesleben, das sich im Dienste der Armuth und des Elendes verzehrt, lernte er die Seele, den besseren und besten Theil dessselben kennen.

Du Camp hatte ben reinften und höchsten Begriff von ber Charitas. Gewiß, er fand alle milbthätigen Gaben annehmbar, auch wo die Motive zweifelhafter ober unreiner Ratur waren. Mehr als einmal erinnert er baran, daß ber Balfam Magbalenens die Ruße des Herrn nicht verbrannt hat. Er war überzeugt, baß bie Gabe, baß jedes Almosen, gleichviel, welches bie Intention bes Spenders gewesen, seinen Segen in sich trage. Aber ber höchste Begriff ber Nächstenliebe erschöpfte sich ihm nur in ber völligen Selbstlofigfeit, ihren schönften Lohn fah er in bem köftlichen Gefühl bes Gebenben, daß es ihm vergönnt war, fremdes Elend zu lindern, ein Opfer zu Gunften eines leidenden Mitmenschen zu bringen. Er begriff bie echte Charitas nur als eine Tugend, für welche die Unterschiede ober Rücksichten ber Partei, der Rationalität, der Confession nicht existirten. Als die "Charité privée à Paris" erschienen war, glaubte man in gewissen Rreisen barin eine Einleitung ober Ankundigung seiner bevorstehenden Der B. Du Lac, der viel-"Betehrung" feben zu bürfen. gewandte und vielbetannte Superior bes Jesuitencollegs in ber Rue de la Poste besuchte Du Camp sofort unter irgend einem Anlaß, rühmte fein Buch und legte ihm nahe, nun ben Beg von Damascus nach Jerusalem vollends zurückzulegen. "Bas," fragte er ibn, "wird bas Rachfte fein, mas fie fchreiben?" Du Camp that, als verftunde er nicht, und antwortete: nachbem er nun die Liebesthätigkeit des katholischen Frankreichs beleuchtet, gebenke er bas Gleiche hinsichtlich ber Protestanten und der Juden zu thun. Worauf der B. Du Lac verschwand und nicht wiedertam.

Maxime Du Camp war von Jugend an Freigeift, und er hat sich manchmal bahin geäußert, daß seiner Ueberzeugung nach die Rutunft bem freien Gebanten gehöre. Aber er war tein Ungläubiger gewöhnlicher Art. Er war vor Allem nicht Materialift. 3m "Avantpropos" in "La Charitée privée à Paris" (S. 9) erklärt er unumwunden, "für die Rationen wie für ben Einzelnen sei ber Spiritualismus bas Leben, ber Materialismus ber Tob". — "Der Spiritualismus," sagt er ebenba (S. 10) "hat den Ruhm der Menschheit gebildet; er ift das Licht, welches die erhabenften und ebelften Seelen erleuchtet hat. "In bem Poftscriptum zu bemfelben Buch hat er nicht angestanden, ju bekennen, daß seiner Beobachtung nach - und biefe mar eine ebenso eingehende wie unparteiische — unter allen Triebfebern ber Rachftenliebe ber Glaube weitaus die mächtigfte sei (ebenda S. 416). "Ich schließe baraus," sagte er (S. 418), "baß in bem Labyrinth bes Lebens ber Glaube noch immer ber befte Leitfaben ist. Ich spreche babei gang ohne eigenes Intereffe, denn ich selbst konnte biefes Rabens nie theilhaftig werben. So fehr ich die Schöpfungen diefes Glaubens ftubirt und bewundert habe, ich konnte mich ihm niemals beugen. Büßte ich aber, wo der Weg des Heils liegt, ich würde ihn gerne einschlagen." Er findet es aus diesem Grunde hochft unpolitisch, ben Glauben anzugreifen. "Die Charitas ift eine Garantie für ben Bestand unserer Civilisation; die Religion, welche fie hervorbringt, angreifen, die Genoffenschaften, die fie ausüben, unterbruden, heißt einen Schritt gegen bie Barbarei hin thun. Man behauptet, die Moral reiche hin; ich glaube bas burchaus nicht und bin ber Meinung Rivarol's, ber ba fagte: die Moral ohne Religion ift so viel wie die Juftig ohne Gerichtshöfe." — "Gott uns nehmen, heißt die Welt zur Baife machen." - "Der Rihilismus ift von allen Uebeln bas größte; benn wer nichts mehr anbetet, ift nahe baran, fich felber anzubeten . . . Ich fpreche", feste er hingu, "vom Glauben und nicht von der Rirche; Dinge, die man nicht miteinander ver-

wechseln barf, was so oft geschieht. Die Kirche geht barauf aus, eine Herrschaft über die Welt zu üben, die man ihr streitig Sie wird unüberwindlich fein, wenn fie ehrlich auf bie Herrschaft verzichtet hat." In "Le Crépuscule" (S. 331 f.) ift Du Camp's Glaubensbekenntnig weniger explicit; die einfache Rückfehr zu ber Religion ber Bater scheint ihm unmöglich. Aber sein Protest gegen die Hauptfeinde einer positiven und conservativen Auffassung, gegen Peffimismus und Dihilismus und Socialbemofratie, ift nicht minder lebhaft; in letterer erblickt er nichts Anderes als die Formulirung des Terrorismus, als die organisirte, reglementirte, numerirte und polizeilich überwachte Barbarei. Der sociale Kampf scheint ihm unausbleiblich; aber boch magt er zu hoffen. Er will biefer Jufion nicht entsagen - "es ift", meint er, "vielleicht nichts als ein Traum, aber ein Traum, ben ich bis ans Ende meines Lebens bewahren will. Dieser Bahnfinn ftedt einmal in mir, vielleicht war er ber Inhalt meines Lebens. Er zeigt mir, bag ich in ben letten Jahren nicht weiser geworben bin, als in ben Tagen meiner Jugend, und bag bas Bedürfniß, an bie Berfectibilität ber Menschheit zu glauben, ein unheilbares Uebel ift. Wollte man mich bavon beilen, ich möchte es nicht."

Ja, wer wollte von biefer Krankheit geheilt fein!

Der Glaube an die Vervollkommnung des Menschengesschlechtes schließt aber in einem gewissen Sinne benjenigen an eine Erlösung in sich, und der Sehnsucht nach dem Erlöser, dem Vertrauen auf ihn war doch das letzte Wort gewidmet, das eine treue Freundin von den Lippen des Sterbenden versnahm, ehe die Schatten des Todes Du Camp's Geist völlig umnachtet hatten.

# VIII.

"Im Jahre 1860", erzählt Du Camp (Souvenirs II, 303), "trieb mich die Reugierde, Desbarolles zu consultiren; er betrachtete meine Hände und kündigte mir an, daß ich balb von einer langen und schmerzhaften Krankheit werde befallen werden. Ich legte keinen Werth auf die Prophezeihung und hatte Unzrecht. Die Krankheit war nicht mild und dauerte drei Jahre. Es war eine acute Arthritis, die mich in drei Anfällen befiel. Der letzte Anfall war entsetlich; ich konnte nicht mehr schreiben, ich konnte die Blätter meines Buches nicht mehr umdrehen; ich schlief nicht mehr, man führte mich in einem Rollstuhl spazieren. Das war im Sommer 1863, als ich mich im Schwarzwald, in Baden-Baden befand; seine Quellen haben mich gerettet."

Seither ift Du Camp Baden treu geblieben. Er bantte ben Thermen die Rettung feines Lebens, die herrliche Umgebung bot ihm Gelegenheit, ben Freuden ber Jagd obzuliegen; es famen Rücksichten auf Freunde und beren Pflege hinzu, welche ihn dauernd hier fesselten. Den Winter pflegte er in Baris zuzubringen, im Sommer aber refibirte er nunmehr feit langen Jahren Schillerftraße Rr. 8 in Baben, in einem großen, ber Lichtenthaler Allee nahe gelegenen Saufe, bas einstmals freilag, und beffen spätere Umbauung er nicht ohne Unmuth ertrug. In bem großen, nach ber Allee gebenben Sauptzimmer bes oberen Stockes hatte er fich ein Beim eingerichtet, bas zugleich Studirstube und Salon vorstellte. hier empfing er seine Besuche, am liebsten in bem langen gemufterten Schlafrod, Cigaretten rauchenb, zu benen auch bie Besucher ohne Beiteres zuzugreifen pflegten. An den Banden hingen feltene und toftbare Reisetrophäen, Baffen aus bem Drient, Gegenstände ber Runft und Curiofitäten mancherlei Art. Sier suchten bie Parifer Freunde Du Camp auf; hier fanden fich aber auch Deutsche ein, Italiener, Engländer, Ruffen. Denn biefer Salon mar wie Du Camp's Denfart international. Sein Eigenthümer mar, wie er felbst fagt, juviel gereift, um bei aller Liebe ju feinem Baterlanbe zu glauben, er gehöre einem außerwählten Bolte an. 3m abfoluten Sinne gab es für ihn feine "große Ration". Sein Bergensmunich mare, wie icon hervorgehoben murbe, ein Rusammengehen Deutschlands und Frankreichs gewesen, bei bem beide Bölker ihre Vorzüge ausgetauscht und ihre Fehler ausz geglichen hätten.

Die Beobachtungen, welche Du Camp in Baden machte, konnten nur geeignet sein, ihn in dieser Richtung seines Denkens und Empfindens zu bestärken. Zwar war ihm selbstverständlich bei seiner Stellung als Ausländer versagt, in den Strom des deutschen Lebens tieser einzutauchen; auch war die Sprache ein Hinderniß, das er nie ganz zu besiegen im Stande war. Aber er hatte in Baden Beziehungen werthvollster Natur gefunden, welche wie kein anderer Umstand geeignet waren, ihm mit der Ausstafiung der leitenden Kreise und den Tendenzen des besten Theiles der deutschen Gesellschaft bekannt zu machen.

In seinen jungen Jahren mag Maxime Du Camp bie frangofischen Frauen nicht von der beften Seite kennen gelernt haben. Er äußerte fich einmal bahin, die Frau handle aus Sensationen und Instincten heraus, ber Mann aus Empfinbungen und Ibeen. Man konnte barin einen Rachklang schmerzlicher Erfahrungen erblicken, benen unfer Autor burch feine eigene treue Freundschaft zu Frauen schon ein Dementi gab. In "La Charité privée à Paris" hat er ben eblen Frauen, bie seines Baterlandes mahre Schutzengel find, bas benkbar schönfte Denkmal gefett. Man braucht von biefem Buch nur wenige Seiten gelefen zu haben; man braucht etwa nur auf bie Begegnung mit "Sour Marie" (G. 13 f.) geftoßen zu sein, um zu wissen, bag Du Camp trot jener seiner Theorie weit entfernt bavon war, bas Große und Eble in ber Frauennatur zu unterschäten. Er hat es oft und bankbar anerkannt, bag ihm hier in Baden-Baden auch die deutsche Frau in ihrem ebelften Typus entgegentrat. Wenn Du Camp bas Ibeal ebelfter Beiblichkeit in einer unentwegten Bflichterfüllung, in felbftlofer Singabe an alle Berte geiftlicher und leiblicher Barmbergigfeit erblickte, fo mußten ihm die beiben fürftlichen Frauen, benen er hier begegnete, tieffte Berehrung abnöthigen. Sowohl bie Raiserin Augusta als bie Großherzogin von Baben hielten

hohe Stücke auf ihn und schätzten die Unterhaltung Dessen, der in seinem schönsten Buche als ein Apostel jener Tugend der Erbarmung und Nächstenliebe aufgetreten war, durch die jene beiden Fürstinnen dem Herzen des Volkes unvergeßlich theuer geworden sind. Noch charakteristischer war das Verhältniß zu dem Landesherrn, unter dessen Schutz Maxime Du Camp hier in Baden lebte. Der Großherzog behandelte ihn wie einen Freund und schenkte ihm ein Vertrauen, das Du Camp mit dem Gefühl einer unbegrenzten, pietätvollen Bewunderung erwiderte. Von der Weisheit und Güte unseres Fürsten sprach er nie anders als in Ausdrücken tiefster Ergriffenheit, nicht selten mit Thränen in den Augen.

So lebte und ftarb diefer Franzose unter und: ein Fremder, Frangofe, fo fehr man es fein konnte, und boch uns Allen ein Bertrauter, jenem Fürsten vor Allen, ben bas beutsche Bolf längst als seinen erfahrenften Berather und feinen treueften Dies Verhältniß gehört nunmehr ber Freund erkannt hat. Geschichte an, und es foll ihr nicht verloren geben - Denen jum Trop, welche ben Unfrieden mehren, Denen zur Ermuthi= gung und zum Borbild, welche bie Berfohnung zweier großer Rationen fich zum Ziele gefett haben. Maxime Du Camp hat, wie Wenige, an diesem Werke gearbeitet: er foll ber Ehre unter uns nicht entbehren. Das ift ber Gedanke, aus bem beraus biefe Weihnachtsbetrachtung geschrieben ift, ich barf glauben, in feinem Geifte; und fo fei fie feinem Anbenten gewibmet unb allen Denen, die guten Willens find - "pax hominibus bonae voluntatis."

# X.

# Francesco Petrarca in seinem Brieswechsel.')

(1895—96.)

<sup>1)</sup> Abgebr. ,D. R.', Dezember 1895, Januar und Februar 1896.



rei große Namen zieren den Eingang zur Geschichte der italienischen Boesie. Unter ihnen nimmt Giovanni Boc= caccio so zeitlich wie bem Range nach unbestritten die britte Stelle ein; Dante ift, wie ber alteste, fo auch weitaus jest ber Erste, sowohl in der Werthschätzung ber eigenen Nation wie bes Auslandes. Aber er ift bas nicht immer gewesen. Rur allmählich ist Italien ber Größe seines größten Sohnes inne geworben. Welch' mühevollen Weg Dante's "Fortuna" im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert gurudzulegen hatte, ift burch Giofue Carbucci's glanzvolle Untersuchung flargestellt worden;1) Graf's und Barbi's gebiegenen Arbeiten2) verdanten wir eine gute Darftellung ber Grunde, weshalb, von Bembo verführt, bas sechzehnte Jahrhundert Betrarca eine Zeit lang ben Borzug vor Dante gab - eine Thatfache, die allein ichon burch einen Bergleich ber Ausgaben festgestellt wird. Die "Divina Commedia" wurde im 15. Jahrhundert fünfzehnmal, im 16. dreißigmal, im 17. nur breimal gebruckt, mahrend bas Cinquecento allein von Betrarca's Canzoniere einhundert und siebenundsechzig Ausgaben aufzuweisen hat.

Heute bentt Niemand mehr baran, Petrarca einen Lorbeer

Rraus, Effans.

<sup>1)</sup> Giosuè Carducci Studi letterari, Lir. 1874. Reue Ausgabe in Carducci' Opere Vol. VIII, Bologna 1893.

<sup>\*)</sup> Art. Graf H. Petrarca nel cinquecento in "Attraverso il cinquecento," Tor. 1888. — Mich. Barbi Della Fortuna di Dante nel secolo XVI. Fir. 1890.

zu winden, der unter allen bem Dichter ber "Divina Commedia" allein gebührt. Im Gegentheil schien bas Interesse für jenen längere Zeit sich verloren zu haben. Die erfte Balfte biefes Jahrhunderts hat außer Ugo Foscolo's "Berfuch"1) (1825) feine namhafte Darftellung von bem Wefen und Bollen bes großen Lyrifer aufzuweisen. Als Ludwig Beiger (1874) seinen "Betrarca"2) schrieb, tonnte er bas Erscheinen seines Werkes bamit rechtfertigen, daß seit mehr als fünfzig Jahren bei uns teine felbständige Schrift über ihn erschienen mar; er batte hinzufügen burfen, daß die beutsche Litteratur bis dahin, außer ben turgen Darftellungen Blanc's und Boigt's8) nichts von bleibendem Werth über den Gegenstand gebracht hatte. Seither hat Suftav Roerting in einem umfangreichen Banbe bes Dichters Leben und Werke geschilbert (1878); sein Buch ift auch heute noch das vollständigfte und Gebiegenste, mas wir in beutscher Sprache über Betrarca haben; es ift aber in mehr als einem Buntte (icon burch Gaspary's ausgezeichneten Abichnitt über unseren Dichter)4) überholt und einer Revision bebürftig.5) Wie viel beffer als wir die Franzosen die Kunft besitzen "ein Buch zu machen", das folid, von substantiellem Inhalt und boch für das größere Publicum genießbar ift, zeigt der "Petrarque" bes frangofischen Atabemiters Dezieres (1868), ben Geiger und Roerting benuten tonnten, ohne ihn an Runft ber Darftellung und "Mache" zu überbieten. Schon vorher hatte, wie in England Macaulay, so in Frankreich Quinet einige

<sup>1)</sup> Ugo Foscolo, Saggi sopra il Petrarca, pubblicati in Inglese, e tradotti in Italiano. Firenze 1829.

<sup>2)</sup> Lubwig Geiger, Petrarca. Lpz. 1874.

<sup>3)</sup> Blanc, Petrarca, in Ersch und Grubers Real-Encyklopäbie, III. Section, XIX 204—254. — Boigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums ober das erste Jahrhundert des Humanismus. Brl. 1859 und 2. Aust. Brl. 1880, I 21—159.

<sup>1)</sup> Ab. Gasparn, Gefc. b. italien. Literatur, Brl. 1885. I 403-481.

b) Guft. Koerting, Geschichte ber Literatur Italiens im Zeitalter ber Renaissance. I. Bb. Betrarca's Leben und Werke. Lpg. 1878.

glanzende Seiten über Betrarca geschrieben. Der Ginfluß biefer Arbeiten mar erfichtlich. Die Frangofen haben auch jest nicht aufgehört, dem Dichter, der die schönfte Landschaft ihres ichonen Frankreich verherrlicht hat, ihre Aufmerkfamkeit zuzuwenden. In Pierre be Rolhac und Benri Cochin befitt Baris zwei ausgezeichnete Betrarcakenner, beibes Gelehrte, welche eine bobe Begeisterung für ben Gegenstand ihrer Studien mit feinem fritischen Sinn zu verbinden wissen. Unterbessen sind auch Petrarca's eigene Landsleute nicht mußig gewesen. Bielem, mas hier die ältere Literatur geboten, hat de Sanctis über Betrarca wie über Dante noch Reues und Beachtenswerthes gewußt,1) und endlich gab uns Abolfo Bartoli in seiner "Geschichte der italienischen Literatur" (1884) das beste, ein= dringenoste und fritisch gesicherteste Bild, welches wir überhaupt von dem Dichter besitzen. 2)

Daß für die Kenntniß von Petrarca's Leben und Charafter bessen Schriften und insbesondere dessen Briefe die Hauptquelle seien, das hat schon Ugo Foscolo erkannt und ausgesprochen. Er führt Bettinelli's Wort an, daß die dreißig Biographien, die wir von Laura's Sänger besitzen, uns noch immer eine einzige seiner würdige Lebensbeschereibung wünschen lassen, und er meint, man brauche nur den Dichter selbst zu lesen; dieser habe reichlich dafür gesorgt, daß seine Freunde wie seine Feinde genau ersuhren, wie er lebte und leibte, wie er . . . "did all natural fonctions of a man, Atc, drank and slept, and put

<sup>&#</sup>x27;) Fr. de Sanctis, Saggio critico sul Petrarca. Nap. 1869.

<sup>\*)</sup> Mit Petrarca bricht Bartoli's "Storia della Letteratura Italiana" (VII) ab. Leiber, benn gerade bieser Band zeigte ben Kritiker auf ber Höhe seiner Leistung und versprach uns das Schönste für die Darstellung des 15. und 16. Jahrhunderts. Ich sah Bartoli zum letzten Male im April 1893; er war leidend und schien entmuthigt. Wir ahnten indessen nicht, daß der Tod (er starb 1894, 16. Mai) schon zwischen uns stand, unschlüssig, wem er zuerst ans Herz greisen solle. Rossi hat (in der A. Z. 1894, Beil. Kr. 187) dem Heimgegangenen einen trefslichen Rachrus gewidmet; ich möchte das Meinige beigetragen haben, um das Andenken dieses edlen Geistes unter uns zu ehren.

his raiment on." So habe Petrarca uns felbst bas Material für bie anziehenbste aller Geschichten geliefert, ben Stoff für bie Seelengeschichte eines Mannes von Genie. "Nun wartet er freilich noch auf den, welchen das Glück ihm noch nicht geschenkt hat, nämlich auf ben anderen Mann von Genie, ber feine Geschichte ichreiben foll." Foscolo's Essay beweist, daß er sich felbst mit Jug und Recht berufen glauben tonnte, biefe Lude auszufullen; boch ift feine Arbeit zu fragmentarisch, um ben Gegenstand zu erschöpfen. Rach ihm haben auch bie folgen= ben Biographen vor Allem die Briefe ausgenutt, um Leben und Wesen bes Dichters zu schilbern; am eingehenbsten ift bies seitens Koerting's und Bartoli's geschehen. Doch lohnt sich auch nach ihnen noch eine Rachlese zu halten; anderseits hat Die Betrarcaliteratur feit ben letten Jahren einen namhaften Ruwachs erhalten, mit welchem unfer beutsches Bublicum betannt zu machen nicht überflüssig erscheint.

# II.

In der Geschichte und Literatur Italiens nimmt die Epistolographie einen breiten Raum ein. Die beiben größten, für bie Geftaltung ber italienischen Berhältniffe im Mittelalter ausschlaggebenden Bapfte, Gregor b. Gr. und Gregor VII., treten uns hauptfächlich burch ihre umfangreiche Correspondenz näher. Die Brieffammlung Bier Damiani's ergangt in willtommener Beise bie feines Freundes Silbebrand. Das breizehnte Jahrhundert befitt in ben Briefen Bier be Bineis, bes genialen und ungludlichen Ranglers Friedrichs II., ein merkwürdiges Denkmal staufischer Politik. Dante's Briefe, so berühmt fie geworben sind, möchte ich nicht ben hiftorischen Urtunden beigählen, ich halte fie alle für unecht ober wenigstens für so verdächtig, daß wissenschaftlich nichts mit ihnen anzufangen ift. Dafür besitt bas Italien des vierzehnten Jahrhunderts zwei große Correspondenzen, benen die Literatur keines anderen Landes für jene Beit Gleiches an die Seite zu seten hat. Es find die Briefe Caterina's ba Siena und Francesco Betrarca's. jenen beabsichtige ich den Lefer der "D. R." ein anderesmal zu unterhalten. Bas Petrarca's Briefe anlangt, fo find fie fämmtlich in lateinischer Sprache verfaßt; fie gahlen barum nicht, wie die Epistolarien Bernardo und Torquato Taffo's, diejenigen Bembo's, Bietro Arentino's, Vittoria Colonna's u. A. zu ben Beugen der italienischen Sprache; sie find auch noch weit ent= fernt von der raffinirten Ausbildung, zu der sich die Kunst des Briefschreibers im sechzehnten Jahrhundert entwickelt hat, und von der Unnatur, welche diese spontanfte und vertraulichste Art ber Mittheilung in Die Fesseln fünftlicher Recepte schlug1). Aber immerhin tann man in einem gewiffen Sinne fagen, bag mit Betrarca's Briefen für Italien die moderne Bubliciftit begann. Selbst seine intimften Correspondenzen machen ben Ginbrud, als seien fie für einen größeren Lesertreis und für die Nachwelt ge-Er wußte nur zu gut, daß er den berühmtesten Namen Staliens trug. Er felbst erzählt uns, bag man seine Briefe auffing, um fie zu lesen und abzuschreiben2). theilte er auch seinen Freunden mit, ebe er bie Schreiben an ihre Bestimmung abgeben ließ. Die Zusendung ber Briefe mar in jener Zeit nicht leicht. In wenigen Fällen überschickt Betrarca dieselben burch eigene Boten; in den meisten mußte Gelegenheit abgewartet werben, um fie zu beförbern; man gab fie gewöhnlich einem Bekannten ober einem Geschäftsreisenben mit, ber ben Wohnsitz bes Abressaten berührte. Diese Art ber Beförderung mar felbstverftandlich weber sicher noch bequem, manche Briefe tamen gar nicht ans), andere fehr fpat. empfängt man ben Einbruck, daß ein Brief für die Reise von

¹) Bgl. Boigt a. a. D. II 422 und Ena Silvio II 277.

<sup>2)</sup> Var. Ep. 4 (Fracassetti III 314). — Append. Litt., Epist. 8 (eb. III 532). Hier führt Petrarca Rlage, daß fein Bote an der Durance angefallen und um eine "Capsula gravissimis et suavissimis litteris referta" erleichtert wurde.

<sup>3)</sup> Bgl. bie Klagen über ben Berluft von Briefen. Fam. V. 16 unb 17 (Frac. I 292, 293).

Babua ober Benedig nach Avignon ober nach Rom im Allge= meinen etwa brei Bochen gebrauchte. Die Briefe wurden von Betrarca versiegelt, und zwar mit bem Fingerring1) und sie waren in ber Regel ziemlich umfangreich. In seinen guten Jahren fchrieb Betrarca Briefe, die formlich fleine Bucher waren und ganze Abhandlungen boten. Später liebt er turze Briefe2), in seinem Alter nimmt die Luft am Briefschreiben merklich ab; furze Reit vor seinem Tobe schreibt er dem Arzte Francesco ba Siena, er sei nun bes ewigen Correspondirens, bas ihm bie Beit für nüplichere Beschäftigungen raube, mubes); benfelben herben Entschluß theilt er 1373 seinem liebsten Freunde Boccaccio mit, inbem er sich beklagt, daß Reugierige seine Briefe auffangen, copiren und, falls etwas darin ihre Eselsohren (orecchie asinine) fratt, fie gar nicht weiter gebent). Doch ist er offenbar biefer Absicht nicht buchftablich treu geblieben; benn die Briefe an Pietro di Bologna und Luca bella Penna (Sen. XV 10; XVI 1) fallen 1374, also später als diese Ankündigung.

Es kann nicht anders erwartet werden, als daß ein Mann, dem Leben Schreiben und Schreiben Leben war, das Schicksal seiner Schriften nicht dem Zufall überlassen wollte. Wir sehen den Dichter gen Ende seines Lebens mit Sichtung und Samm-lung seiner sämmtlichen Werke beschäftigt; insbesondere aber läßt er sich die Ordnung der Briefe angelegen sein<sup>6</sup>). Zu wiederholten Walen berichtet er darüber seinen Freunden, und allem Anscheine nach hat ihn dies Geschäft manche Jahre hindurch in Anspruch genommen. Eine gute Anzahl von Briefen verbrannte er: so diejenigen, welche, an Simonides und Lälius

<sup>1)</sup> Fam. VIII 5 (Frac. I 481).

<sup>2)</sup> Senil. II 4 (Fr. II 152).

<sup>3)</sup> Senil. XVI 3 (Fr. II 473).

<sup>4)</sup> Senil. XVII 3 (Fr. II 568).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Man vgl. betreffs ber Ordnung und Chronologie der Briefe die Abhandlung Georg Boigt's, "Die Brieffammlungen Petrarca's und der venetianische Staatskanzler Benintendi" (in Uhh. d. III Cl. d. königlichen Bayerischen Akademie d. Wissenschaften, Nch. 1883. XVI, 3, S. 1—102.)

gerichtet, ihre Abressaten als Leiche fanden und uneröffnet an Betrarca zurückgelangten. "Diese traurigen Boten," schreibt er an Boccaccio, "werf' ich als Opfer an die theueren Manen in bie Flammen." Andere wünschte er der Rachwelt nicht zu überliefern, sie gingen benfelben Weg; man nimmt gewöhnlich, wie mir scheint, ohne hinreichenden Grund an, daß fich barunter alle biejenigen Briefe befunden hatten, in welchen ber Dichter seiner Liebesverirrungen Erwähnung gethan hatte. Von den übrigen veranstaltete er zunächst eine Sammlung der "Familiares epistolae" (so nennt er fie felbst Fam. III 19), alfo ber an Freunde gerichteten, welche er zwischen 1359-61 zusammenzustellen begann und die er seinem Freunde Sofrates, bas ift Ludwig von Rempen, ju widmen gebachte. Aber Sofrates starb im Mai 1361, und biefer Tobesfall icheint Petrarca Unlag gewesen au fein, die Sache einstweilen auf fich beruben zu laffen, vielleicht ift auch, wie Roerting meint, durch einen Bufall die Sammlung wieder aufgelöft ober vernichtet worden. Einige Jahre später (um 1365) sehen wir ihn wieder mit dieser Aufgabe befaßt; er schreibt an Boccaccio, daß er nunmehr mit der eben an ihn abzusenbenden 350 Episteln zusammengebracht habe. Diese Rahl ftimmt ungefähr zu ben 347 der Fracassetti'schen Ausgabe, fodaß wir annehmen dürfen, daß wir diesen Theil des Carteggio, die an die Freunde gerichteten Briefe (erste Sammlung), im Banzen vollständig besiten. Die Gintheilung berfelben in vierundzwanzig Bücher wird bereits furz nach bes Dichters Tobe burch Sicco Bolentone erwähnt, fie burfte aber von jenem felbft herrühren. Im Ganzen find die Briefe in eine gewisse - teines= wegs ftrenge — chronologische Ordnung gebracht; nur das 24. Buch mit den an Celebritäten der Vergangenheit gerichteten imaginären Schreiben macht hiervon eine Ausnahme.

Schon ehe diese Collection einen endgültigen Abschluß ershielt, offenbar seit 1361, hatte Petrarca beschlossen, eine zweite Sammlung anzulegen, welche die "Altersbriese" (Epistolae de redus senilibus, er selbst nennt sie Seniles I 3) umfassen sollte,

vie er seinem anderen Freunde Simonides (d. i. dem Florenstiner Propst Francesco Nelli) zueignen will. Diese Sammlung ist jedenfalls auch durch Petrarca selbst, in 17 Bücher eingestheilt, welche im Ganzen 124 Briefe enthalten.

Der 13. Brief bes 24. Buches ber "Familiares" ift eine an Sofrates gerichtete Dedication, die Betrarca ohne Zweifel schon vor Fertigstellung ber Sammlung niebergeschrieben hatte, benn sie wendet sich noch an den Lebenden, mahrend, wie bemerkt, Sokrates schon 1361, vor Abschluß ber Arbeit, aus biesem Leben geschieden war. In diesem Briefe erklart ber Berfaffer, er habe eine Anzahl ihres Umfanges wegen nicht mehr in diesen Band hineinpassenden Briefe abgetrennt und außer der (chronologischen) Ordnung in einem eigenen Bolumen vereinigt, mabrend bie fünftig zu ichreibenben "Altersbriefe" wieber einen eigenen Band bilben follten. Mit jenem zweiten Bolumen kann nur bas ber "Variae" gemeint sein: eine kleinere Sammlung, welche in ber Lyoner Ausgabe von 1601 39, in ber Fracaffetti'schen 65 Rummern ausmacht. Dazu ift nun freilich zu bemerken, bag einige biefer Rummern fich auch in ben "Familiares" finden, während andere sicher mit Unrecht Betrarca zugeeignet sind. Daß icon zu seinen Lebzeiten unter seinem Ramen gefälschte Briefe in Umlauf waren, fagt und beklagt ber Dichter felbft in einem Briefe an Lalius (Sen. II 4). Bon ben von Fracaffetti aufgenommenen halte ich zehn für unecht ober zweifelhaft.1) Auch von den acht im Appendix von Fracassetti gebotenen Briefen ift der dritte nicht von Betrarca, sondern von Lombardo de Serico (Sen. XV 3). Endlich finden sich unter der Ueberschrift "Epistolae sine titulo" gehn Briefe vereinigt, von benen einige bereits ben "Familiares" einverleibt maren. In einer Borrebe zu dieser Collection erklärte der Verfasser, er verschweige die

<sup>1)</sup> Sidjer unedjt find Var. I (Frac. III 309); IX (Fr. III 320); XXIII (Fr. III 360); LIX (Fr. III 469); zweifelhaft II (Fr. III 310); VI (Fr. III 317); VIII (Fr. III 319); XXVIII (Fr. III 375); XXXI (Fr. III 378); XXXVII (Fr. III 400).

Namen der Abreffaten absichtlich, um ihnen keine Unannehm= lichkeiten zu bereiten: benn biefe Epistolae sine titulo richten fich gegen die Curie in Avignon und enthalten allerdings fo scharfe Angriffe, daß Fracassetti sie "als eines katholischen und verftändigen Mannes unwürdig" nicht abbruden wollte. Bahlen wir die 347 "Familiares", die 124 "Seniles", die etwa echten 55 Variae und 7 des Appendix, endlich circa 8 der "Sine titulo" zusammen, so ergibt sich eine Gesammtzahl von ungefähr 540 Briefen. Damit stimmt nun allerdings nicht gang gusammen, daß Betrarca in einem turz vor seinem Tobe, wahrscheinlich 1374 geschriebenen Brief (Sen. II 3) an Francesco da Siena berichtet, er habe über vierhundert Briefe, und zwar nicht turze, sondern meift ausführliche, die er zu verschiedenen Zeiten an Befannte und Unbefannte gerichtet, und über taufend andere, weil er teinen Plat für sie gehabt, beseitigt1). Wie viele er ichon vorher gerftort hatte, weiß Niemand. Jebenfalls aber ift ersichtlich, daß bas halbe Tausend von Briefen, welche auf uns gekommen find, nicht einmal die Sälfte ber von ihm einst geschriebenen ausmacht.

Nur uneigentlich zählen zu ben Briefen die poetischen Erzgüsse, welche Petrarca zu Ende seines Lebens unter dem Titel "Epistolae poeticae" sammelte und seinem Freunde Barbatus von Sulmo dedicirte (Var. 22). Sie werden in unserer Darsstellung nur nebenbei berücksichtigt werden.

An einer irgend welchen billigen Ansprüchen entsprechenden Gesammtausgabe von Petrarca's Schriften fehlt es immer noch. Die alten Benetianer Editionen von 1500 und 1503, ebenso die Basler von 1541, 1554 und 1584 gaben weder sämmtliche Werke') noch bieten sie durchweg einen nur einigermaßen saubern

<sup>1)</sup> BgI. aud bie Praefatio zu ben Famil. (Frac. I 15: "mille vel eo amplius.... Vulcano corrigenda tradidi").

<sup>2)</sup> So find die Viri ill. erst 1815 durch Razzolini, schlecht genug, im Originaltezt publicirt worden. Bgl. jest P. de Nolhac, Le "De Viris illustribus" de Pétrarque. Par. 1890.

Text. Italien hat hier noch eine Shrenschuld an seinen größten Lyriker wie an die gesammte gelehrte Welt abzutragen. Nachbem von den großen Autoren des Landes Galilei eine gewissermaßen officielle Gesammtaußgabe erlebt hat, von Dante endlich eine kritische Sdition seitens der italienischen Dantegesellschaft vorbereitet wird, kommt hoffentlich auch bald die Zeit, wo man uns Petrarca in einer würdigen Gestalt dietet. Bis dahin wird man, was die Briefe anlangt, sich mit den Arbeiten Fracassetti's begnügen müssen, welche, wenn auch weder im Text noch in den Noten überall vollkommen, jedensalls einen großen Fortschritt bezeichnen und ihrem Urheber den aufrichtigen Dankaller Petrarcasreunde sichern.

Es erhebt sich, ehe wir weiter gehen, die Frage, ob wir Betrarca's Briefe, sowie er sie ursprünglich schrieb, oder umgearbeitet besitzen. Die Originale, wie sie für die Abressaten bestimmt waren, sind leider nicht auf uns gekommen. Sie sind uns vielmehr in Handschriften (Fracassetti I. p. XXIII. zählt deren 43 auf) überliefert, welche alle auf des Dichters eigenhändige Zusammenstellung zurückgehen. Er selbst aber bestätigt in der Borrede zu den "Familiares" (Fr. I 25), daß er die Briefe nicht bloß stilistisch überarbeitet, sondern auch manches weggelassen habe, was seiner Zeit, als sie geschrieben wurden, ein actuales Interesse hatte, nun aber dem Leser nur lästig sein könne.

¹) Joseph Fracassetti gab (Florenz, Le Monnier 1859—63) zunächst die "Familiares" (barunter 128 bisher unedirte) heraus, zu welcher Ausgabe noch ein nach des Berfassers Tode herausgegebener Band Anmerkungen (In Epp. Fr. Petr. Adnotationes, Firmi 1890) gehört, den selbstverständlich weder Geiger noch Koerting kennen konnten. Fracassetti hat weiter diese Briese ins Italienische (Lettere delle cose familiari volgarizzate etc., Fir. 1863—67, 5 voll.) übersetzt und dieser Ausgabe wieder dieselben ins Italienische übertragenen Roten beigegeben. Endlich übersetzt und commentirte er auch die Seniles (Lettere senili di Fr. P., volgarizzate e dichiarate con note, Fir. 1869—70, 2 voll.). Bon den älteren Ausgaben ist am handlichsten diesenige von Lyon (Lugduni, apud Sam. Crispinum 1601), welche die Ep. Famil., Var., sine titulo, ad quosdam ex veteribus illustribus, leider aber nicht die Seniles enthält.

Die Form ber Briefe ift auch vielfach ungleich. Manche biefer Schriftftude ftellen, wie gefagt, ganze Abhandlungen bar; einzelne find officielle Auslassungen (wie bas Beileidschreiben an ben Klerus von Padua aus Anlag bes Tobes bes Bischofs, Fam. XV. 13), die einen feierlich getragenen Ton zeigen und nicht selten burch die Ralte ihrer Empfindung und ihres Musbruck überraschen. Bei anderen fieht man, bag ein inneres Bebürfniß Betrarca zum Schreiben geführt hat. **ල**0. er mit von Rälte erstarrten Banben, mitten unter ben Nöthen bes Kriegs schreibt (Sen. XIII. 10). Manchmal notirt er felbst, ber Brief sei in Gile (festinanter valde, Var. 44) hingeworfen. Er strebt angeblich, wie er Relli gegenüber behauptet, nicht nach Eleganz (Fam. XVIII 8), aber man wird gut thun, biefe Angabe nicht allzu wörtlich zu nehmen. Denn das Briefichreiben ift ihm, weniastens in seinen auten Tagen, ein Bedürfniß. Schreibt er boch an Simonides (Sen. I 1), er könne bas Briefichreiben erft laffen, wenn er bas Leben laffe1). Demgemäß hat bie ganze Correspondenz ben Charakter von, ich will nicht sagen, etwas Gemachtem, wohl aber ben einer forgsam gepflegten und wie ein Runstwert behandelten Arbeit. Seltener als man es wünscht, überläßt fich ber Schreiber bem Ausbruch einer natürlichen, einfachen Empfindung. Rur gu oft, namentlich in ben politischen Schreiben (wie in ben Briefen an Raifer Rarl IV., vgl. Fam. XIX.) herrschen Phrasen vor, die wir zum guten Theil den von Betrarca bewunderten Borbilbern bes Alterthums, Cicero und Seneca, auf Rechnung ju feten haben. Die Rhetorit spielt eine Rolle, für die uns heute, Gott fei Dant, ber Geschmad ganglich abhanden gekommen ift (vgl. Fam. XV 14; XVI 4) und bie uns an einzelnen Stellen, wie in den Trostbriefen, namentlich in dem berühmten über den Sturz des Hauses Colonna, unangenehm berührt, sodaß man sich

<sup>1)</sup> Belches Gefallen er an seinen eigenen Briesen sanb, zeigt Fam. V. 17 (Frac. I. 296): "tantum illud teneo, dulcem mihi suisse dum scriberem, dulciorem dum legerem, amarissimum dum recordor" (ber Bries war verloren gegangen).

fragt, ob der Berfasser irgend einer echten und warmen Empfindung fähig gewesen sei. Aber Betrarca tann auch natürlich und warm sein (vgl. Fam. XVI 1), und man wurde ihm Un= recht thun, wenn man glauben wollte, er gebe ftets auf Stelzen. Belch' ein schöner, scherzhafter Brief ift z. B. berjenige an seinen Bruder Gerhard, wo er über seine eigene Bücherwuth lacht (Fam. III 18), und wie graziös ift die Epiftel an den Bischof Filippo von Cavaillon, ein mitten in fturmischer Racht verfaßtes Begleitschreiben zu einer Sendung, die aus einem Fisch, einem Bogel und einer ber Epistolae sine titulo besteht (Fam. XV 12); ober die an Guiglelmo de Baftrengo, welche die Freude der Gaftfreundschaft athmet (Var. 30), und Anekboten, wie die auch heute noch zeitgemäße von bem Rrieg ber Bifaner und Florentiner (Sen. XIII. 17) enthält. Gewiß, hätte Betrarca feine Freundesbriefe in ber Bolkssprache statt lateinisch geschrieben, sie wären unenblich viel mehr werth und fie wurden in gang anderer Beise ben liebenswürdigen, sinnigen, sprudelnden Geift eines Mannes abspiegeln, beffen perfonlicher Bertehr von ben Beften einer ganzen Nation gesucht, bessen Unterhaltung als ein wahres Gut angeftaunt, als etwas Röstliches von weiter Ferne aus aufgesucht wurde.

Betrarca ahnte offenbar nicht, welch' Ruhmesblatt er als Schriftsteller verwelken ließ, indem er für seine Correspondenz statt der Sprache seiner Liebeslieder die lateinische wählte. Er solgte freilich darin dem Zuge der Zeit; hat doch noch selbst Marsilio Ficino ein Jahrhundert später lateinisch correspondirt. So wollte es die Mode für den Gelehrten; nur so ein ungelehrtes Kind, wie Caterina von Siena, durfte die Mit= und Nachwelt mit einem so köstlichen Spistolario in der Sprache des Volkes beschenken. Bei Petrarca kam, wie wir sehen werden, noch die ganz helle Begeisterung des Humanisten hinzu; die sieghafte Gewißheit, daß er zum ersten Male, sast nach einem Jahrtausend, im Stande sei, auf dem Instrument der alten Römersprache mit Virtuosität zu spielen und ein Latein zu schreiden, wie es das

ganze Mittelalter nicht gekannt. Freilich noch lange kein classisches, wie es die Reolatiner des 16. und 17. Jahrhunderts, die Muret und Perpinian, verstanden, aber ein überaus gewandtes, jedem Gedanken dienendes, ihn nirgend im Stiche lassendes Latein, bessen sichlte sich Petrarca sicher, und das wird ihm auch heute kein Schulmeister abstreiten wollen.

Mit diesem Regreß auf das Alterthum hängt bei Betrarca eine Formalität in ber Anrebe seiner Abressaten gusammen, Die nicht unerwähnt bleiben mag. Befanntlich haben bie alten Cultur= völker weber im mündlichen noch im schriftlichen Verkehr sich einer anderen Anrede als bes "Du" bedient. Berikles und Augustus, die doch vornehme Herren waren, der Menschensohn in seiner Hoheit und Demuth, kamen mit biefer Titulatur aus und begnügten sich mit ihr. Rach ben Tagen Domitians begann man den Imperator mit Dominus zu begrüßen, aber es bauerte boch noch lange, bis zu ben letten Stunden bes zusammen= gesunkenen Römerreiches, ehe ber Blural in der Anrede sich ein= bürgerte, ben wir benn in ben Correspondenzen ber merowingischen Beit, Fürften und Bischöfen gegenüber icon burchaus üblich Das Mittelalter hat im Allgemeinen biese Uebung bei= behalten, und es haben fich fo in den verschiedenen Sprachen Europa's die Anredeformeln entwickelt, welche, bei Licht befeben, weder mit ber Grammatit noch mit bem guten Geschmack vereinbar sind und im Grunde so wenig wie Cylinder und Frack zu ben glücklichsten Erwerbungen unserer Hypercultur gehören. Betrarca empfand die Unnatur der Anrede im Blural, und er spricht sich barüber mehrmals eingehend aus: fo Var. 32. und Senil. XVI., an welch' letterm Orte er bem Secretar bes Papftes gegenüber sich entschuldigt, daß er ihn mit "Du" an= rebet, Raifern und Bapften gegenüber thut er besgleichen. ift, meines Wiffens, das einzige Mal in ber gefammten Literatur bes Mittelalters, daß biefer Gegenstand principiell angefaßt wird. Rur zweimal findet sich, daß der Dichter sich hinsichtlich bieses Bunttes untreu geworden ift: in ben zwei Briefen an Albornoz

Ì

ţ

ġ

t

K

Ľ

d,

(Var. 51) und Giovanni Barili (Var. 51), die er beibe mit magniticentia vestra anredet, vermuthlich, weil er ihnen ferne ftand und nicht wußte, wie sie seine Bertraulichkeit aufnehmen würden.

Ueber den Inhalt seiner Briefe außert sich Betrarca selbst in der Borrede zu benselben:

"Bieles", schreibt er da (an Sokrates) "wirst Du hier sinden, was "familiariter" Freunden gesagt ist, wie Dir; dann spreche ich von öffentlichen und privaten Geschäften, weiter von meinen Leiden und Schmerzen, wozu nur zu oft Anlaß vorlag, oder von andern Dingen, wie es der Zufall mit sich brachte. Uebershaupt aber hatten meine Briefe nur die Absicht, die Freunde mit meinem Seelenzustande und dem, was es sonst etwa Intersessand, bekannt zu machen."

Dem entsprechend erfahren wir aus den Briefen, was der Dichter ben Freunden und ber Nachwelt mitzutheilen für gut fand, fei es über seine eignen Geschäfte, seine Berkunft, Familie, feine außeren Berhaltniffe, feine Gefundheit und feine Rrantheiten, seine Bermögenslage, seine Lebensweise; wir erfahren von dem Temperament und Charafter bes Dichters; von seinen Studien und feinem Wiffen; von feinen Reisen im In- und Ausland; er gibt uns sein Urtheil über Rationen und Menschen, malt uns die Städte und Länder, die er gesehen; seine liebe Baucluse, wo er bie gludlichsten Tage seines Daseins zugebracht; er spricht von ber Bolitik bes Raisers und ber italienischen Fürften und Republiken; er richtet in politischen und kirchenpolitischen Dingen wichtige Sendschreiben an geistliche und weltliche Herren, an bie Dogen von Genua und Benedig, an mehr als einen Bapft. Die Briefe vervollständigen das Bild, welches wir uns von Betrarca's äfthetischem Empfinden, seinem Runsturtheil, seinem

<sup>1)</sup> Den Brief an Albornoz unterzeichnet Petrarca ganz gegen seine Gewohnheit mit Devotus vester Franciscus Petrarca, se si quid est, was mir die Schiheit etwas verdächtig macht. Sonst unterschreibt Petrarca die Briefe nicht, sondern überschreibt sie nach antiser Sitte: Franciscus Petrarca Stephano Columnae.

Einfluß auf das erwachende Naturgefühl des Quattrocento, an der Hand seiner poetischen Leistungen zu entwersen im Stande sind; sie lehren und sein Verhältniß zu Dante, zu seinen Zeitzgenossen und Freunden, insbesondere zu Giovanni Boccaccio, kennen. Sie drängen und die Frage auf, wie es um die Realität der vielbesungenen Laura steht, und was wir von den seltsamen und vielberusenen "Bekenntnissen" des Dichters zu denken haben. Wir gewinnen endlich aus der Lectüre derselben mannigfachen Einblick in die moralphilosophischen Ansichten und Lebensanschauungen des Verfassers, in seine Stellung zu den Generationen, die ihm vorangegangen und denjenigen, welche auf ihn folgten. Damit haben wir die Gesichtspunkte angegeben, nach denen sich unsere Vetrachtung der Correspondenz gliedern wird.

# III.

Der Fracassetti'schen Ausgabe ber "Freundesbriefe" ift die berühmte Autobiographie Betrarca's vorgesett. Dies Schrift: ftud, welches fich an die Rachwelt richtet ("Franciscus Petrarca posteritati salutem") hat keine Beziehungen zu ben "Familiares", beren Praefatio an Sofrates gerichtet ist (Frac. I 14 f.), unb beren Rusammenfassung lange vor Abfassung ber Epistola ad Posteros fällt. Der Dichter mag fich seit wenigstens 1355 mit bem Gebanken an eine Selbstbiographie getragen haben (Frac. Lett. fam. I 234), ficher ift, daß er erft in den letten Jahren seines Lebens ber Berwirklichung dieser Absicht näher trat. Denn bie Epistola ad Posteros erwähnt ben 1370 eingetretenen Tob bes Bapftes Urban V.; die Erzählung feines Lebens bricht Betrarca aber mit ber nach Ermorbung seines Gönners, Jacopo be Carrara (1350, Dec. 21.) unternommenen Reise nach Frantreich ab (er tam am 26. ober 27. Juni 1351 wieder in Baucluse an). Der unvollendete Ruftand bes Berichtes läßt vermuthen, baß seine Redaction in die allerletten Lebenstage bes Dichters fällt und daß der Tod ihn an ber Bollenbung eines Werkes

gehindert hat, welches in seiner Art bis dahin immerhin einzig bastand. Unrichtig ist freilich, daß, wie Herr Koerting (S. 37) meint, Petrarca der erste seit den Tagen des Alterthums gewesen sei, welcher durch seinen Brief an die Nachwelt "die Berewigung" der eigenen Persönlichkeit angestrebt habe. Und noch unrichtiger ist es, wenn er hinzufügt: "so bildet die "Epistel an die Nachswelt" einen Warkstein der Geistesgeschichte der Menscheit, sie kennzeichnet scharf und bestimmt die Scheide zwischen Mittelalter und Neuzeit. Ihr Berfasser aber ist der erste moderne Mensch."

Als Roerting bies schrieb, übersah er offenbar, daß uns bereits Abalard eine "Historia calamitatum suarum" hinterlaffen hat; und zu bem "erften mobernen Menschen" barf boch angemerkt werden, daß sowohl der Freund Beloiffa's als Roger Baco bem philosophischen Denken ber Neuzeit unendlich viel näher stehen als unser Messer Francesco. Aber auch abgesehen von diesen Vertretern ber philosophischen Speculation, ware noch an Dante zu erinnern. Man mag über ben geschichtlichen Charatter ber in ber "Vita nuova" erzählten Borgange benten, wie man will, felbst wenn man biefelben nur als rein geistige gelten läßt, so tann nicht geleugnet werben, baß hier ber erfte Berfuch gemacht ift, in einer in ber Bolkssprache geschriebenen Erzählung gemiffermaßen bie gesammte Ration jum Zeugen eines Studes eigner Seelengeschichte zu machen. Das war an fich gang neu und unerhört. Damit allein ging Dante über bas ganze Mittelalter hinaus. Und nun vollends die "Divina Commedia"! Ift fie von Anfang bis ju Enbe etwas Anberes, benn ber großartigfte Versuch, ein ungeheures feelisches Begebniß ju ichilbern, beffen Objectivirung und poetische Ausgestaltung ber Befte und Ebelfte bes mobernen Beiftes ahnend vorwegnimmt? Man tritt in die Divina Commedia ein wie in einen wunderbaren, toftlichen Wald. Die Scenerie ift noch die mittel= alterliche, die Bäume und Felfen sind noch die nämlichen, unter und zwischen benen Sanct Bernhard und Franciscus gewandelt: aber ein geheimnisvolles Rauschen erhebt sich; ein neuer gewal-

tiger Wind bringt Kunde von bisher unbekannten Ländern. Er tommt nicht von den glücklichen Infeln, von benen die mittel= alterliche Welt geträumt - ach, fie bestanden nur in ber Ginbildungstraft jener jugendlichen Bölter — aber er ist über eine große mächtige See gegangen, beren Tiefe von wilbern Rämpfen bewegt wird, als Alterthum und Mittelalter kannten: er bringt die erfte Runde von der Reuzeit und jener Entdedung bes innern Menschen, mit ber fie fich einleitet. Mit bem Subjectivismus im Erlennen, Wollen, Empfinden Dante's hängt die gesammte Entwickelung der modernen Kunft und Poesie — Betrarca zunächst zusammen. Dante ist ber Bater bes politischen Gebankens, ber in Macchiavelli, Sarpi, endlich in Gioberti und Cavour Geftaltung gewinnt; wir Alle, die wir erfüllt find von ben Ibeen bes mobernen Staates als bes höchsten nationalen und ethischen Runftwertes - find wir nicht feine Sohne und Rachtommen? 3ch weiß nicht, ob Bismarck jemals die "Monarchia" gelesen: ficher ift, daß ber Geift Dante's über ihm rubte, als er ben Traum feiner eignen Nation zur Wahrheit machte.. Richt Betrarca, sondern Dante ist barum ber erfte "moderne Mensch" trot feines mittelalterlichen Coftums, und wer bas nicht aus ihm herausgelesen, ber hat nichts von ber "Divina Commedia" und ber "Monarchia" verstanden.

L. Geiger hat seiner Petrarcabiographie eine Uebersetung ber "Epistola ad Posteros" vorausgeschickt. Ich werde die Abhandlung darum nicht noch einmal übersetzen; aber sie bildet boch eine zu eigenartige und geschickte Einleitung zu allem Folgenden, als daß ich nicht den wesentlichen Inhalt derselben glaubte vorlegen zu muffen.

"Ein sterblicher Mensch", sagt er, ber Dichter, ben nach ihm Lebenben, "war ich, von euerer Herbe; nicht von großer, aber auch nicht von gemeiner Herfunst; vielmehr von alter Familie. Bon Hause aus war ich von nicht übler Beranlagung, doch hat Gewohnheit und Beispiel meine Natur geschäbigt. Die Jugend betrog mich, das Mannesalter züchtigte, das Greisenalter besserte

Digitized by Google

mich. . . . In meinen jüngeren Jahren war ich zwar nicht sehr träftig, aber wohl sehr gewandt; ich rühme mich keiner besonders schönen Gestalt, doch mochte ich in früheren Jahren wohl gefallen; ich hatte lebhafte Farben, der Teint spielte vom Weißen ins Graue; meine Augen sind lebhaft und sahen lange sehr scharf, dis ich später, nach dem sechzigsten Lebensjahre, unerwarteter Weise genöthigt war, zur Brille zu greisen.). Mein Körper war sonst sehr gefund, jest hat ihn das Alter und in seinem Gefolge ein Heer von Krankheiten befallen."

"Bon ehrbaren Eltern, die aus Florenz stammten und, eber bürftig als reich, jett aus ihrer Baterstadt verbannt waren, kam ich, im Exil, zu Arezzo zur Belt, 1304, an einem Montag, frühmorgens am 20. Juli. Reichthümer habe ich ftets verachtet, nicht als ob ich nicht gerne reich gewesen wäre, sonbern weil mir die Mühe und Sorge läftig war, die Reichthum mit fich führt. Auch die Freuden der Tafel ließen mich gleichgültig, bei bescheibenem haushalte und gewöhnlichen Speisen lebte ich frohlicher als alle Jünger bes Apicius mitten unter ben köftlichften Gerichten. Feind bes Ginlabens und bes Gingelabenwerbens zu zwecklosen Gastmählern, war es mir bagegen größte Freube, mit wenigen Freunden zusammen zu speisen, freute mich aufrichtig, wenn sie ungebeten tamen und vermied es womöglich, ohne Genoffen zu effen. Go mar ich auch inalleweg ein Gegner jeden Brunkes. . . . In meiner Jugend war ich einer heftigen, aber nur einer einzigen und zwar ehrbaren Liebesleidenschaft unterworfen, bie mich noch langer hatte leiben laffen, mare fie nicht, schon bem Ertalten nabe, burch ben mir herben aber nüt: lichen Tod ber Geliebten ausgelöscht worden. Ich wünschte fagen ju burfen, daß ich mich von finnlichen Ausschweifungen ftets ferne gehalten; ich tann es nicht, ohne zu lügen. Indeffen barf ich behaupten, daß ich trot ber noch andauernden Jugendgluth



<sup>1)</sup> Unbegreiflicher Weise liest herr Koerting S. 456, A. 1 bas gerade Gegentheil aus bieser Stelle heraus.

und ber hinneigung meiner Natur ju biefem Ercef, boch immer Die Niedrigkeit jener Lufte verabscheute. Gegen mein vierzigftes Lebensjahr hin, wo boch noch Leibenschaft und Rraft genua übrig war, habe ich bann nicht bloß jeder sinnlichen Luft, sondern auch bem Gebanken baran fo entfagt, als hatte ich nie ein Beib angeschaut. Und bas rechne ich zum Glücklichsten, mas mir begegnet, und banke Gott bafür, baß er mich noch gefund und ftark doch von jener niedrigen und mir stets verhaften Knecht= schaft ber Sinnenluft befreit hat. Ich gehe zu Anderm über. Den Stolz empfand ich, in Andern, nicht in mir, ja, unbedeutenb, hielt ich mich stets noch geringer als ich war. Dein gorn hat mir felbst wohl manchmal geschadet, Andern nie. Nach edler Freundschaft habe ich allzeit geftrebt, und fie aufs Treueste gepflegt. Leicht erregbar, vergaß ich doch auch leicht Beleibigungen und blieb für Wohlthaten bankbar. Fürften und Rönige beehrten mich in einem Maße mit ihrer Freundschaft, die den Reid erweden mußte; mit manchen berselben ftand ich fo, daß ber Standesunterschied ausgeglichen schien und mir ihr Borrang wohl Bortheile, aber keine Biberlichkeiten eintrug. Bon Bielen aber zog ich mich trot meiner Reigung zu ihnen aus Liebe für meine Freiheit jurud.

"Weine geistige Veranlagung mag mehr für ruhige Betrachtung als scharfe Polemik angethan; zu jedem guten und
nütlichen Studium war ich aufgelegt, namentlich aber für
moralphilosophische und dichterische Beschäftigung disponirt.
Mit zunehmendem Alter ließ ich letztere mehr bei Seite und
erfreute mich an theologischen Studien, deren früher verachteten
Reiz ich jetzt kennen lernte, während mir die Poesie nunmehr
ein Schmuck meiner Wußestunden wurde. In ganz einziger
Weise aber lebte ich der Ersorschung des Alterthums, denn diese
heutige Generation hat mir stetz mißfallen und zwar so sehr,
daß die Liebe zu den mir theuren Personen nie den Wunsch
in mir unterdrücken konnte, lieber in jedem andern Zeitalter geboren worden zu sein. So strebte ich wenigstens, mich in Ge-

banken möglichst bem meinigen zu entrücken. Gerne las ich die Geschichtschreiber, wenn mich auch ihre geringe Uebereinstimmung unangenehm berührte. . . . Wan rühmte mir eine klare und mächtige Redeweise nach: mir schien mein Vortrag schwächlich und dunkel."

Petrarca ergählt nun weiter, wie er fein erftes Lebensjahr in seiner Geburtsftadt Arezzo, die feche folgenden auf einem Landgütchen der Eltern in Ancija, etwa zwei Meilen von Floreng, jugebracht, bann nach Aufhebung ber Berbannung feiner Mutter bis zum achten Jahre in Bisa lebte, und endlich mit ben Eltern jenseits der Alpen an die Rhone nach Avignon kam, "wo der römische Pontifer die Kirche Chrifti in nur zu langem schmählichem Exile festhält", wenn auch vor Rurzem Urban V. fie für einen Augenblick nach Rom zurückführte. In Avignon verbrachte er bann seine Jünglingsjahre, doch nicht ohne Unterbrechungen, da er zwischendurch vier Jahre in Carpentras Grammatit, Dialektik und Rhetorik ftubierte. Bier andere Jahre widmete er in Montpellier dem Studium der Rechte 1), das er brei Jahre lang in Bologna fortsette. Biele glaubten ihn nun für eine große juriftische Laufbahn berufen, während er felbst, von diesem Studium angewidert, es ganglich aufgab, um sich ausschließlich dem des römischen Alterthums hinzugeben. Zweiundzwanzigjährig tehrte er nach Avignon zurud, wo er seinen Umgang balb von angesehenen Männern gesucht sah. Insbesondere kostbar war für ihn die Berbindung mit dem Hause ber Colonna, aus welchem Giacomo Colonna, Bischof von Lombez, ihm ein ganz einziger Freund wurde. Bei ihm brachte er, am Ruß ber Byrenaen, einen foftlichen Sommer ju: jurudgefehrt, lebte er in gleicher Innigfeit mit Giovanni Colonna, bem Car-

<sup>1)</sup> Es ift bezeichnenb für die damaligen Universitätsstudien, daß Petrarca, kaum zwölf Jahre alt, bereits zum juristischen Studium nach dem Mons Possulanus geschickt wurde (Fam. X 4). Man darf hier gar nicht den Mahziad unseres heutigen Gymnasial- und Universitäts-Studienplans anlegen.

binal. Run erwachte seine Reiseluft, die ihn nach Frankreich und Deutschland führte, Paris und bann Rom und in Rom bas Saupt ber Colonneser Familie, ben großen Stefano, tennen lehrte. Der Widerwille gegen Avignon führte ihn dann in bie Einfamkeit ber zwei Meilen (15 000 Schritte) von ber Stadt gelegenen Baucluse, wo die Ronigin aller Quellen, die Sorgue, entspringt, wohin er bann mit feinen Büchern überfiebelte und bie iconften Jahre seines Lebens, mit literarischen Arbeiten beschäftigt, zubrachte. Hier entstanden die bukolischen Dichtungen, bie beiben bem Bischof von Cavaillon gewidmeten Bücher über bie Einsamkeit, bier faßte er ben erften Gebanken feiner Africa. Betrarca erzählt bann weiter seine Dichterfrönung in Rom, bie ihn mit bem König Robert von Neapel in nabere Beziehung brachte, im Uebrigen aber viel mehr Reid als neue Ertenntniß zubrachte. Er tann fich ber Ginficht nicht verschließen, bag diefe Arönung eine etwas verfrühte Sache war. Er spricht dann von seinem Aufenthalt in Barma, seiner Rückfehr nach Baucluse in seinem vierunddreißigften Jahre, bem abermaligen Berweilen in Barma, in Berona, endlich in Babua, wo er sich ber Brotection bes Tyrannen ber Stadt, Jacopo's von Carrara erfreute, ber ihn, als Rlerifer, auch mit einem Canonicat in Babua bedachte, ber aber, nachdem ber Dichter zwei Jahre bei ihm gelebt, burch einen jähen Tob ihm und bem Vaterlande entriffen worden. Obgleich bann bes Verftorbenen Sohn und Rachfolger ihm ebenfalls alles Wohlwollen geschenkt, habe er boch den Hingang bes ihm mehr gleichaltrigen Baters nicht verschmerzen können und sei nun wieder nach Frankreich zurückgekehrt, nicht sowohl, um tausendmal Gesehenes wiederzusehen, als vielmehr, um nach Art der Kranken durch Ortsveranderung das innere Uebel zu beschwören.

Hiermit bricht die Darstellung ab. Sie wird aber, ganz abgesehen von den zahlreichen gelegentlichen Rotizen, welche vielen Briefen eingestreut sind, wesentlich durch eine Anzahl der Senilien ergänzt, welche man als eigentlich autobiographische

Berichte bezeichnen kann.1) In bem Briefe an seinen alten Freund, den Erzbischof Guido von Genua (Sen. X 2), ruft er die Erinnerung an die gemeinsamen Studien in Carpentras, Bolognau. f. f. zurud, fpricht bann eingehend von feinen Reisen, von ber Bauclufe, von Avignon, von Paris; von feinen Schickfalen in Reapel und Rom, von ber Best, die Italien verheerte, und bem großen Erdbeben, das er in Berona erlebte, das auch Bafel heimsuchte und am Rhein mehr als achtzig Burgen zerstörte — worüber er einen nunmehr verlorenen Brief an den Erzbischof Johann von Brag geschrieben. In dem artigen Schreiben an Giovanni von Arezzo (Sen. XIII 3) erzählt er nicht ohne Befriedigung, wie ihn bei einem Besuche in Arezzo (auf dem Rückwege von Rom 1350) bie Bürger ber Stadt zu bem Hause geleitet hatten, wo er bas Licht der Welt erblickt, und wie der Magistrat von Arezzo barauf halte, daß dieses Haus unverändert erhalten bleibe. Er bezeichnet auch genauer die Lage dieser Wohnung in dem Orto genannten Stadttheil, wo fo eine ichlechte Frucht, wie er fei, zur Welt tam. Auch ber 1374 geschriebene Brief an Luca bella Benna (Sen. XVI 1) macht ausführliche Mittheilungen über Petrarca's Studien und Reisen, über seine Beziehungen zu ben Colonna, zur Curie u.f.f. Wichtig ist auch das Schreiben an Boccaccio (Sen. XVII 2), nicht bloß wegen der Nachrichten über Petrarca's Legationen, sondern namentlich auch wegen berjenigen über sein Denken und Treiben als Schriftsteller, über die Bitterkeiten, die ihm aus der verfrühten Krönung in Rom erwuchsen (Fr. II 537), auch wegen ber fast einzig in den Briefen dastehenden Andeutung auf seinen Liebeskummer (eb. 534) und bem Urtheil über sich selbst und seinen Werth als Dichter und Prosaiker, in welcher hinsicht ihn Boccaccio bicht neben Virgil und Cicero geset hatte. Gelegent= lich erfahren wir noch Anderes aus Betrarca's früherer Jugend. So erzählt uns sein Widmungsbrief an Sotrates (Fam. Praef.,

<sup>1) &</sup>amp; finb Senil. X 2 (Fr. II 85); XIII 3 (Fr. II 280); XIII 10 Fr. II 300); XVI 1 (Fr. II 455); XVII 2 (Fr. II 525 f., 533, 587).

Fr. I 18), von der schweren Geburt, der er bas Dasein verbantte, wie er lange Reit leblos bagelegen und somit ber Tob schon über ber Schwelle seines Lebens schwebte; wie er bann, fieben Monate alt, durch ganz Toscana bis nach Pija getragen wurde: ein ftarker junger Mensch hielt bas Rind in einem Leintuch eingewickelt, ware aber auf ber Reise bei einem Uebergang über ben Arno burch einen Sturg bes Pferbes beinahe fammt feiner zu fo großer Berühmtheit bestimmten Laft ertrunten. Schabe, daß Alexander Dumas biefen Borgang nicht gekannt hat, als er, um die Florentiner wegen seines Dictums 1) über ben Arno zu beschwichtigen, Die brei Falle aus ber Geschichte aufzählte, wo diefer hochberühmte Rluß Waffer genug führte, um gefährlich zu werben. Den Bruber Gherarbo erinnert bann Betrarca scherzweise (Fam. X 3) an die Reiten, wo fie beibe als junge Elegants bie Strafen von Avignon unficher machten, an ihre Sorge um Toilette und Frisur — eitler Kram, sagt er, aber die wichtigfte Angelegenheit in der Tagesordnung ber Jugend, die auf der großen Brücke vor dem papstlichen Balaft in Avignon flanirte, etwas anders costumirt als die Boulevardiers von heute und boch in nichts Wesentlichem von ihnen verschieden.

Zu ben autobiographischen Notizen Petrarca's zählen schließlich noch gewisse Eintragungen in Handschriften, von denen ein Theil seit längerer Zeit bekannt ist, ein anderer erst jüngst zur Kenntniß des Publicums gelangte. Die berühmte Birgilhandschrift Petrarca's in der Ambrosianischen Bibliothet zu Mailand enthält eine Anzahl kurzer Aufzeichnungen über den Tod von dem Dichter nahestehenden Personen: so wird, mit dem Ausbrucke schmerzvoller Empfindung des Hintrittes von Petrarca's Sohn Iohannes (er starb 1361 an der Pest), desjenigen von Sokrates gedacht; vor Allem aber sindet sich hier die vielberusene Eintragung betresse des Ablebens von Madonna Laura, von der noch später zu sprechen sein wird. Diese Notizen<sup>2</sup>) be-

<sup>1)</sup> A. Dumas, La Villa Palmieri, p. 83.

<sup>2)</sup> Sie find feit Beccabelli, Tommafini, Suarez betannt

wegen sich zwischen ben Jahren 1348 und 1361. Eine andere Rategorie von Rotizen bieten die erft von Rolhac bekannt gemachten 1) mysteriösen Aufzeichnungen in Barifer Sanbschrift 2193. Eine Reihe von Daten findet fich hier, meift mit bem Bufat "nocte", in ber Nacht, feltner "die", am Tage, einigemal mit bem Ausruf "heu" baneben. Bas hatte ber Dichter hier ju beklagen? Waren es physische, waren es Bufalle moralischer Niemand weiß jest barauf zu antworten. Den Bermert 1348: Hoñ. pu... plurima, sed que in ca... exci..., potuerint. h. heu, heu glaubt ber Herausgeber honera (für onera) puppis plurima, sed quae in ca . . . excipi potuerint. heu, heu, heu auflösen und auf die bem Schiff von Petrarca's Leben auferlegten zu schweren Lasten beuten zu sollen. Ich kann nicht behaupten, daß mich biefe Ertlärung befriedigt, aber ich muß zu= geben, baß, nachbem uns Betrarca, gewiß aufrichtiger Beife, von seiner vor seinem vierzigsten Lebensjahr (also 1344) eingetretenen völligen Sinnesanderung berichtet hat, diese in die Jahre 1344, 1345, 1348 und 1349 fallenden Eintragungen nicht leicht eine Urt Gewissenforschung in Sinsicht auf sittliche Rehler annehmen laffen, ein Gedante, ber fich blog um fo näher legen könnte, als biese Notizen in ein auch sonst mit mannig= fachen interessanten Anmerkungen bes Dichters versehenes Eremplar von Abalard's und Heloissa's Briefen eingetragen sind. De Rolhac bentt an etwas Achnliches wie an Bascal's berühmtes "Amulett"; aber was macht man mit bem schmerzvollen Ausruf Heu, heu, heu?

Sprechen wir zunächft von Betrarca's Ungaben über seine Familie und feine außeren Berhaltniffe. Bir haben

und von de Sabe, Balbelli und Fracassetti erörtert worden; abgebruckt wurden sie zulest von Bartoli VII 192 und De Rolhac Pétrarque et l'humanisme, Par. 1892, p. 405 ff. (hier zum ersten Ral genau). Ein schlechtes Facsimile der Rotiz über Laura gab L. Geiger, Renaissance und humanism. in Ital. u. Deutschl. (in Onden Allg. Gesch.) Berl. 1882, S. 44.

<sup>&#</sup>x27;) De Rolhac a. a. D. S. 409.

gesehen, mas er von seinen Eltern fagt. Es ift wenig genug, und wir konnen kaum irre geben, wenn wir mit Roerting (S. 45) annehmen, daß unfer Dichter in Folge bes ziemlich frühen Berlufts feiner Eltern einen wenig entwickelten Famlienfinn befaß. Der Rame bes Baters war Betracco (familiar für Bietro), welchen Namen ber Dichter aus irgend welchem Grunde in Petrarca umwandelte. Letteres ift ficher, wie ber Reim in Petrarca's Grabschrift beweift, die richtige Aussprache und Schreibung bes Namens, wenn auch die Sanbichriften meiftens "Petrarcha" bieten. Der Dichter verfaßte ein lateinisches Gebicht auf ben Tob seiner Mutter: aus bemselben foll bervor= geben, daß fie Eletta bieß; anderseits hat man fie auf Grund einer Urkunde von 1331 Nicolofa genannt. Betreffs ihres Todesjahrs und ihrer Abstammung bestehen schwer lösliche Schwierigkeiten 1). Bon feinen Vorfahren nennt Betrarca nur seinen Urgroßvater Gargo (Garcius, Fam. VI 3), von bem er erzählt, daß berselbe das schone Alter von 104 Jahren erreicht und an seinem Geburtstage, im selben Zimmer, wo er geboren war, entschlummert sei. Betrarca hatte, wie er selbst angibt (Fam. IX 2), zwei Brüber, von benen ber eine als Rind ftarb, ber andere, Gherardo, anfänglich das weltliche Leben Francesco's theilte, auch seinerseits den Versuchungen der Liebe unterlag, bann aber seinen Sinn anderte und in bas Rarthäuserklofter Mont Rive in ber Provence eintrat. Außerdem foll er noch eine Salbichmefter Selvaggia (aus einem illegitimen Berhältniß bes Baters?) gehabt haben, die sich 1324 vermählte, mit der er aber gar teine Beziehungen unterhalten zu haben scheint. Um so enger und treuer war bas Verhältniß zu Gherardo, bem er gahlreiche Briefe schreibt, an beffen ftillem Glud im Rlofter er wärmsten Antheil nimmt; ben er nicht unterläßt zu besuchen,

<sup>1)</sup> Für biese genealogischen Details mut auf die Untersuchungen Fracassetti's, bes. Lett. fam. I 214 und ben forgfältig gearbeiteten Abschnitt bei Koerting S. 41 f. verwiesen werben.

und bem er auch noch in feiner letten Willensäußerung ein Zeichen gartlicher Anhänglichkeit gibt 1).

Petrarca war niemals verheirathet; aber er ermangelte barum ber Nachkommenschaft nicht. Im Jahre 1361, 20. Juli, starb ihm in Mailand ein Sohn, ber nicht ganz vierundzwanzig Jahre alt geworben war, ber ihm sieben Jahre nach der Bekanntschaft mit Sokrates (1330, also 1337) geboren worden war. (Sen. I 3). Etwas später, um 1343 (Frac. Lett. fam. II 256), wurde ihm auch eine Tochter geboren, welche man nach dem Bater Francesca nannte; gut erzogen, heirathete sie 1361 einen jungen Nobile, Francheschino d'Amicolo de Brossano, dem unser Dichter alles Lob spendet (Sen. V 7 [8]) und der dann später mit seiner Gattin nach Benedig zog, um mit deren Bater zussammen zu leben.

Francesca schenkte ihrem Gemahl zwei Kinder, ein Töchterschen, welches Eletta getauft wurde (1362) und ein Söhnlein, das mit dem Namen auch die Züge des berühmten mütterlichen Großvaters geerbt hatte (1366). Das Enkelkind war eine große Freude für unseren Dichter, und er war außer sich, als ein früher Tod (1368, Juni 15.) ihm diesen Erben seiner Hossen nungen raubte (Sen. X 4, XI 3); er versaßte für den Knaden eine poetische Grabschrift.<sup>2</sup>) Diese Tochter und der Schwiegersohn lebten die letzten Jahre Petrarcas mit ihm zusammen; er spricht gern von diesem Zusammenleben mit seiner "kleinen Familie" (Sen. XIII 16, 17), deren Glück auch Boccaccio zu rühmen weiß. Um so weniger Freude hat ihm der verstorbene Sohn Giovanni gemacht. In den Briesen ist von ihm zuerst die Rede 1348 (Fam. VII 1), wo er ihn dem Grammatiker Gilbert von Padua in die Lehre gibt; er erscheint da stets als adulescentulus noster, als alumnus

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die Briefe Fam. X 3, 4, 5 (wo er dem Bruder für eine von diesem geschnitzte Büchse — pyxis — aus Buydaum dankt); XVI 2, 8 (beschreibt das Slück des Mönches). 9. XVIII 5 (schick Gherardo ein Cremplar von Augustin's "Confessiones") XVII 1 u. a.

<sup>2)</sup> Abgebr. bei Fracaffetti, Lett. fam. II 262. Bartoli VII 300.

noster: ganz unumwunden nennt Betrarca weber ihn noch Francesca geradezu feine leiblichen Rinder. Daß fie es maren, tann aber, namentlich seit be Sabes Beweisführung, nicht mehr zweifelhaft fein. Schon in bem erften Briefe von 1348 über Giovanni äußerte fich ber Bater nicht gerabe entzudt von seinem Sprößling; er empfiehlt bem Lehrer, ihn strenge zu halten und Stod und Ruthe nicht an ihm zu fparen; ber foll ftarte Sand über ihn halten, um ihn vor den Berirrungen, namentlich auch ben sinnlichen, zu hüten. Schon hier findet Bartoli Anzeichen einer harten Gefinnung. Der Junge blieb nicht lange in Parma; 1349 rief ihn ber Bater zu sich nach Badua, um ihn bann mit nach Avignon zu nehmen. Warum: um ihn felbst zu erziehen? Einem Freunde sagte Betrarca, er bedürfe ber Gegenwart bes Rnaben zu jeder Stunde, um an feine Bflichten für beffen Rutunft erinnert zu werden und ihn zur Fürsorge für benfelben anzuspormen (ut . . . conspectu suo tarditatem meam excitaret). In ber That forgte er für ihn: er ließ Giovanni burch ein papftliches Decret legitimieren1) und erwarb ihm ein Canonicat zu Berona. Im 14. Jahrhundert sah man sich eben nach Beneficien um, wie man heute für sich und die Seinigen sich in Lebensversicherungen einfauft; ber Gebanke, bag man mit ber Annahme eines folden Canonicats auch beftimmte Stanbespflichten auf fich nehme, lag ben Deiften icon gang ferne. Den jungen Canonicus schickt benn ber Bater nach Berona, wo er ihn an seinen Freund Rinaldo be Villafranca empfiehlt (1352), bei welchem Giovanni schon als neun- ober zehnjähriger Anabe Unterricht empfangen hatte. Nichts ift feltfamer, als biefer Empfehlungsbrief. Betrarca beginnt bamit, bem Freunde zu fagen, wie theuer ihm biefer Jüngling sei und wie fehr er wünsche, bag er gut erzogen werbe. Der Rnabe fei nicht schlecht begabt, in soweit er (Betrarca) urtheilen könne, aber in

<sup>1)</sup> De Sabe cittert hierfür (Pièces just. II, p. 19) bes Registr. Clement. VI, vol. XLV, fac. 200. Bergl. auch Foscolo p. 137. Fracaffetti, Lett. fam. II 256.

seiner (bes Baters) Gegenwart sei ber junge Mensch vollkommen stumm, es sei kein Wort aus ihm herauszubringen, und nur eines sei gewiß: nie habe er Jemand gesehen, der vor der Wissenschaft größere Scheu habe, als Giovanni; berselbe hasse und fürchte nichts mehr, als ein Buch, das sei sein einziger Feind. Bartoli sindet in diesem Briefe den Beweis, daß es Petrarca an echt väterlichem Empsinden für seinen Sprößling gesehlt habe; daß er das Kind durch übermäßige Strenge eingeschlichtert, es die Erbitterung über seine geringen Fortschritte im Lernen in der beschämendsten Weise habe fühlen lassen. Ein Verhalten, das um so härter zu beurtheilen sei, als wir es mit dem Dichter der Liebe zu thun haben. Konnte er, meint unser trefslicher verstorbener Freund, nicht ein Sonett weniger zu Ehren Laura's machen und dafür dem Sohne einen Kuß mehr geben?

Der Untergang ber Correggio, ber Herren von Berona, zwang auch Betrarca's Sohn, aus Verona zu entweichen. Der Bater rief ihn 1354 nach Mailand zu sich zurück, wo er einige Jahre mit ihm zusammen zubrachte. Im Jahre 1358 äußert sich Petrarca in einem Schreiben an seinen alten Freund Guido Sette, den Erzbischof von Genua, nicht ungünstig über des Sohnes Führung, fügt auch hinzu, er fei talentvoll, aber er haffe bie Bucher wie giftige Schlangen, und ba halfen weber Bitten noch Drohungen, noch Brügel (Fam. XIX 17). Dann muß aber ber Vater zwischen 1358-59 ober 60 schweren Grund zur Rlage gehabt haben, benn aus einem langen, an ben Sohn selbst gerichteten Briefe (Fam. XXII 7) lernen wir, daß Betrarca ihn aus dem Hause gejagt. Warum, wird nicht gesagt; es ift von unauslöschlicher Schande (inexpiabilibus probris obruit) bie Rebe, von zügelloser Leibenschaft bes Fleisches (Frac. III 142), von hochfahrendem, stolzem Wesen (fastus et contemptus). Betrarca beklagt, daß Giovanni ihm in Allem fo unähnlich fei, mahrend bas Gegentheil Blat greifen mußte, wenn mahr mare, was die Leute von ihnen glaubten (si suspicio hominum vera esset). Aus dieser Meußerung geht hervor, daß der Dichter ben Sohn über bas Beheimniß seiner Abstammung nicht aufgeklärt hatte. Er fagt ihm unumwunden, in feinem Sause fei kein Plat mehr für ben Ungerathenen, seine Augen wollten ihn nicht mehr sehen; nur wenn er sich bessere, stehe ihm die Rudtehr offen. Giovanni mar also zweifellos ein etwas leichtfertiges Bürschen geworben, das mehr, als bem Bater erträglich war, an bem Becher finnlicher Luft sog. Der Abbe de Sabe glaubt aber (Mem. III 523) bie eigentliche Schulb bes Sohnes barin gefunden zu haben, bag er sich an bem von Betrarca in bem Brief an den Arzt Albertino de Canobio (Fam. XXII 12) beschriebenen Diebstahl betheiligt habe, ben ber Dichter feiner eigenen Bedienung vorwirft. Die Anklage ift von Fracaffetti und Q. Geiger übernommen worden; Bartoli hat sie, wie mir scheint, mit guten Gründen als unhaltbar zurückgewiesen. ift in ber That nicht anzunehmen, daß Betrarca in die von ihm zusammengestellte und für bie Rachwelt zurechtgemachte Briefsammlung ein Actenftud foll aufgenommen haben, in welchem er ben eigenen Sohn als einen gemeinen Dieb brandmarfte.

Giovanni starb, wie schon bemerkt, 1361 an der Pest in Mailand. Die Art, wie der Bater sich über diesen Todessall äußerte (Fam. 35; Sen. I 3), läßt erkennen, daß ihm der Berslust nahe ging, und daß der ungerathene Sohn doch nicht so gänzlich verloren war; bezeugt doch der Bater (Sen. I 2), Giosvanni sei gerade da gestorben, wo er Hoffnung gegeben, es werde sein Leben sich bessern.

Aber wer war die Mutter dieser beiden Kinder unseres Dichters? Wir wissen es nicht, und man wird es schwerlich je wissen. Ist doch nicht einmal festzustellen, ob beide von dersselben Mutter stammten. An Laura konnte selbstwerständlich nie gedacht werden, da aus zahlreichen Aeußerungen Petrarcas klar erhellt, daß sie ihm nie Erhörung seiner Wünsche gewährt hat. In der Epistola ad Posteros bekennt er, nur einmal wahre

Liebe empfunden zu haben, manchmal aber den Regungen der Sinnlichkeit unterlegen zu sein. Demnach wäre das Berhältniß zwischen ihm und der Wutter der beiden Kinder nur ein auf sinnlicher Auswallung oder Begier beruhendes gewesen, das er dann später abgebrochen hätte. Ohne zwingenden Grund hat man in seinem Weibe die "Freundin" vermuthet, von der Petrarca in einem Briese an die "Freunde" (Fam. IX 3) erzählt: sie habe an seine Sinnesänderung nicht glauben können und sei trotz seiner Versicherung, daß er nunmehr ohne ein Weib leben wolle und obgleich er sie fortgejagt, immer wieder an seine Thüre zurückgekehrt und habe vor derselben die Racht zugebracht. Auch die alten Genossen ließen nicht ab, ihn zu ihren Festlichkeiten und dem Rendezvouz edler Frauen zu rusen. Das eine wissen wir aus der Legitimationsurkunde Giovanni's, daß dessen Wutter eine "Ledige" (soluta) war.

Es ift über diese Berhältniffe viel Thörichtes geschrieben worden. Carrière (III, 2, 496) fabelt von einer wilben Che, bie Betrarca auf bem Lande (in Baucluse) geführt haben soll, um sich über das von Laura versagte Glück zu trösten; Blanc meint, bas burch die Geburt des Sohnes ihm erregte nachtheilige Urtheil der Welt habe ihn veranlaßt, Avignon zu verlaffen als ob Avignon nicht von schlimmeren Dingen gewimmelt hatte; Roerting nimmt Anftog baran, daß Betrarca wegen bes Bruches bes Colibats sich nie Gewissensbisse gemacht habe und bieses Bergehens sich in seiner "Selbstbeichte" nicht anklage. biefer Schriftsteller ift aufgefallen, daß die Hauptschwierigkeit wo anders liegt. In ben "Bekenntniffen" betont Petrarca, bem heil. Augustin gegenüber, daß ihn die Liebe zu ber einzig Angebeteten (zu Laura) innerlich gereinigt und vor jedem Fehltritt bewahrt habe.1) Und boch fällt das Berhältniß zu Giovanni's und Francesca's Mutter in die Jahre 1337-43, also zehn Jahre, nachdem er Laura zuerst gesehen, und fünf Jahre vor

<sup>1)</sup> Dazu vergl. man, wessen sich Amor in ber Canzone Quell' antico

ihrem Ableben. Wie kann Petrarca behaupten, Laura's Einfluß habe ihn vor Berirrungen bewahrt! Ich sehe hier keinen Ausweg als die Annahme, der Dichter habe in dem "Secretum" übershaupt nur eine dichterische, sictive Beichte abgelegt, bei der er sich eine relative Idealität zuschreiben durste — oder, er habe über die Zeugung von Kindern ähnlich gedacht, wie etwas später Enea Silvio, da er die Früchte seiner Liebschaft mit jener in Straßburg von ihm begegneten Engländerin zur Erziehung in das väterliche Haus nach Pienza schickte und seinem verwunderten Papa den berühmten Brief schrieb, welcher von der Verdienstslichseit der Theilnahme am Geschäfte der Schöpsung handelt.

Rein, Petrarca war nie frivol, gewiß nicht zur Zeit, wo bas Secretum und die Canzone "Quell' antico" u. s. f. entstanden. Ich muß das Räthsel, welches hier vorliegt, Anderen zu lösen überlassen, kann aber nicht umhin, einige Bemerkungen über die Beurtheilung zu machen, welche Petrarca's Berhalten in diesen Dingen wie auch hinsichtlich seiner Liebe zu Laura vom Gesichtspunkte seiner besonderen Standespflichten ersahren hat. Herr Koerting (S. 144) meint, uns müsse der Mensch und Priester Petrarca, der Jahre lang unerlaubte Beziehungen unterhielt, in einem fragwürdigen und wenig erbaulichen Lichte erscheinen, "während seine Zeitgenossen, welche tagtäglich viel ärgere Dinge in geistlichen Kreisen sich abspielen sahen, an einem so menschlich einsachen Vergehen eines Priesters nicht den geringsten Anstoh nehmen." "Die Thatsache," meint er dann

mio dolce empio Signore (üb. v. Förfter XXVIII, S. 103 f.) in Betreff Petrarca's rühmen barf:

<sup>&</sup>quot;Und um ben größten Dienst nicht zu verschweigen, Bom niebern Sinn hab' ich ihn ferngehalten, Daß nie gemeines Walten Ihm ein'gen Beifall mochte abgewinnen; Ein schamhaft reiner Jüngling im Berhalten Und Denken, seit er, ber sich gab zu eigen, Die, gleich ihn zu erzeigen Sich selbst, ins herz ihm tiefe Spur gebrückt."

S. 75, daß er die vollen Priefterweihen (sie!) erhalten habe, läßt sich schlechterdings nicht anzweifeln: sie wird dadurch be- wiesen, daß er im späteren Leben verschiedene kirchliche Pfründen und Aemter erlangte und daß er selbst erzählt, ein Bischofsstuhl sei ihm wiederholt nicht bloß angeboten, sondern auch aufge- drungen worden (Sen. IX 2. Apol. c. Gall. cal. 1181). Würde daß nicht für beweiskräftig erachtet werden, so ließen sich leicht noch weitere Gründe anführen, so z. B. Petrarca's eigene Angabe, daß er die Messe celebriert habe." 1)

hat Meffer Francesco von biefer Beweisführung feines beutschen Biographen im Jenseits Runde erhalten, so wird er sich höchlich darüber verwundert haben. Er hat jedenfalls bas Recht, zu verlangen, man moge fich im Rirchenrecht einiger= maßen umgesehen haben, ehe man es unternimmt, sein Sünden= register unbillig zu verlängern. Daß Betrarca Aleriker gewesen, und zwar von seiner frühesten Jugend (seiens me clericalem vitam a pueritia tenuisse), sagt er uns selbst in ber Epistola ad Posteros. Die Uebernahmen des klerikalen Charakters burch die Tonsur und die sog, vier niederen Weihen war für den= jenigen gefordert, welcher ein kirchliches Beneficium haben wollte.2) Unser Dichter aber hat, um sich finanziell unabhängig zu stellen, offenbar sehr früh in Avignon um Beneficien angehalten. hat beren bann zwei bekleibet, auf zwei andere, bie man ihm verliehen, hat er großmüthig zu Gunften armerer Freunde ver-Insbesondere spricht er (in ber erwähnten Ep. ad zichtet.

<sup>&#</sup>x27;) De otio relig. II p. 361: accessit opportuna necessitas, divinas laudes atque officium quotidianum . . . celebrandum.

<sup>2)</sup> Siovanni de Medici, Lorenzo's Sohn, wurde, sieben Jahre alt, vom König von Frankreich zum Abt von Jonie dolce und Erzbischof von Nix ernannt, worauf er (1483, 18. Juni) die Tonsur und das geistliche Kleid erhielt. Im Berlauf der Zeit siel ihm eine Unzahl von Pfründen zu (vergl. Roscoë D. A. I 21), er ward Cardinal und endlich zum Papst gewählt 1513, 11. März; erst hierauf ließ er sich am 15. März zum Priester, am 17. zum Bischof weihen (man vergl. Hergenröther Rogosta Leon. X. p. 1. 2. 3).

Posteros und in dem Append. Litt. bei Frac. III 517) von seiner Brabende in Babua und seiner Burbe als Archibiakon in Barma (Fam. IX 5). Er foll auch ben Titel eines Softaplans bei Robert von Neapel getragen haben 1) - alles das waren Titel und Beneficien, welche man bamals tragen konnte, ohne eine höhere Weihe zu haben: bekanntlich aber verpflichten nur bie letteren, vom Subbiakonat an, zum Colibat. Daß Betrarca sich jemals dazu entschlossen habe, eine höhere Weihe zu nehmen, ift mit nichts nachzuweisen, und wenn er in späteren Jahren auch eine folche genommen hätte, in seinen jungeren ift er ficher nur einfacher Tonsurist, bezw. Minorift gewesen, wie die meisten ober weniaftens fehr viele Beneficiaten ber Reit, welche teine mit Seeljorge verbundene Pfründe (beneficium curatum) besagen. scheint auch ferner aus bem Trionfo della Castità (v. 61 bis 63) flar hervorzugeben. Pfründen, welche irgendwelche Berantwortlichkeit mit sich brachten, wollte Petrarca niemals annehmen. "Ich will", schreibt er an Franc. Bruni (Var. 15), "keinerlei Brälatur, und ich habe nie nach einer solchen Verlangen getragen: ebenso mag ich kein Beneficium mit Seelsorge, und mare es bas reichste. Ich habe genug mit meiner eigenen Seele zu schaffen." Schon um 1361-62 hatte er für das Amt eines Apostolischen Secretars gebankt (Senil. I 4), welches burchweg eine Staffel zum Cardinalat zu sein pflegte. Es ist ihm auch später wieder angetragen worden; vergl. die Belege bei Fracassetti a. a. D. Demgemäß hat er es auch ftets abgelehnt, ein Bisthum zu übernehmen (Fam. IX 5 und XI 3)2), wenn seine Lage ihn auch hier und da veranlagte, fehr bringend bei bem Bapfte um eine Aufbesserung burch Berleihung anderer Gnaben zu bitten

<sup>1)</sup> Das Patent bieser Ernennung (1341, April 2), bei De Sabe III Pièces justif. u. 16 abgebruck, ist mir nicht ganz unverbächtig. — Bergl. zu ben übrigen Pfründen Fracassetti Adnot. p. 7 f.

<sup>2)</sup> Sen. XI 3 (Frac. II 147) könnte die Stelle non senescens tantum, sed inermis presditer, falfch übersetzt und ausgelegt, dahin gebeutet werden, als ob Petraxca sich als Priester bezeichne. Das inermis presditer geht offenbar auf den Papst.

Rraus, Effans.

(Sen. XIII 12). Der Inhaber eines Canonicates und Archibiakonats war aber zur Recitation der kirchlichen Tagzeiten verpflichtet: das ist das Officium quotidianum, wovon Petrarca
einmal spricht, das er auch redlich verrichtet (Sen. IV 4) und
welches ein Theologe nur mit Lächeln von Hrn. Kverting auf
die Darbringung des Meßopfers bezogen sieht. Demgemäß hat
Petrarca auch ein Brevier, worüber er in seinem Testament
verfügt (Frac. III 542), nicht aber einen eigenen Kelch, den ein
Geistlicher seines Ranges, falls er Priester gewesen wäre, sicher
nicht entbehrt hätte. 1)

In ber Epistola ad Posteros hat uns Betrarca einige Angaben über fein Aussehen in ber Jugend gemacht. jah er im Alter aus? Die persönliche Erscheinung war ihm nicht gleichgültig; von einem Manne, ber gang im afthetischen Empfinden aufging und von Eitelkeit nicht frei mar, ist bas zu erwarten. Das Erscheinen einiger weißen Saare auf seinem lorbeerbekrönten Haupt ist ihm nicht gleichgültig; er zieht sie fich forgfältig aus (Fam. I 2). Der Spiegel ift ihm ein beim= licher Gefelle, ben er hier und ba ju Rathe gieht. Das breis undsechzigste Jahr — bei uns ist es das sechsundsechzigste gilt für tritisch; er ift herzlich froh, als es überftanden ift (Sen. VIII 1) und mit Behagen erörtert er, Giovanni Boccaccio gegenüber (1366), die Frage, wann denn eigentlich das Alter anfange: ob schon mit vierzig Jahren, wie Giner will, ober mit fünfzig, ober gar erst, Augustin zufolge, mit sechzig. fommt zu bem tröftlichen Ergebniß: "wenn bu bich alt fühlft, bann, und nicht früher, follft bu bich alt nennen. Unterbeffen schweige und warte ab, was die Jahre thun" (ebendas.). Aber im selben Jahre schreibt er doch auch den Freunden: "ich bin alt geworden, und wenn ich es verheimlichen wollte, ich könnte

<sup>1)</sup> Bon sonstigen Titeln führte unser Dichter nur noch ben eines Pfalzgrafen (comes sacri Palatii), welchen ihm Kaiser Karl IV. verlieben und für beisen Aussertigung er Fam. XXI 2 bem Bischof Johann von Olmus bankt.

nicht. . . . Der Spiegel verräth es mir und die Anderen lesen es mir vom Gesicht. Der ganze Anblick ist verändert, die alte Jugendfrische ist fort; über die einst so glänzenden und lebhaften Augen sinkt eine melancholische Wolke nieder: Andern mißfällt sie, mir wird sie theuer." Die Runzeln der Haut, die spärlichen und gebleichten Haare zeigen den kommenden Winter an (Sen. VIII 2). Geistig fühlt er sich aber immer noch frisch, ja er begrüßt das Alter als eine liebe Freundin, die zu erzeichen nicht werth ist, der es fürchtet, mit der vereinigt zu sein der nicht verdient, der es schilt. Ihn mache es froh und heiter.

Das hindert nicht, daß Petrarca mit zunehmendem Alter über die Krankheiten klagt, die sich jett einstellen und von denen seine Jugend verschont geblieben mar.1) Die erfte Spur einer erschütterten Gesundheit treffen wir aber nun in bem Brief an Guibo Sette (Fam. V 18), wo ber beginnenbe Rrieg zwischen bem Körper und beffen Gaft angefündigt wirb. Um 1365 berichtet Boccaccio fehr unerquickt, über bas häfliche Uebel ber Rräte, welches ihn befallen (Sen. III 5). Im Jahre 1366 findet er sich in Folge einer andern Krankheit außerst schwach (Sen. VI 4); 1368 muß er sich bei Bapst Urban V. entschuldigen, daß eine Erfrantung ihn an der Reise nach Rom hindere (Sen. XI 1); im folgenden Jahre von Neuem von Urban nach Rom eingelaben, beruft er sich wieder (Sen. XI 16) auf eine schwere Krankheit, welche ihn so erschöpft gelassen, daß er den kurzen Weg von seinem Sause bis zur Rirche nur geftütt auf ben Arm ber Diener ober Kleriter gurudlegen tonne: für ihn, ber einft fo gerne ge= reift, werbe nun jeber Schritt ein Mühfal. Im Jahre 1370 überfällt ihn, wie er wieder an Urban schreibt (Sen. XI 17), eine Schwäche ober Lähmung, die ihn dreißig Stunden lang wie leblos ba liegen macht, fo bag ihn Alle für tobt hielten; fo

<sup>&#</sup>x27;) Son. XI 2 klagt er nur über eine ihn schon von der Kinderzeit her plagende tidias collisio; ich weiß nicht, weshalb Hr. Koerting hieraus auf eine Belästigung durch hohe Temperatur des Blutes schließt (S. 456, A. 1).

trant, fagt er, sei er seit seiner Geburt nicht gewesen. Einige Beit später fühlt er fich bis auf eine Schwäche bes Magens wieder hergestellt (Sen. XII 2), welche Besserung auch 1372 angedauert zu haben scheint (Sen. XIII 14 u. 15). Früher hatte er, um bas Gefängniß feines Leibes (corporeum ergastulum, Fam. XV 14) zu ertragen, Erholung in seiner Baucluse gesucht; jest jammert er, daß er häufig vom Tertianfieber geplagt in die Bande ber Aerzte falle (Var. 22), die ihn bei einem berartigen fehr heftigen Anfalle ganglich aufgaben. Sie erklärten ihm, baß er in ber Nacht fterben werbe, wenn er einschlafe. Unfer Dichter schlief aber vortrefflich, und als die Aerzte morgens tamen, um nach bem Tobten zu seben, fanden sie ihn munter und mit Wie wenig er von ben Aerzten hielt, Schreiben beschäftigt. werben wir später seben. Seine Diat schrieb er fich felbst vor. Er lebte am liebsten von Gemusen und Obft, trant nur Baffer (Sen. XII 1) und war ein abgefeimter Reind bes Weines, ber feiner Anficht nach höchft schäblich ift und bei beffen blogem Bebanken ihm schon die Podagra kommt (Sen. XII 1). Giovanni Colonna, ber von diesem Uebel heimgesucht ift, rath er als Beilmittel äußerste Däßigkeit und Enthaltung von Bein an; er versichert, an dieser Cur entschiedene Wirkung beobachtet zu haben (Fam. III 13). Bas er übrigens in bem 1366 vollenbeten Tractat über die "Beilmittel gegen Glud und Unglud" betreffs unseres Berhaltens gegenüber verschiedenen Leiden, wie ben Bahnschmerzen, ber Schlaflofigfeit, bem "Glieberweh" (Rheumatismus?), ber Bodagra, sagt, läßt mich start vermuthen, daß Deffer Francesco niemals eine rechte rage de dents gehabt und mit Bodagra und Gelenkrheumatismus nur oberflächliche Bekannt= schaft gemacht hat.

Nicht lange vor seinem Tode erhielt Petrarca von dem neuen Papste, Gregor XI., wiederholte Einladung, an den papste lichen Hof nach Avignon zu kommen. Er muß wiederum absehnen; mit seinem elenden Körper ist es jetzt so gestellt, daß er unmöglich reisen kann; mit äußerster Noth kann er von seinem

Hause bis zu der benachbarten Kirche gelangen (Sen. XV 2; 14). Dieser Schwächezustand hat Petrarca nicht lange darauf seinem Ende zugeführt. Der Tod überraschte ihn in einer Julinacht 1374, während er in seinem Bibliothekzimmer arbeitete. Des Morgens sanden ihn die Freunde entseelt, das Haupt auf das aufgeschlagene Buch vor ihm gestligt.1)

Das ist ber wahrscheinlichste Bericht über ben Hingang bes großen Dichters, wie wir ihn bem Briefe bes Giovanni Manzini de la Motta (vom 1. Juli 1388) verdanken<sup>3</sup>); nach einer noch anderen, vermuthlich zurecht gemachten Erzählung wäre berselbe in den Armen Lombardo's verschieden und mit seinem letzen Hauche wäre ein weißes Wölkthen aus seinem Munde gegen die Decke des Zimmers ausgestiegen.<sup>3</sup>)

Petrarca hatte die letzten Jahre seines Lebens in Padua und dessen Nähe zugebracht. Seit 1369 hatte er den Ausenthalt in dem benachbarten Arqua liebgewonnen, wo er Anfangs als Gast der Augustiner weilte (Sen. XI 14), dann sich einen Billino daute, der seine letzte Zuslucht sein sollte. Hier starb er und hier sand sein Begräbniß statt. Deine Gebeine ließ der Schwiegersohn zunächst in der Kirche des Dorses beisetzen; sechs Jahre später wurden sie in dem vor der Kirche für ihn errichteten Mausoleum bestattet.

<sup>1)</sup> Der Tobestag ist wahrscheinlich ber 18. Juli, vgl. bazu Koerting S. 451, A. 1.

<sup>2)</sup> Abgebr. bei Lazzeri Miscell. ex mss. libr. Coll. rom. Rom. 1754, Fracassetti Lett. Fam. II 348.

<sup>3)</sup> So Filippo Villani und Manetti bei Tommasini Petr. Redivivus p. 205. Bgl. hierzu die Ausführungen bei Hortis Scritt. ined. p. 303, Roeriing S. 452 und de Nolhac Petr. et l'Humanisme p. 73; besseh. Le "De Viris illustribus" de Pétr., Par. 1890, p. 72.

<sup>1)</sup> Die Litt. barüber gibt Fracassetti zu Sen. VI 4 (I 334). Ueber P.'s Wohnung in Arqua Tommasini Petr. Red. p. 153. Tommaséo bei Malmignati p. 85. Zabbora Petr. in Arqua, Padov. 1797. Reumont A. J. 1874, Sept. 9. Bgl. jest noch A. J. 1892, Rr. 269, 270. Beil. u. eb. 1895, Rr. 162. Bekannt ist Byrons Childe Harold, IV, Str. 30f.

<sup>5)</sup> Tommasini a. u. O. S. 157. Malmignati p. 189. Fracassetti Lett. Fam. II 348.

Gibt es ein authentisches Bilbnig Petrarcas? Bie von Dante, fo gibt es auch von Betrarca einen überlieferten Typus, ber uns feit Jahrhunderten in gahllofen Wiebergaben Gleichwohl konnte weber für den einen noch den andern ein gesichertes Porträt aufgewiesen werben. Die Bermuthung legt fich nabe, daß die Petrarcabilder nur auf den Schilberungen beruhen, die uns einige jum Theil gleichzeitige Schriftsteller von seinem Aussehen machen.1) Die Aufmertfamteit, welche Betrarca seinem eigenen Aeußern schentte, läßt von vornherein nicht annehmen, daß er nicht gerne ber Rachwelt ein gutes Porträt von fich hinterlaffen batte; er murbe beute gewiß nicht zu ben paar Sonberlingen gehören, welche sich aus Princip nicht photographiren laffen. In ber That wiffen wir aus feinem eigenen Zeugniß (Sen. I 6), daß Pandolfo Malatesta ihn zweimal malen ließ. Das eine Mal handelte es sich, wie es scheint, um ein größeres Bilb (eine Holztafel? in tabellis), bas andere Mal wohl nur um eine Sandzeichnung; Malatesta hatte ben besten bamaligen Maler, einen Freund Betrarca's, mit ber Sache beauf: tragt; berfelbe tam, feste fich zur Unterhaltung neben ben Dichter, ber in seinem Buche las, und zeichnete ohne ein Wort zu fagen Betrarca mertte es schlieglich, ließ es bann aber feinen Ropf. geschehen. Man sieht, auch die "meuchlings" genommenen Moment-Photographien ber Gegenwart find nichts gang Reues. Das Porträt war übrigens nicht recht gelungen. Basari er= gahlt fpater2), ber von Malatefta gefandte Meifter fei Simone be Martino gewesen, ber Petrarca wie Laura in Avignon gemalt habe; indeß geht das aus bes Dichters eigenen Worten nicht hervor. Aber auch andere Leute besagen schon zu Lebzeiten bes Dichters Bilber von ihm, fo ber gute Bergamaste, ber um 1358 ober 1359 ben Besuch Betrarca's empfing (Fam. XXI 11).

<sup>&#</sup>x27;) So Boccaccio (bet Rossetti S. 321); Villani (bei Méhus p. 196); Sicco Polento (eb. 199); Vergerio (bei Tommasini p. 175) und Manetti (eb. 200). Bgl. Koerting S. 454.

<sup>2)</sup> Vasari Vite, ed. Milanesi. I 560.

Balb nach seinem Tode 'treffen wir den Kopf Petrarca's auf Fresten und in Miniaturen, er geht gleich demjenigen Laura's in die Ausgaben des Canzoniere über, und die Künstler meinen die Authenticität des Porträts zu garantiren, wenn sie dabei schreiben, es sei nach demjenigen presso il se consigliere Bianconi oder ex eleganti tabella apad Vulpios gefertigt. "Diese Bilber", bemerkt de Rolhac (S. 378), "gleichen sich niemals. Ueberall Widerspruch, Chaos. Die Einen machen aus Petrarca einen unbärtigen, schwachtenden Liebhaber oder einen eleganten Cavalier mit Schnurrbart; die Andern einen häßlichen, mißmuthigen und lächerlichen bonhomme de comédie. Daneben nimmt sich nun Raffael's Darstellung des Dichters im Parnaß gut aus, sie ist wenigstens nobel, des Dichters würdig, man sieht wenigstens, wie die schone Seele des Walers sich Petrarca vorstellte."

Unter all' biefen Bilbern hatte fich bas, welches Marfand feiner Ausgabe ber Rime (Padua 1819-20) beigegeben hatte und welches in der Restschrift Padova a Francesco Petrarca (1874) wiederholt war, das meiste Ansehen gewonnen. Es ist die Wiedergabe eines Fresco, das sich an dem 1581 abgetragenen (vermeintlichen) Wohnhause Betrarca's zu Babua befand und bas 1816 Bischof Donbi in bem großen Sofe bes bischöf: lichen hofes ju Pabua anbringen ließ. Es zeigt ben Dichter in betender Haltung und foll nach Marfand ein gleichzeitiges Werk Guarienta's fein. De Nolhac hat die Unwahrscheinlichkeit bieser doppelten Annahme nachgewiesen. Das haus, an welchem bieses Wandgemalbe sich ursprünglich befand, ist irrthümlich für bie Wohnung bes Dichters gehalten worden; es war die all= gemeine Curie ber Domherren, wo jener vielleicht einmal vorübergehend geweilt hat und wo vermuthlich erft nach seinem Tobe die Canonici das Bild ihres berühmten Collegen als Er= innerung anbringen ließen. Weit größeren Anspruch auf Authenticität hat eine Rothstiftzeichnung in Cob. 606 q. F. ber Parifer Nationalbibliothet; die Handschrift enthält Betrarca's Wert "De viris illustribus", und ift gang von ber Sand von

des Dichters treuem Secretär Lombardo della Seta und zwar für Francesco de Carrara, dem das Buch von Petrarca gewidmet war, geschrieben. Alles spricht bafür, bag ber Signor von Babua felbft bie fünftlerische Ausschmudung ber Sanbichrift beforgen ließ und dag fowohl er als Lombardo Alles gethan haben, um bas Porträt bes Dichters möglichft ähnlich zu geftalten. Wir verbanken Hrn. de Nolhac die erste Publication dieses ichonen Bilbes. Der Ropf bes Dichters tragt bie in feiner Zeit übliche Rappe, welche bie obere Hälfte ber Stirn und die Ohren verbectt, fich unter bem Rinn hinzieht und in ihrer Berlängerung Bruft und Arme verhüllt. Rein Lorbeer schmudt ihn. Das Gesicht zeigt ein feines, icharfgeschnittenes Profil, eine eble, fanft gebogene Rafe, gewölbte Stirn; bas Rinn tritt gurud, nicht hervor wie bei Dante. Der Mund ist geschlossen, die Unterlippe scheint, etwas stärker entwickelt, von ben Reften eines einst fo mächtigen sensitiven Bermögens zu sprechen, die feinen Grubchen ber Mundwinkel spiegeln ben liebenswürdigen humor bes Dichters Diese köstlichen Lippen, bas sieht man, sind mit bem, was fie erzählt und gereicht haben, Taufenben ein Labsal gewesen.1) Das Auge ist scharf und klar, wie wir es an den Florentiner Röpfen gewohnt find. Das ganze Antlit ift ruhig, sympathisch, man sieht, die Leidenschaften ber Jugend haben sich gelegt, die Kähigkeit für heitern, edlen Genuß hat sich bis ins Alter erhalten.2)

<sup>&#</sup>x27;) In den Tagen seiner Jugend, wo Petrarca noch ein "homme de monde" war, hat er, wie uns Donato degli Albanzani (in Hortis' Scritti ined. di Petr. p. 232) verrathen hat, nicht selten mit seinem Wort und Lied die Schienen Damen der Provence entzüdt: et ego ipse Stupeum (d. i. Petrarca in Eclog. III) rogavi dicere aliquid inter egregias dominas existentem, e cuius ore loquendo tanta suavitas procededat, quod in mensis seu in cena derelinquedat omnes attentos ad ipsam solam facundiam; aliquando iocose recitadat inter Dominas rhythma vulgaria, quae mirabiliter erant auditu et per ipsum composita (also seine eigenen Liedeslieder).

<sup>2)</sup> Bergerio's Bericht stimmt nicht übel zu unserer Pariser Seichnung: "statura mediocris aut paulo superior, plena facies, rotundiora membra, et in senectute ad crassitudinem vergens, colore lucido inter

In wie vielen Punkten das Gegentheil von dem muthmaßlichen Aussehen und dem traditionellen Typ Dante's.1)

Wie von seiner Gesundheit, so spricht Petrarca auch nicht selten von seinen Bermögensverhältniffen.2) Bom Bater hatte ihn die Habgier der Testamentsvollstrecker nicht viel mehr als eine schöne Cicerohandschrift erben laffen (Sen. XV 1). Die bei Berbannung seiner Eltern mit Beschlag belegten Guter in Florenz machten die Florentiner später Miene, ihm zurückerstatten zu wollen; als er aber ihre Einladung, fich in Florenz niederzulassen und die daselbst begründete hohe Schule mit seinem Ramen zu zieren, nicht annahm, mar weiter teine Rebe bavon. So mar er im Befentlichen auf ben Ertrag feiner Bfrunden angewiesen, und da diese zum Theil in Naturalien bestanden, hatten sie für den meist Abwesenden nur geringern Werth.3) Säufig begegnen wir in ben Briefen bem Lobe ber goldnen Mitte zwischen Armuth und Reichthum: mediocritas optima (Fam. III 14). Betrarca haßt ben Beig, ben er als bas schlimmfte aller Lafter anfieht; er rühmt fich gerne, niemals nach großem Reichthum geftrebt zu haben, ichon allein beshalb, weil alles über bas Ebenmaß hinausgehende ihm verdächtig sei (omnis enim mihi altitudo

candidum et subnigrum, vivacibus oculis" (bet De Sade, III, Pièces just., p. 13).

<sup>&#</sup>x27;) Gleichwohl sind beide Köpse häusig, selbst von tresslichen Kennern, verwechselt worden. Ich besitze einen kostbaren Intaglio mit einem Kopse, den Philaletes s. Z. für ein Porträt Dante's erklärt hat, während Witte in ihm einen Petrarca zu erkennen glaubte. Zwei weitere der Pariser Miniatur verwandte Petrarcabilder sind seither verössentlicht worden: das eine von J. v. Schlosser in s. Beroneser Bilderbuch, Tas. 24, das andere, schon von Rolhac (La Biblioth. de Fulvio Orsini, Par. 1887, 372) erwähnte, aus Cod. 3198 des Batican, setzt durch Cozza-Luzi im Archivio stor. dell' Arte, Ser. II, 1, fax. IV (Rom. 1895) herausgegeben. Die Hichrist in der Mitte des 15. Ihr. geschrieben, das Bildkonnte Copie nach einem authentischen Porträt Petrarca's sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fam. III 14; VI 8; VII 6, 10; XIV 4; XVI 3; XIX 17; XX 8; XXII 12; Var. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. Malmignati Petrarca a Padova, a Venezia, e ad Arqua Padua 1874, p. 24. Roerting S. 297.

suspecta est) und sich am sichersten nach bem Worte bes Dichters in geschütten Thälern wohne — habit ant vallibus imis. Doch paßte es ihm beshalb noch lange nicht, gerabezu arm zu fein (Fam. VII 6). Er braucht Diener — ohne die er gerne lebte, wenn er es könnte; er braucht Pferbe, ba er häufig reift — in Arqua, um 1374, hat er beren zwei, und bas ift bas Wenigste, was er nöthig hat. Auf Reisen braucht er mehr (Sen. XI 16), überhaupt kann er ohne Diener und Pferbe nicht leben (Fam. XIX 16; Var. 17). Er braucht Schreiber, fünf bis fechs; wie er aus Arqua schreibt, hat er nur brei, weil er keine weitern brauchbaren zu finden weiß. Außerdem lebt ein ehrwürdiger alter Briefter mit ihm zusammen (Var. 15). Der Haushalt ift also nicht klein, und Betrarca klagt öfter über Geldverlegenheit. Der häufige Wechsel bes Aufenthaltes und bas aus der künstlerischen und empfinbfamen Natur bes Poeten fich ergebende Bedürfniß nach einer freundlichen und guten Wohnung legte auch Opfer auf, die Betrarca auch oft genug empfunden hat.1) Unter bem Eindrucke solcher Verhältnisse konnte er sich wohl manchmal arm nennen (pauper sum, Fam. XVIII 1; val. XIX 17; XX 8) und behaupten, er sei ftets Freund einer "anständigen Armuth" gewesen (honestae paupertatis, Fam. XX 14) und verachte das Gelb (pecuniae non solum animo sed professione contemptor, Fam. XVII 8). Richtiger noch wird er sich felber beurtheilen, wo er fagt, das Geld rolle ihm nur fo durch die Finger, ohne

<sup>1)</sup> In Mailand wohnte Petrarca sieben Jahre lang bicht bei S. Ambrogio, dann siedelte er von der Stadt in das Aloster S. Simpliciano über (Fam. XXI 14; vgl. XVI 11 [wo er S. Ambrogio beschreicht]; XVII 10; XIX 6 16.). Ueber die Wohnung in Parma vgl. Ronchini La dimora del Petr. in Parma. Modena 1874. In Benedig bewohnte er den ihm von der Stadt eingeräumten Paladzo delle due Torri, der später Kloster wurde und jeht noch an der Riva degli Schiavoni, an der Ede des Ponte del Sepolcro, erhalten ist (vgl. Fracassetti zu Var. 43 und Sen. IV 3.). Lett. sam. V 381. Malmignati Petr. a padova etc. p. 65. In Padua besaß B. eine doppelte Wohnung, die Archibiatonatsscurie, die ihm nicht paste und ein eignes Haus (App. Litt. 6, bei Fracassetti Fam. III 521).

hängen zu bleiben (Fam. XIX 7). Messer Francesco war eben eine ber Naturen, die das Charisma des Sparens nicht empfangen haben und zu vornehm sind, um es je zu lernen, die einen gewissen Luzus nicht entbehren können und es doch unter ihrer Würde sinden, sich nach dem dazu nöthigen kleinen Baargelde zu bücken. Solche Menschen sollten nur als Millionäre auf die Welt kommen. In diesem Punkte nicht vorsichtig gewesen zu sein, war für Petrarca um so empsindlicher, als man im 14. Jahrh. mit Büchern und Liedern noch weniger verdiente als jetzt und es keine Verleger gab, die ihm, wie Lord Tennyson, tausend Pfund für jedes Sonett bezahlten.

Behen wir noch etwas weiter auf die Lebensweise bes Mäßigkeit war oberftes Gefet berfelben. Dichters ein. fein Freund ber Tafelfreuben, so gerne er Gaftfreundschaft übte und so herzlich er ben Freunden was er hatte — auch seine Bücher und feinen Garten - gur Berfügung ftellte (Fam. VIII 4). Er felbst af sich nie satt: wenn er vom Essen aufstand, nahm er grundsätlich stets noch ein Restchen Hunger mit sich (Sen. XII 2). Er hielt auch eine einzige Mahlzeit bes Tages für ausreichenb, überließ es aber bem Gefchmade jedes Einzelnen, ob er für biefe ben Mittag ober ben Abend als bie geeignete Beit hielt: ihm scheint, daß Leute, welche ben Tag über zu arbeiten haben, am besten Abends speisen (Sen. XII 2). Bon ben bygienischen Vorschriften ber bamaligen Heilfünstler hielt er gar nichts; viel aber von Faften, und auch Bespafian's Sochachtung vor ber Massage findet seinen Beifall (Sen. V 3). Uebrigens konnten bie Gafte felbst in ber Landeinsamkeit ber Baucluse es an seinem Tische aushalten. Wo er Agapeto Colonna einlädt (Fam. II 10), zählt er ihm als zu erwartendes Menu außer ben Virgil'schen Aepfeln, Kaftanien und Milch . . . "mitia poma, Castaneae molles et pressi copia lactis" auch fein Bauernbrod (inelaboratum ac regidum panem), ein Baschen und eine Schnepfe (peregrina grues?) und etliches Gebeigtes vom Eber auf. Selbst ein Colonna tonnte barauf bin magen, die Ginladung anzunehmen.

Auch im Schlaf war Betrarca magig. Er erinnert fich, bag Auguftus nur sieben Stunden ichlief und auch biese febr unterbrochen durch Staatsgeschäfte. So hielt er sechs Stunden Schlafes für sich ausreichend, zwei andere genügen für die übrige Rothdurft des leiblichen Daseins, den Reft der vierundzwanzig Stunden reclamirt er für fich, b. h. für seine Studien (Fam. XXI 12). Die Augen fallen ihm dabei freilich manchmal zu, und wenn er fich nachts im Spiegel fieht, seben fie ihn übermubet und schläfrig an, fodaß er fich felbst taum wiederertennt Doch lernen wir aus bem Brief an Pietro von Bologna (Sen. IV 4), daß er fich auch ein Mittagsschläfchen gönnte, mabrend beffen man ihn nicht zu weden pflegte. beklagt fich, daß die Domestiken hier die richtige Ausnahme nicht zu machen wiffen. Den Tag über fitt er in feiner Bibliothet, wo er auch ben Besuch ber Freunde empfängt (Sen. XI 14), ber ihm ebenfo erwünscht ift, wie ihm nichtsfagende Besuche läftig find. Wie er fich bei lettern fühlt, beschreibt er in seinem Brief an Sofrates (Fam. XXII 8): "ich habe weber ben Ruden eines Clephanten noch ben eines Rameels, um folches zu ertragen; beim bloßen Anblick eines berartigen Besuches breche ich zusammen und laffe, mit Borag zu reben, die Ohren wie ein muber Efel herunterhängen — dimitto auriculas ut iniquae mentis asellus. Er läßt ben Freunden alle Bequemlichkeit in feinem Saufe, aber er hält auch selbst barauf, in keiner Weise beengt ober beläftigt zu werden. Darum liebt er auch bequeme Kleidung und ift mit Schneider und Schuhmacher fortwährend in Streit, weil fie ihm weber Kleiber noch Schuhwert weit genug machen wollen (Fam. IX 3). Darum sind ihm auch die Domeftiken, so nöthig er fie hat, eine unerträgliche Laft. Das Rlagelied über biefen Gegenstand hört nicht auf. Er freut fich bes Colibats und ift zufrieden, feine Frau zu haben, aber er ift aus der Schlla in die Charybbis gefallen, ba er fich nun in ben handen feiner Bedienung fieht. "Man nennt biefe Leute servi, Diener; in Bahrheit find es hunde, bissige, nimmersatte Spisbuben (Fam. V 14); ber eine taugt nichts als Diener, weil er noch zu jung ift, ber andere ist zu alt; der eine zu heftig, ber andere zu schläfrig." Früher hat er diese Dinge zu strasen und zu bessern gesucht; jest sieht er ihnen mit ohne mächtiger Resignation zu (Fam. IV 14). Man hält seine Diener noch für die besten unter ihres Gleichen; und doch sind sie die schlechtesten Individuen. Andere beneiden ihn noch darum, während er in dieser Gesellschaft nur eine Hauspest sieht und sie wie ein Gift, das in seinen Eingeweiden haust, verabscheut. Diener heißen sie, in Wirklichteit sind sie die Herren, nichtse würdige und lästige Tyrannen (Sen. IV 4).

Armer Petrarca! Und was würdest du erst. sagen, wenn du in unseren Schuhen stecktest und Socialbemokraten zu Dienern nehmen müßtest!

Diefen "kleinen Diferen bes Lebens" gegenüber, bie Callot in seiner fostlichen Suite ber "grandes et petites miseres" nicht hatte überseben follen, rettete fich biefer Dichter gang in feine "Lesen, Schreiben, Meditiren waren mir", schreibt er, "von frühester Jugend an meine liebsten Freuden" (Sen. XIII 7); fie waren es in noch höherm Grabe, feit er allen jugendlichen Bassionen Lebewohl gesagt. Darum ift er auch Reind aller nicht geiftigen Bergnügungen und ertlart es für unbegreiflich, bag ber Marchese Ugo von Efte an Ritterspielen und bergleichen Geschmack Bas wurde er zu ben Crickets und findet (Sen. XI 13). Lawn-tennis fagen, mit benen unsere junge Berren- und Damenwelt ihre zunehmenbe Unfähigkeit, fich etwas Geiftreiches und Ungenehmes zu fagen, zu verbeden genöthigt ift? Darum halt er auch den Aufenthalt an ben bamals von lärmenden Feften widerhallenden Fürstenhöfen für reinen Reitverluft (Sen. XIII 7; XVII 2) und bedauert die Tage, die er diesem Leben geopfert. Wie glücklich fühlt er sich bagegen jest in seinem Landgütchen in Arqua, wo er sich ein fleines, aber reizendes hauschen mitten in Oliven und Reben, die feiner kleinen Familie bas Röthige geben, gebaut hat! Da wohnt er nun in feinem Alter, obgleich franklich, aber in volltommener Rube, entfernt vom garm und ben Sorgen der Welt, ohne Unterlaß lesend und schreibend und Gottfür alles Gute und für alle Heimsuchung dankend (Sen. XV 5).

Auch über seine Art zu arbeiten und zu schreiben hat uns Betrarca in seinen Briefen manches erzählt. Er kann zwar mitten im Tumult schreiben (praepropere et inter tumultum, Fam. XIX 13). Aber er zieht bie Racht bem Tage vor: in bem Brief an Francesco Relli (Sen. XIX 7) werben die Bor: theile bes nächtlichen Arbeitens auseinanbergefett. sind viele Briefe, wie die Datirung ausbrücklich ergibt, mitten in ber Nacht (Fam. XXI 10, 11 media nocte nocturnarum epistolarum limes sit), beim Scheine ber Nachtlampe, Die stets neben ihm brannte (Fam. V 5; intempesta nocte VI 6; sub intempestae noctis silentio, IX 11; eb. XI 1; XV 12; XVI 12), ober vor anbrechendem Tage (ante lucem Fam. XVI 11; XX 10, 15; XIX 2), beim Morgengrauen (prima face, Fam. XIII 20; Sen. VIII 8), ober gegen einbrechende Racht (ad vesperam, Fam. XVII 5; raptim ambigua iam luce Fam. XXI 3), auch mitten in der Finsterniß (inter tenebras, Fam. XXI 12) und mit von der Kälte erstarrten Fingern (torpentibus digitis, Fam. XIX 2), geschrieben. Letteres begegnet ihm, wenn er bes Nachts aus bem Schlafe erwacht und einen Gebanken festhalten will, ber später vielleicht nicht mehr wieber= kehrt. Da greift er zu bem Calamus, ber stets neben bem Ropftiffen hängt und zeichnet auf, mas er bei eintretendem Lichte oft kaum mehr lefen kann. Denn oftmals walzt er sich Nachts mit allerlei Gebanken umber, die er bann wohl erft am Tage aufzeichnet; wie er, was braußen in Kelb und Balb ibm burch die Seele gezogen, nieberschreibt, wenn er nach Saufe gurudgekehrt ist (Var. 40). Wenn er einmal (Sen. VI 5) bem Batriarchen von Jerusalem gegenüber das lange Ausbleiben einer Sendung mit feinen zahlreichen Beschäftigungen und seiner "natürlichen Trägheit" entschuldigt, so werden wir wissen, was wir von letterem Bormand zu halten haben. Es wird Betrarca wie uns Allen, die wir gang bem Studium hingegeben find, ergangen sein: unwillig, in demselben gestört zu werden, gehen wir lässig und säumig an die Erledigung der Dinge, die der gemeine Lauf bes Lebens mit sich bringt.

So angestrengt unseres Dichters Thätigkeit mar, so genügte seine eigne Arbeit ihm nicht. Wir seben, bag er fortwährend mehrerer Schreiber benöthigt ift. Aber jo wenig wie mit seinen Domestiten, ift er mit feinen Copiften zufrieben. Bitter flagt er über "bie eigenfinnige Faulheit und ben faulen Gigenfinn" berselben (Sen. VI 5). Um ein Werk, das in wenigen Monaten geschrieben, zu copiren, brauchen fie Jahre, und bann schreiben fie noch etwas ganz Anderes als die Vorlage bietet, so groß ist ihre Unwissenheit, ihre Sorglofigkeit und Gleichgültigkeit (Sen. V 1). Rur einer feiner Schreiber icheint ibm besonders theuer geworben zu sein. Das war jener junge Mann aus Ravenna, ben er wie einen Aboptivsohn behandelte und ber burch langjähriges intimes geistiges Busammenleben mit bem Dichter nicht geringe Renntnisse erworben hatte. Bier hatte Betrarca die Erfahrung gemacht, bie fich bei uns Allen wieberholt: bag bas Dictiren nur bann eine wirkliche Förberung ift, wenn wir bie Empfindung haben, baß unfer Wort in die Feber einer uns sympathischen und an unferer geiftigen Schöpfung inneren Antheil nehmenben Berfon fließt. Um so schmerzlicher war es ihm, bag bieser sonst gut= geartete Jüngling, von plötlichem Wandertriebe ergriffen, ihn zu verlassen beschloß (Sen. V 5).

Bei all' bem ist Petrarca kein Stubenhoder. Die allgemeine Abneigung seiner Landsleute gegen die Bewegung im Freien hat er nicht getheilt. Seine Lieber und seine Briese erzählen von den Wanderungen, die er über Berg und Thal von seiner lieben Baucluse aus unternimmt. Ueberall, auch in der Stadt, sucht er seinen Spaziergang. "Täglich", schreibt er Sokrates von Parma aus (Fam. VIII 7), "gehe ich über Land; nicht, weil ich auf den Feldern zu thun hätte, die mich nichts angehen, sondern aus Hang zur Einsamkeit, um womöglich mich und meine Schmerzen zu vergessen". Das ist der lyrische Zug des Ges

muthes, aus dem heraus der Deutsche den Spaziergang liebt wie keine andere Nation. Die Seinigen und vollends erst die Parmesaner werden Petrarca nicht begriffen haben. Denn wer geht in Parma und auf den heißen Reisselbern seiner flachen Umgebung spazieren?

Ru ben Lebensgewohnheiten Betrarca's gehörte bas Reisen. Wir kommen auf biefes Thema wieber zurud. In jener Beit fonnte man nur auf bem Ruden bes Pferbes ober gur See bazu kommen, die Welt zu seben. Posten gab es auch noch nicht, und so mußte, wer bequem über Land reisen wollte, fich seine eigenen Pferbe halten. Wir sehen, bag unser Dichter beren immer mehrere hatte. Man hat ihn als einen schlechten Reiter erklärt, weil er einmal in einem Gebrange mit bem Roß fturgte und dabei fast bas Leben verlor. Auch sonst hatte er allerlei Miggeschick. Daraus folgt nicht, bag er schlecht zu Pferbe fag. Auch beklagt er sich nie über diese Art ber Beförderung. gegen hat er sich mit ber See niemals gut vertragen. häufigen Reisen nach der Brovence ober nach Reapel zwingen ihn nicht felten, fich einzuschiffen. Aber er widersteht ber Seefrankheit nicht; "sein Magen ift von Natur nicht auf bas Meer eingerichtet," schreibt er schon in jungen Jahren an Buicomo Colonna (Fam. IV 6), und ber große Sturm, ben er balb barauf in Reapel erlebt, läßt ihn Giovanni Colonna befchwören, fein, bes Dichters, Leben niemals mehr Wind und Bellen anzuvertrauen. "In bem Punkte möchte ich weber Dir noch bem Bapfte, noch, wenn er jum Leben gurudtehrte, meinem leiblichen Bater mehr folgen. Ich überlasse die Luft ben Bögeln, das Meer ben Fischen; eine Landratte (terrenum animal) will ich auch zu Land reisen" (Fam. V 5).

Es war auch ein hervorstechender Zug in Petrarca's Wefen, daß er das Landleben siebte und bevorzugte. Auch darin weicht er von den Reigungen der Italiener ab, die wohl der Villegsgiatura in den heißen Sommermonaten benöthigen, dafür aber im Winter der Stadt umsoweniger entrathen mögen. Unser

Dichter hat, burch die Verhältnisse gezwungen, freilich auch vielfach in Städten gelebt. Avignon, Mailand, Barma, Badua, Berona, Benedig haben ibm lange Jahre als Refidenz dienen muffen. Aber fein Berg ftand nach Balb und Flur. Der Dichter, in ben beften Jahren seines Schaffens, nannte Bauclusc feine mahre Beimath, und die Ginfamteit Arqua's murbe bie lette Auflucht bes ber Menschen und ber Städte muden Greifes. Um nur ber Ruhe und ber Stille zu genießen, benft er oft baran, sich in irgend einen Winkel ber Erbe zu vergraben (Sen. I 5); mitten aus ben Geschäften flieht sein Sinn zu ben Balbern, ben Buchen, ben grünen Wiesen ber Ferne (Sen. II 6); mit Reid benkt er an diejenigen, benen gegönnt ift, nichts zu hören als bas Brüllen bes Rindviehs, das Murmeln ber Bergwässer, ben Gesang ber Bögel; "nehmt mir," schreibt er einmal, "Alles, was ich besitze, laßt mich nacht, wie ich geboren wurde, aber gebt meiner Seele Rube und Frieden, bann bin ich reicher als irgend ein Sterblicher" (Sen. VIII 7). Es ware zu verwundern, wenn folch' ein Mensch nicht auch ein Berg für die Thiere gehabt hatte. Gin Freund hat ihm einen hund in Baucluse zurückgelassen, ber sich, nachbem er seinen Herrn betrauert, an Betrarca anschließt. "Dein hund," berichtet bann biefer, "ift schwärzer als Bech, leichter als ber Wind und treuer als je ein anderer Hund gewesen" (Fam. XII 17). Und nun beginnt er ein Loblied dieses Thieres zu fingen, bas ihn auf seinen Walbspaziergangen begleitet und ihm manches Wild bringt; ich vermuthe, daß Meffer Francesco nicht weit von Georges Sand's Meinung entfernt war, die ich für mein Theil unbebenklich unterschreibe: "plus je connais le genre humain, plus la race canine gagne dans mon esprit."

Petrarca hat aber auf seinem Landgute nicht bloß geträumt und gedichtet. Er ist auch ein guter Gärtner gewesen; das Berbienst, diese Eigenschaft an ihm entdeckt zu haben, ist P. de Nolhac zuzuschreiben. Es ist keine Phrase, wenn Petrarca (Fam. XI 12) von den mit seinen eigenen Händen bestellten Gärten spricht und aus eigener Ersahrung darf er (Rem. I 57) Anderen den Rath

Digitized by Google

geben, sich bem Gartenbau und bem Baumschnitt zu widmen, um ihre Muge auszufüllen und ihre Sorgen zu brechen. In welchem Mage er bas felber übte, erfahren wir jest aus einem fürzlich von de Rolhac (S. 385f.) veröffentlichten Document; es besteht in handschriftlichen Roten Betrarca's, welche bem Cod. Bat. 2193 beigesett find und von benen ein Theil seine Gartenarbeiten in Barma um 1348 behandelt. In Barma hatte ber Dichter außer bem eigentlichen Garten noch einen Baumgarten mit Reben, die sich nach italienischer Sitte an ben Fruchtbäumen emporrankten. Wir erfahren ba von seinen Beobachtungen und Experimenten auf bem Gebiete ber Beincultur, in ber Behandlung bes Apfelbaums, bes Pfirfichs, bes Aussop und Rosmarin, und be Rolhac unterläßt nicht zu bemerken, wie unser Dichter mit feinem Motto "placet experiri" ber Vorläufer einer totalen Reform bes Garten= baues in Italien geworben ift. Einige Jahre später feben wir ihn ebenfo bemüht, in Mailand fich die Annehmlichkeit eines gutgepflanzten Gartens zu verschaffen; in einem folchen (in ortulo s. Ambrosii) fand am 16. März 1359 eine ber bentwürdigften und für die Entwickelungsgeschichte des Humanismus bedeutsamsten Zusammenkunfte zwischen ihm und Boccaccio statt. Seit 1369 bald in Pabua, bald in Arqua wohnend, legt Betrarca auch hier Garten an, bei beren Pflege sein Schwiegersohn und sein treuer Secretar Lombardo bella Seta ihm behülflich sind. Mit gang besonderer Sorgfalt wird hier ber Lorbeer gebaut. Der Apoll geheiligte Baum war Betrarca aus mehr als einem Grunde theuer. Mit seinem Laub war er in Rom als Dichter gekrönt worden; sein Name rief ihm die Erinnerung an Laura wach, war ihm Symbol bes Ruhmes und ber Liebe, ber beiben Achsen, um die sich sein Leben gebreht hatte. Rein Bunder, daß er bis an sein Ende fie liebte:

"Die Rühlung, die aus füßem Lorbeer quillet, hauch, Schatten, Duft und Blüthen frober Stunden". . .

Daß ein so reich begabter Geist, wie berjenige Petrarca's, außer der Poesie noch andere talents d'agréments besaß, legt

sich von vornherein nahe. Er selbst bekennt sich als Freund der Musit; Gesang, Flöten= und Lautenspiel nennt er unter ben Ge= nuffen fruherer Tage1) und es tann taum zweifelhaft fein, baf das für die Renaissance so wichtige musikalische Element seinem Einflusse mächtige Förberung verbankt. Aber de Rolhac hat wahrscheinlich gemacht, daß unser Dichter auch etwas zeichnete (S. 399). In ben von ihm beseffenen Sandschriften finden sich zahlreiche kleine Feberzeichnungen, die man nicht wohl Jemandem anders als dem Dichter felbst zuschreiben kann. So namentlich in dem Plinius der Pariser Nationalbibliothet (Nr. 6802), wo fich u. A. außer einer symbolischen Darftellung ber Stadt Rom eine höchst merkwürdige Federzeichnung findet, welche, mit der Unterschrift "Transalpina Solitudo mea iocundissima" eine Unsicht der Quelle der Sorgue in des Dichters geliebter Baucluse zeigt. Man sieht ba ben Felsvorsprung, aus welchem die Sorgue entspringt, betrönt burch bas früher als Ballfahrtsort besuchte, jest längst verschwundene Rapellchen bes h. Victor; im Borber= grund fteht ein Reiher, ber einen fleinen Fisch verspeift - einer iener Baffervögel, von benen Petrarca öfter in feinen poetischen Briefen als von Bewohnern der Baucluse spricht. Diese Bliniushanbschrift hatte er laut einer Eintragung 1350 in Verona gekauft und sie blieb dort, als er im Juni 1351 wieder nach der Provence zurückreiste. (Fam. XII 5; Sen. X 2; vgl. be Rolhac p. 47, 271). Es ist nicht anzunehmen, daß ein Underer, als ber Dichter felbst, diese perfonliche Erinnerung an die ihm fo theure Baucluse in Stalien zeichnen konnte.

## IV.

Betrarcas Charakter ift ein Problem, über welches bie Biographen sich nicht völlig geeinigt haben und bas in der That

<sup>1)</sup> Bgl. Fam. XIII. 8 Dr. Romod I. 23. In seinem Testament (Frac. III. 542) vermacht er "seine gute Laute" Tommaso Bombasio de Ferrara, "damit er sie nicht um der Sitesteit dieser Welt, sondern zu Gottes Lobe schlage." Dazu Boccaccto det Rossetti p. 323. Villani bet Méhus p. 196. Koerting S. 711.

nicht ganz einsach ist. Welches war der innere Kern dieses Mannes? Belches die Triebseder seines Handelns? Bas war die Dominante seines ganzen Lebens? Die Beantwortung dieser Fragen ist nicht bloß für das Verständniß des Dichters von Bebeutung; denn der Bater des Humanismus hat dieser gesammten Richtung seine Tugenden wie seine Fehler als Erbtheil hinterslassen. Sein Naturell und sein Charakter sind typisch für das Renaissancezeitalter geworden, man kann diese Zeit nur unsvolkommen verstehen, wenn man nicht in die Seele ihrer Bäter Betrarca und Boccaccio — eingedrungen ist.

Die Grundlage von Petrarca's Wesen bilbet, nach ber physiologischen Seite, ein ausgesprochen florid = sanguinisches Temperament. Die Beschreibung, welche er selbst und Andere uns von seiner körperlichen Erscheinung, bem lebhaften Colorit bes Antliges, ben feurigen Augen, ben gerundeten Formen bes Baues geben, stimmt zu bem Eindruck, welchen feine Schriften uns von feiner feelischen und geiftigen Configuration geben. Behandelt bas Schickfal fie einigermaßen gnäbig, fo konnen berartige Temperamente sehr glücklich sein: bie tragische Auffassung des Lebens liegt ihnen von Ratur fern. In dem Briefe an Feberigo Aretino (Sen. VIII 7 ob. Frac. I 488) legt Betrarca bie Stimmung bar, aus ber heraus bie Dinge bes Lebens seiner Ansicht nach zu beurtheilen sind. Es ift gang die bes heitern, von der Sonne des Glücks nicht verwöhnten, aber noch weniger vom Unglud mighandelten Sanquiniters. beißt es, "ift gewöhnlicher, als bag man auf biefer irbischen Reise klagt und lamentirt; und nichts ift überflüssiger und ver= ächtlicher. Freilich gibt es nur wenige Dinge, die uns vollauf befriedigen, aber wer da als Mensch geboren wird mit all' ben Eigenschaften, bie ben Menschen ausmachen, ber barf, wenn er auch nicht allzeit zufrieden ift, boch nicht klagen."

Menschen bieser Art find meist gutmuthig. Alle Freundes= briefe Betrarcas zeugen von der Humanität seiner Gesinnung, seinem Wohlwollen und seiner Uneigennützigkeit gegenüber den Freunden. Insbesondere find die Briefe an Cherardo (wie Sen. XV 5) Beweise seiner Gute gegen ben Bruber; in mehr als einem Briefe bewundert man die Langmuth und Nachsicht, die unerichöpfliche Gute, die er jenem jungen Manne aus Ravenna bewies, ben er sich als Schreiber herangebilbet, mit reichen Renntnissen ausgerüftet, wie einen Sohn behandelt hat und ber ihn nun man möchte glauben in einem Anfall von geiftiger Störung plöglich verläßt, um einer phantaftischen Reiseluft zu genügen. Wie der Buriche denn bald enttäuscht und aller Mittel entblößt zurücklehrt, nimmt er ihn wieder in väterlicher Bute auf. "Sein Ropf rath ihm ab, aber fein Berg zwingt ihn zum Gegentheil." (Fam. XXIII 19; Sen. V 5, 6; XI 8, 9). "3ch will lieber," fagt Petrarca ein andermal (Sen. II 4), "bas Meinige verlieren, als mich mit Fremdem belaften." Immer generos, reicht er auf Rimmerwiebersehen - seinem alten Lehrer zwei koftbare Handschriften, um sie zu versetzen (Sen. XVI 1); gibt er zwei feiner Beneficien an Freunde ab, verzichtet er ju Gunften bes Luca Criftiano auf sein Canonicat zu Mobena (Sen. XIV 4). Wenn er einmal sich weigert zu leihen, so ist es, weil sein Beutel bis auf ben Boben geleert ift. Den Geiz verabscheut er wie fein anderes Lafter (Fam. I 9, 10), ben Freunden gegenüber ift er von größter Uneigennütigkeit, er will von ihnen feine Beschenke (Sen. XV 9); "ich habe," sagt er (Sen. X 5), "stets gratis geliebt und bin gratis geliebt worben." Auch vom Reibe glaubt er sich völlig frei (Sen. XIII 7; de Secret. e. al. 2), boch ift es erlaubt, mit Ugo Roscolo (S. 131) zu bezweifeln, ob er sich hier, wenigstens in hinsicht bes handwerksneibes, anbern Dichtern, insbesondere Dante gegenüber, nicht einer Selbsttäuschung hingab. Er glaubt auch außer seiner Selbstlofigkeit seine Berschwiegenheit und seine Energie auf Reisen loben zu burfen (Fam. I 5). Gegen Niedrigerftehende benimmt er fich freundlich und herablaffend. Er willigt ein, der Gaft eines ein= fachen Bergamasten ju fein, ber fich ju feinen Bewunderern gählt; er tommt jungen ftrebsamen Männern und felbst Enaben wohlwollend und förbernd entgegen (Sen. XIII 5). Höher Stehende will er nur nach ihrem innern Werthe, sowie ihn sein geistiges Auge erkennt, schähen und behandeln (Fam. III 11), wozu sich allerdings sagen läßt, daß er den Thrannen von Maisland und Padua und auch den Florentiner Bürgern (Fam. XI 5) ganz ordentlich zu schmeicheln weiß.

Dem Berzeichniß bieser löblichen Eigenschaften steht ein nicht unbeträchtliches Register von Fehlern gegenüber. Betrarca ist nicht frei von angeborenem Stolze (Sen. V 2) und Eitelkeit. Er nimmt mit großer Genugthuung die Erweise ber Bewunderung von Großen und Aleinen entgegen (Var. 25; Sen. XVI 7), spricht mit Vergnügen von ben vornehmen Herren, welche bie Baucluse besuchen, um die Quelle und ihn zu sehen (Fam. XII 12) und ift außerft empfindlich gegen Kritiken und Cenfuren, wie seine Abhandlung "De sua ipsius et aliorum Ignorantia" zeigt. nennt sich einmal selbst im höchsten Grade weich und entnervt (Fam. VII 12), und barum erträgt er ben Wiberspruch nicht. Angriffe machen ihn rasend, nicht allein, weil er vom Bewußtsein seiner Größe als Gelehrter und als Dichter erfüllt ift, sonbern weil er wirklich vor ber Kritik Angst hat und ihm jene alma sdegnosa fehlt, die Dante so groß macht, weil nichts in ihm von jenem grande disdegno bes echten Stoiters war, ber ben Mückenftichen unbesiegbare Ruhe und dem Tadel kleiner Literaten Berachtung entgegensett. Jemand war ber Ansicht, Betrarca's Gebichte hätten nicht verdient, daß er als Dichter gekrönt wurde. Flugs fest er fich hin und schreibt eine poetische Epistel von nicht weniger als 289 Versen, um sich zu vertheidigen (Ep. poet. X 1-2). Ein Anderer hat etwas auszusepen an ber Meffung eines seiner lateinischen Berse; auch diesen Unglücklichen überschüttet er mit einer poetischen Spiftel (VII 1), in welcher er ihn mit einem wuthenden Sund, einem Affen vergleicht, der einen Tiger anfällt. Diefe maglofe Reizbarkeit tritt gang befonders auch in der Apologie hervor, welche Betrarca ben Angriffen eines Franzosen auf seine Ansicht betreffs ber Rückfehr bes Bapftes nach Rom

(1372) entgegensette<sup>1</sup>) und die in der That, wie Koerting ausführt, "tein glänzendes Zeugniß für den Charakter und auch nicht einmal für die Gelehrsamkeit ihres Berkaffers" ablegt. Hier wird entschieden mit giftigen, nicht immer ehrlichen Waffen gekämpft; der Dichter läßt sich von seiner Empfindlichkeit dermaßen hinreißen, daß man sagen muß, die Leidenschaft habe ihm den Kopf verdreht und ihm jede Fähigkeit zu einer objectiven Beurtheilung der Dinge genommen.

Mangelnbe Seelengröße bebingt auch Mangel an Muth. Betrarca war kein Helb. Daß er sich vor ber See fürchtete, haben wir schon gesehen. Abenteuer, wie ber nächtliche Ueberfall bei ber Alucht aus Barma (1345 Fam. V 10.), ber Sturz mit bem Pferbe bei Einholung bes papftlichen Legaten Albornoz vor Mailand (Var. 56.) laffen einen tiefen Schrecken bei ihm zurud. Auch den Krankheiten gegenüber und namentlich Ungesichts ber Best (Sen. I 7), gegen Erbbeben (Fam. XI 7.) und Blitsschläge (Secc. III) zeigt er sich nichts weniger als Schlimmer ift ber Unbant, beffen man ibn, namentlich seinen alten Wohlthätern, den Colonna's gegenüber geziehen hat. Der Troftbrief an ben greisen Stefano Colonna (Fam. VIII 1.) ift ein herzloses Actenstück, in welchem die kalte Rhetorik keine wahre Empfindung auftommen läßt, und bie Abtehr von ben Colonna's zur Zeit, wo Cola bi Rienzo seinen feltsamen Traum im Rampfe gegen die großen Abelsgeschlechter burchzuführen sucht, macht unferm Betrarca auch feine große Chre (Fam. II 16). Man muß inbeffen, um feine Haltung in biefer Lage zu verstehen, fich baran erinnern, daß ber phantastische Versuch ber Wieberaufrichtung ber römischen Republik auch unserem Dichter ben Ropf bermaßen verrückt hatte, daß er vollkommen aus dem Gleichgewichte kam. Cola war ein großer Bürger, dem die Rarrenkappe tief über die Augen hing; und Meffer Francesco hat die Krankheit biefer

¹) Contra cuiusdam Anonymi Galli calumnias Apologia. BgI. Roerting S. 388 f.

Jahre mitgemacht. Sein Kopf hat sich an ben Colonna schwer versündigt, sein Herz möchte ich freisprechen.

Was ben eigentlichen Inhalt seines Lebens ausmachte, hat uns Petrarca nicht unterlassen zu sagen. "Amitie, etude, beaux-arts et solitude, voilà mes passions", meinte Voltaire. Aufrichtiger und vollständiger ist unser Dichter, wenn er Ruhm und Liebe als die Götter, benen er opfert, nennt.

> "Roch lebt in mir ein anberer Gebanke, Der bitterfüß, mir Luft und Schmerzen bietet, Und, mühevoll brin behütet. Das herz mit Sehnsucht brückt, mit hoffnung nähret, Der nur nach Ruhm zu trachten mir gebietet."!)

## Und dazu:

"Das ist die eine Säule meines Lebens; Ihr Ram' ist mir die zweite."2)

Sowohl in den Bekenntnissen<sup>3</sup>), als in den Briefen wird das bestätigt. Den Angriffen seiner Reider antwortet er in dem Briefe an Luca von Piacenza (Fam. IX 14).

"Wo ich gehe und stehe, mir wird der Ruhm nicht sehlen; ich müßte mich sehr täuschen, wenn mein Name nicht allenthalben, in Stadt und Land, siegreich durchdränge. Gewiß: Gott birgt mich in sicherm Hasen, er wird mich vor den Verleumdungen übelwollender Menschen bewahren. Mich gegen sie zu schützen, darauf ist jest all' mein Sinnen gerichtet; Tag und Nacht denke ich daran, Gott wird mich dabei nicht im Stiche lassen."

Ruhm zu gewinnen und den gewonnenen sich zu bewahren, war in der That der Gegenstand seines Sinnens Tag und Nacht. Liebe und Ruhm waren das sin mot seiner Existenz: aber die Unsterblichkeit eines großen Namens war ihm noch theuerer als der sterbliche Leib eines Weibes. Das ist der bestimmende

<sup>&#</sup>x27;) Canzone XVII, al. 39 unb 21 (I'vo pensando e nel pensier m'assale); Ueberf. Förfter S. 80.

<sup>2)</sup> Canzone I, al. 40 und 22 (Che debbo io far ecc.). Nebers. Förster S. 84.

<sup>3)</sup> Secret. p. 352 (ed. Basil.).

Grundzug seines Wesens; man wird gut thun, will man Petrarca verstehen, sich auf Schritt und Tritt baran zu erinnern.

Das Temperament wird uns angeboren, den Charakter erzieht das Leben. Gehen wir den Einflüssen nach, welche dieses auf die innere Entwickelung Petrarca's üben mußten, so erhebt sich an erster Stelle die Frage, wie sich unser Dichter zu den Problemen des Jenseits gestellt, welche Einwirkung die Religion und das kirchliche Element seiner Zeit auf ihn geübt hat.

In ben späteren Jahren seines Lebens spielt das religiöse Element entschieben eine größere Rolle als in feiner Jugend. Rein Zweifel kann walten, daß er der Kirche, beren Kleid er als Geiftlicher trug, auch innerlich und aufrichtig angehörte. Mehr als einmal verwirft er in den Briefen jede dem Glauben Christus ist ihm die einzig wahre feindliche Wiffenschaft. Beisheit; mas wir auch feien, zuerft muffen wir Chriften fein (Fam. VI 2). Mit innerer Rührung betritt er in Rom die Stätten, an benen bie Begründer bes driftlichen Glaubens gelebt und gelitten (ebb.). Er ift eifrig in ber Erfüllung feiner firchlichen Pflichten; ftreng im Fasten (Sen. VII 1), treu im Auch bes Rachts erhebt er sich manchmal, um zu beten 1) (Fam. XXII 10); sein Brevier hat er wachend ftets vor fich und schlafend halt er es unter seinem Ropffissen (ebb.). hundertundfünfzig Jahre fpater läßt fein begeiftertfter Bewunderer, Carbinal Bembo, sein Brevier durch einen seiner Cameriere beten, "um sich seine Latinität" nicht zu verberben. Man fieht, welche Fortschritte ber Humanismus in ber Epoche zwischen Betrarca und Leo X. gemacht hat. Im Bapft fieht unfer Dichter ben wirklichen Statthalter Christi (Sen. VII 1): fo unzufrieben er mit ben Avignoneser Bapften ift, tein Gebante an Rebellion gegen bas Inftitut bes Bapftthums ift je an ibn



<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Var. 15 und die von Hortis (p. 667) publicirten, von Petrarca versatten Gebete, wie die Oratio quotidiana, diesenige ad beatam Agatham, contra tempestates aëreas. Ich verweise dann nament-lich auf das schöne Gebet seines Alters (Son. II 8).

herangetreten. Es fränkt ihn barum im Gefühle seiner Treue doppelt, daß ihn Bapft Innocenz VI. für einen Refromanten und Zauberer halt, weil er die Einfamkeit liebt und Birgil lieft (Sen. I 2. 4. Fam. IX 5.). Awar meint Petrarca, nicht boshaften Seitenblick auf ben von ihm selbst ohne einen jehr übel beurtheilten Papft, er beiße noch lieber ein magus, als ein maledicus und maleficus. Aber geheuer war ihm bie Sache nicht, und mit Recht, benn es konnte im 14. Jahrhundert immer noch unangenehm werben, von einem Bapfte als Berenmeister angesehen zu werben. Die Berenprozesse waren bamals zwar noch lange nicht in ihrem rechten Flor; aber bie Anklage auf Magie tonnte ben Borwand hergeben, wenn man fich eines unbequemen Kirchenpolititers und eines an die Pflichten bes Pontificates mahnenden, das öffentliche Gewiffen vertretenden Bublicisten entledigen wollte. Solche Leute waren im Mittelalter immer in einiger Gefahr, fei es als Magier, fei es als Reper mit ben Rertern ber Inquisition ober bem Scheiterhaufen Bekanntichaft zu machen; es ift boch ein anerkennenswerther Fortschritt, wenn man heut zu Tage, in Ansehung ber schlechten Zeiten, sich darauf beschränkt, ihre Reputation durch die "gute Preffe" zerreißen zu laffen.

Die warme Gläubigkeit Petrarca's ließe sich noch mit manchen weitern Zügen belegen. Dahin gehört seine besondere Berehrung für den heil. Franciscus, seinen Namenspatron 1), ferner die im Alter zunehmende Neigung zu den früher vernachlässigten theoslogischen Studien und die Hinwendung zur Lectüre der heil. Schrift und der Kirchenväter. Unter den Werken der patristischen Literatur war ihm keines theuerer als die "Bekenntnisse" des

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Sen. XI 12. XVI 3. Merkwürdig ist, wie er sich über bie Stigmata bes heiligen ausspricht (Sen. VIII 3). Einer ber Biographen hat die Andacht des Dichters zu S. Francesco daher geleitet, daß Laura in einer Franciscanerkirche beigesetzt war; der brave Krittler hat offendar nichts davon gewußt, in welchem Berhältniß sich Katholiken zu ihrem Namenspatron wissen.

heil. Augustin. Dies Buch spielt in seinem Leben eine große und entscheidende Rolle. Er hat es oft gelesen, er läßt Copien davon für seinen Bruder (Fam. VIII 5) und die Freunde anssertigen, er trägt es stets bei sich auf seinen Reisen (Sen. XV 7); mehr als das, er nimmt keinen Anstand, auf jenes Buch die Umkehr zurückzusühren, welche er, ungefähr um das vierzigste Jahr seines Lebens, ersahren hat (Sen. VIII 6. XVI 3) und über die er sich mehrsach in seinen Briesen ausläßt. (Fam. II 5. VIII 4. Sen. VIII 1). Man glaubt den Riedersichlag dieser inneren Begebenheit in dem sog. "Secretum"— den Bekenntnissen — vor sich zu haben, einem Dialog, in welchem der heil. Augustin unserm Dichter den Spiegel seiner bisherigen Berirrungen vor die Seele hält, und der sündige Poet gegen die Argumente seines surchtbaren Gegners ringt.

Das "Secretum" ober bie brei Dialoge "De contemptu . mundi" ift 1342 geschrieben; 1336 (26. April) faut bie be: rühmte Befteigung bes Mont Bentour, auf beffen Sohen Betrarca seinen Augustinus aus der Tasche zieht und sich und feinem Bruder Stellen aus ben "Bekenntnissen" vorlieft, welche auf beibe ben tiefften Einbruck machen. Das "Recordari volo transactas foedidates meas et carnales corruptiones animae meae", womit ber große Kirchenlehrer bie Geschichte bes berühmteften Seelentampfes, von bem bie Literatur zu erzählen weiß, einleitet, läßt ihm keine Ruhe mehr: ein mächtiges, schrilles Licht hat in sein Inneres hinein geleuchtet; man hat die Empfindung, daß biefe Stunde feine Betehrung jum Durchbruch gebracht hat. Und nun beachte man, daß bas illegitime Berhältniß fortbauert, welches ihm ein Jahr fpater einen Sohn und 1343, wieder ein Jahr nach Abfassung bes "Secretum", eine Tochter einbringt. In Diefen "Bekenntniffen" läßt er fich von Auguftin die herbsten Vorwürfe über feine Liebe zu Laura machen. Das hindert ihn nicht, um Diefelbe Zeit einige feiner glühendsten Lieder an Laura zu bichten. Jahre lang bauert jo ber Kampf zwischen bem, was Bartoli bas "ascetische Fieber"

nennt und zwischen der weltlichen Lust und Liebe: Petrarca ist oft so traurig, daß ihm Gedanken des Selbstmords kommen: aber sein Arm wagt nicht, sich gegen ihn selbst zu waffnen, denn er fürchtet, daß diesem grausen Krieg des Diesseits noch größeres Leid im Jenseits solgen möge. ) Er will seiner Liebe entstliehen und sehnt sich nach den süßen Ketten zurück, die er eben meinte gebrochen zu haben:

"Ach füßer waren Joch, Fußblöd" und Banben Mir, als zu wandeln frei und ungebunden."

Es wird ihm immer sicherer, daß er nie gesunden könne, er fühlt sich von Tag zu Tag verzehrt, er sacht und singt, um den Aufschrei des innern Weh's zu verdecken (Son. Cesare poi), in der Stille der Einsamkeit und Nacht bricht die ganze Gluth seiner Leidenschaft wieder aus:

"Jett, ba ber Himmel schweigt und Erd' und Winde, Bögel und Wild bes Schlases Zügel tragen, Die Nacht im Kreise führt den Sternenwagen, Das Weer sich ruhig streckt durch seine Gründe, Wach' ich, glüh', sinn', und wein', und wo ich stünde, Ist noch mein Feind mit seinen sügen Plagen. Krieg ist mein Zustand, voll von Zorn und Klagen, Kur dent' ich sie, ich ein'gen Frieden sinde."2)

Man sieht, das Secretum kann nicht gleich den Consessiones des heil. Augustin als das Bekenntniß eines Bekehrten, ganz vom Diesseitigen abgekehrten Seele aufgefaßt werden; es ist wie das Tagebuch eines mit Gott, mit sich und der Welt ringenden Geistes. Den nämlichen Charakter wird man manchen Briefen der Zeit zuerkennen. Nach Petrarca's eigener Angabe werden wir seine innere "Umkehr", etwa ein Jahr nach der Geburt Francesco's, um 1344 zu setzen haben. Aber diese "Umkehr" schloß die Fortdauer des "Krieges" nicht aus, welchem der Dichter in dem eben angezogenen Sonett einen so ergreis



<sup>&#</sup>x27;) Sonetto. — S'io credessi per morte essere scarco; ueberf. Förfter S. 131.

<sup>2)</sup> Sonetto "Or che l'ciel e la terra e l'vento tace"; Neberf. Förster S. 182. Bergl. manche andere Belege bei Bartoli VII 244 f.

fenden Ausbruck gegeben hat. Ginen entschiedenen Fortschritt in ber Befestigung bes religios-sittlichen Brincipes zeigt ber unter bem Einbruck bes Besuches in ber Karthause von Montrieu 1347 begonnene, aber erft um 1356 beendete Tractat "über bie Muße ber Mönche" ("De otio religiosorum"), beren Leben bem Dichter als bas Paradies auf Erben erscheint; und in berselben Richtung bewegt sich die Abhandlung "über das Beilmittel gegen Glück und Unglück" ("De Remediis utriusque fortunae"). Diese 1366 vollendete Schrift ift unter ben moral-philosophischen Tractaten Betrarca's einer ber bebeutenbsten; ben Gebanken an bas Jenseits, an ben Tob, an Gott find eine Reihe ber ebelften Schöpfungen unferes Dichters entsprungen: man fieht baber nicht ein, weshalb, wie Ugo Foscolo will (p. 102), ber starte religiöse Sinn besselben ihm zu nichts Anderen gedient habe, als um feinen Beift zu berwirren. Bartoli (S. 65 f.) geht nicht gerabe soweit, aber auch er spricht mit Verachtung von ber leeren Furcht, ben Betrarca's Mosticismus ihm eingejagt, und er meint: "glücklicherweise find bas bie letten Reste bes Mittel= alters. Betrarca ift ber lette Mensch biefer traurigen Jahr= hunderte, und schon offenbart sich in ihm ber erste ber neuen Zeit."

Ich habe nicht Lust, mich mit diesem Standpunkt auseinanderzuseten. Wenn das Erlöschen des religiösen Gedankens den Charakter der Reuzeit bestimmt, so sind Pascal und Newton noch keine modernen Menschen und die Mehrzahl von uns deckt noch die volle Nacht des Mittelalters.

Das religiöse Princip ergreift Menschen und Bölker in sehr verschiedenem Grade; es kann die Richtung unseres Geistes völlig verändern, es kann unsere Action völlig umgestalten, es kann aus dem alten Menschen einen neuen machen. Aber es läßt das Temperament bestehen, welches uns von Hause aus gegeben ist. Das gilt von den Bölkern, wie von den Individuen. Die Gothen und Angelsachsen haben nicht aufgehört, Gothen und Angelsachsen zu sein, auch als sie das Christenthum angenommen. Die ethischen und religiösen Einslüsse vermögen

bas Naturell zu façonniren, sie sind aber nicht im Stande, die physiologische Grundlage des Temperamentes aufzuheben, oder durch eine neue zu ersetzen. Nur wenn man dies im Auge beshält, wird man einer so complicirten Persönlichkeit wie dersjenigen Petrarca's gerecht werden.

Unseres Dichters Temperament war aber, auf ber fangui= nischen Grundlage, ein wesentlich nervoses, man tann fagen ein hysterisches. Schon Ugo Foscolo sah das klar. "Er neigte", fagte er (p. 34) "zu einer franthaften Senfibilität; einer Rrantheit, welche genialen Menschen eigen ift und die, wo sie durch lange Leiden und hartnäckige Leidenschaften verbittert wird, immer die geiftigen Rrafte schließlich aufzehrt." Wirkung biefer gesteigerten Sensibilität ift ber Bechsel ber Stimmung, ben Betrarca in ber Borrebe zu ben Freundesbriefen an sich selbst constatirt 1), bas Rusammenwohnen von Schmerz und Scherz, die unvermittelt in einander übergehen2). Der Geift schwebt zwischen Wollen und Nichtwollen. Er verlangt Etwas und stößt es im selben Augenblicke wieder zurück (Sen. VIII 2). Es verfolgt ihn die Langeweile, die Blafirtheit, jene echt moderne Krankheit8); wohin er fich wendet, alles wird ihm zum Etel und Ueberbruß4). Er "schwankt wie ein Schiff auf stürmischer See", und "jammert, daß er nicht thun will, was er könnte und nicht kann, was er will" (Fam. XV 11). Ihm ist zur Gewißheit geworben, bag es auf Erden keinen Ort gibt, an dem ein edler Geift nicht

<sup>&#</sup>x27;) Fam. Praef. Frac. I 24: ingens morbus non facile occultatur, erumpet enim, et inditio suo proditur. Pudet vitae in mollitiem delapsae. Ecce enim (quod epistolarum ordine ipso testabitur), primo mihi tempore sermo fortis ac sobrius bene valentis animi fuerat; adeo ut non me solum, sed saepe alios consolarer; sequentia in dies fragiliora atque humaniora sunt neque sat virilibus refecta querimoniis.

<sup>3)</sup> Fam. I 5: ,ludo tecum, ut vides, Magnus interdum dolor ubi lamenta defuerint, in iocos vertitur.

<sup>3)</sup> Fam. XV 4: ,una autem sede peculiare semper cum quite fastidium'. RaL Fam. XI 1.

<sup>\*)</sup> Fam. XV 8: ,paro mundi mihi nulla placet; quocumque fessum latus verto, vepricosa omnia et dura reperior.

von Ueberdruß und Etel am Leben, von Sehnsucht nach bem Tobe ergriffen wird (Fam. XVII 3). Gine ewige Unruhe hat fich seiner bemächtigt. Er lebt in beständigem Wiberspruch, in Dieser Unruhe ift er sich selbst ewigem Kampfe mit sich. sehr wohl bewußt (Fam. V 13). Diese Beweglichkeit menschlichen Beistes, ber niemals stille steht, immerfort sich abquält, zwischen bem Bekannten und Unbekannten bin- und hergewälzt wird, unftat, der Rube unfähig, allem Neuem zugewandt, führt unfer Dichter mit Seneca barauf jurud, bag wir nicht aus irbischem Stoffe, sondern von einem himmlischen Geifte abstammen und die ewige Bewegung die Natur bes himmlischen ausmache (Sen. III 6). Aus dieser ewigen Unruhe ergibt sich ihm das Berlangen zu ruhen, wenn er reift, und zu reisen, wenn er ruht. Aehnlich Chateaubriand, ber auch, wohin er kam, gleich von ber Langeweile ergriffen, wieber weiterzog.1) Diefe Unruhe erstreckt sich auch auf bas Moralische. Ift Betrarca frei, so möchte er dienen; ist er in Dienst, so will er frei sein. Er fühlt fich als Mensch und möchte ein Beiliger sein; hat er sich zu einer gewissen Höhe emporgearbeitet, so überfällt ihn das Heimweh nach ber Erde, die ihn herabzieht. 2) Es wäre ein Bunber, wenn folch' ein Geift nicht peffimiftischen Anwand: lungen unterlage. Daß ihm immer bas Schlimmfte begegnet, bessen erklärt er sich gewiß (Fam. V 1). Am schärfften tritt und fein Bessimismus in bem Tractat "De remediis utriusque fortunae" entgegen, ben Roerting (S. 561) gerabezu als das erfte Document diefer modernen Krankheit erklärt und barum als ein intereffantes und wichtiges Denkmal ber Geistesgeschichte proclamirt. Gang mit Recht. Aber es scheint mir, baß Roerting zu weit geht, wenn er fagt: "ber Grund: gedanke biefes Werkes sei burchaus unchristlich und schließe von vornherein jede Möglichkeit aus, bag er (!) mit bem Glauben

<sup>&#</sup>x27;) Chateaubriand, à peine arrivé à un lieu, l'ennui le reprenait et il partait aussitôt." Sainte Beuve Ch. I 135.

<sup>3)</sup> Bergl. Bartoli a. a. D. p. 29.

an die göttliche Gute und Beisheit, an Tugend und Sunde, an ewige Seligkeit und Berbammnig vereinbar fei". Betrarca mit dieser Anschauungsweise und beren nur zufällig gezogenen Consequenzen aus ben Gebankenkreisen bes Mittelalters und bes Chriftenthums herausgetreten (S. 560). In biefer Charatteristit ift ganglich überseben, bag es Betrarca's Manier, wie diejenige vieler anderer mittelalterlicher Schrift= steller ift, bie Pro und Contra eines Sates neben einander spielen zu laffen. Es ift weiter überseben, bag bie aufgeregte Stimmung bes Autors fich burchweg in einer hpperbolischen und rhetorischen Darstellung gefällt, welche oft weit über bas Riel hinausschießt und mit bem gesunden Menschenverstand auf bem allergespanntesten Ruße lebt. Geiftreichen Bersonen und geiftreichen Bolfern von überreigter Senfibilität begegnet berartiges nicht selten. Wo beutsche Dinge in Betracht kommen. verhielten fich einzelne Organe der frangösischen Breffe seit 1871 jo, daß man ihren Redactionen fein Unrecht gethan hatte, wenn man ihre Abresse in Charenton suchte. Und damit gelangen wir zur Berhandlung über die Frage, ob Betrarca's Nerveninftem fich allzeit in einem normalen Ruftand befunden ober ob wir psychopathische Dispositionen bei ihm anzunehmen haben. Man braucht ber großen Reterei nicht zu huldigen, daß Genie und Bahnsinn untrennbar nebeneinander wohnen, ohne barum zu leugnen, daß die höchste Potenzirung des künstlerischen Bermögens - und Betrarca ift immer und in erster Linie als Rünftler zu beurtheilen - fast ausnahmslos eine tranthafte Steigerung ber Sensibilität bebeutet. Der Dichter hat bas selbst empfunden. Als er das berühmte Sonett "L'amor non è, che dunque è quel ch'i sento" (Förster C I, S. 168) schrieb, that er genau dasselbe, wie jener treffliche und liebensmürdige Geift, von bem uns ber Tob jungft geschieden hat, als er bie Worte niederschrieb: "Blutarmuth, nervose Ueberreizung! ber Mensch verfällt in Traurigkeit und wird Melancholiker. Das ift ber "Spleen', bas ,taedium vitae', ber Lebensüberbruß, ber Etel am Leben. Man wird schmachtend, theatralisch und verlangt nach bem Tobe. Manchmal ist die Sache ernster, und es handelt sich um einen partiellen Wahnsinn. Bin ich sicher, daß ich ihm nicht nahe war, als ich, zehn Jahre nach der Zeit, von der ich hier spreche, die Denkwürdigkeiten eines Selbstmörders schrieb?")

Der pathologische Zustand Petrarca's ging zuweilen so weit, daß er Hallucinationen hatte. Die nächtliche Erscheinung des in der Ferne eben verftorbenen Jacopo di Colonna kann als eine folche gelten (Fam. V 7). Aber bas waren boch nur vereinzelte Fälle. Chronisch war bagegen ber Zustand ber "Acibia", ben er fich in dem Secretum burch ben Mund Augustin's felbft vorwirft2) und ben man in ber That mit "Weltschmerz" übersetzen tann. Seit ben Tagen Augustin's spielt biefe "Acibia" ihre Rolle in ber Literatur. Das Geschlecht berer, die an ihr frank sind, ist nicht ausgegangen, es hat sich im 18. und 19. Jahrhundert einen breiten Blat in der Weltliteratur er= obert's). Schon Quinet hat unfern Dichter mit Rene und Werther zusammengestellt4). Bartoli (S. 69) hat gelegentlich des "Secretum" an Leopardi erinnert. In Petrarca's Myfticismus mischt sich etwas von jenem unendlichen Schmerz, von jenem mühlamen und ftets eitlen Ringen nach Glück, von iener buftern Betrachtung bes Lebens, welche unfere großen mobernen Dichter charafterisiren. Rur ist, was bei Leopardi bleibend ist, bei Betrarca vorübergehend. Was bei biesem in ber Canzone an die Jungfrau ausklingt, läuft bei jenem in ber "endlosen Gitelkeit bes Alls", und in ben entsetlichen Bers aus: "il ciel, la terra, il mar guardo e sorrido."

Das macht in ber That ben Unterschied in ben angezogenen Parallelen aus: bas Schwanken zwischen Sinnlichkeit und Re-

Rraus, Effans.

<sup>1)</sup> Maxime du Camp Souvenirs littéraires. Par. 1892. I 119

<sup>2)</sup> Bergl. bazu Geiger a. a. D. S. 51. Roerting S. 686.

<sup>3)</sup> Bergl. die schönen Aussuhrungen bei Sainte-Beuve, Chateaubriand I 337.

<sup>\*)</sup> Quinet, Rev. d'Italia. — Carduccii Discorso presso la tomba di Fr. Petrarca.

ligiosität weicht boch bei Petrarca allmälig dem Uedergewicht der lettern. Der Vergleich mit Werther ist darum ganz einseitig und kann geradezu abgewiesen werden. Um so größere Blutsverwandtschaft hat unser Dichter mit René, der nichts Anderes ist als das Contersei seines Schöpfers. Für Chateausdriand war die Religion eine Zeit lang mehr ein romantischer Traum, denn eine unerdittlich sich uns auslegende Wahrheit. SaintesBeuve hat den Versasser der Atala und des "Genie du Christianisme" auch nach dieser Richtung mit gewohnter Unerdittlichkeit analysirt. "Chateaubriand," sagt er, "nennt sich chrétien entêté, aber, wo er in seinen Memoiren von La Herpe spricht, entfällt ihm der charakteristische Ausdruck: il n'a pas manqué sa sin. Das ist es; er hat die schöne Scene des fünsten Actes nicht versehlt. Das Leben ist für ihn ein Kunstewerk, ein Theaterstück. D Tragödie! 1)

Man muß, um ber Gerechtigkeit willen, baran erinnern, daß Chateaubriand der Armuth den Borzug gegeben hat, um seinen Principien und seiner Ehre treu zu bleiben, und daß sein unbarmherziger Kritiker, nicht lange, nachdem er jene Zeilen gesichrieben, die Freiheit des Schriftstellers um einen Sitz im Senat und ein Jahrgehalt von 30 000 Frcs. dahingegeben hat.

Petrarca ift nie in die Lage gekommen, seiner religiösen ober politischen Ueberzeugung große und schmerzliche Opfer zu bringen. Wären solche von ihm gefordert worden, ich fürchte, er hätte die Probe schlechter als René bestanden. Für tragische Entschlüsse war er nicht geschaffen. Ich will nicht behaupten, daß das Leben für ihn nichts Anderes als ein Theaterstück war; aber sicher galt es ihm vor Allem als ein Kunstwerk — als ein einziges großes Sonett. Der Inhalt seines Daseins erschöpfte sich darin, an diesem Gedichte zu puhen und zu seilen, dis es zu höchster künstlerischer Bollkommenheit gedieh.

<sup>1)</sup> Sainte-Beuve a. a. O. I 330. Bergl. eb. 350 bie betaunte Boshett: M. de Chateaubriand embrassait quelquefois son adversaire mais sur le balcon.

## V.

Petrarca's nervöse Unruhe hat der Welt einen großen Reisenden geschenkt; das Reisen hat das Auge dieses merkwürdigen Menschen geöffnet, und durch sein Auge hindurch hat die Menscheit des ausgehenden Mittelalters die Herrlichkeit der uns umgebenden Natur entdeckt.

Diese Reiselust ist an sich ein Stuck seiner Krankheit. Er fühlt es felbst und sucht fie einmal, in bem Brief an ben Dogen Andrea Dandolo (Fam. XV 4) zu erflären und zu vertheibigen. Was weiß er nicht Alles zu fagen, um Italien als bas einzige Land zu erweisen, wo es fich ber Dube lohnt zu leben; und ift er dort, so ergreift ihn wieder die Sehnsucht nach ber geschmähten Brovence und der verlaffenen Bauclufe (Fam. XI 12). Dahin zurückgekehrt, fühlt er sich bald von der Langweile ergriffen und weiß nicht genug Uebles von dem Lande zu sagen, das bie Rhone durchströmt (Fam. XII 9). Heute meint er, er könne sich leicht an jeden Ort ber Erbe gewöhnen (Fam. XV 3), und morgen findet er die Welt an allen Enden unerträglich (Fam. XV 8). Er jammert, daß er zu ewigem Krieg mit Schweiß und Staub verurtheilt ift (Fam. XVII 3), und bekennt dann, daß es ihm nirgend Rube läßt und, wenn seine Studien ihm bagu Reit ge= lassen, er gerne bis nach Indien und Taprobana gereift ware (Fam. Sen. IX 2).

Nach Indien ift nun zwar unser Dichter nicht gekommen, aber in unserm Europa hat er sich, in Anbetracht der damaligen Reisegelegenheiten, wacker umgesehen. Sein Itinerar läßt sich an der Hand der Briefe im Allgemeinen, wenn auch keineswegs im Einzelnen mit hinreichender Sicherheit feststellen.). Es leitet sich bald nach der Geburt damit ein, daß Francesco von Arezzo nach Ancisa verbracht wird (1305); wobei er beinahe im Arno ertrank (s. o.); es folgen die Uebersiedlung nach Pisa

<sup>&#</sup>x27;) Es findet sich aussührlich dargestellt in dem umfangreichen Werke Levati's Viaggi del Petrarca in Francia, in Germania, in Italia. 5 voll. Milano 1820; übersichtlich dei Bartoli a. a. D. p. 43 f.

und Avignon, die Studienjahre in Carpentras, Montpellier und Bologna, worauf sich unser junger Elegant in Avignon nieberläßt (1326); brei Jahre später (1329) burchreift er Belgien und bie Schweiz, um Bücher zu suchen (Sen. XVI 1); bas Jahr barauf besucht er seinen Freund, ben Bischof Giacomo Colonna in Lombez, wo er bie Pyrenäen kennen lernt; 1393 fällt bie Reise nach Frankreich und Belgien, wobei er sich in Baris aufhält und in Aachen die Legende von Karl d. Gr. und seiner Gemahlin Fastrada erfährt. Er sieht da in "einem Marmor= tempel das von den barbarischen Bölkern verehrte Grab des Kaisers" (!), beobachtet die Woll= und Seidenwirkerei in Flandern und Brabant (Fam. I 3), kommt nach Röln und wundert sich ba über "so viel Bilbung in einem barbarischen Lande" (Fam. I. 4). Es ift gerade die Bigil des Johannisfestes, wo er die alte Sitte beobachten kann, nach welcher die Rölner Frauen fich Hände und Arme im Rheine baben: er findet den Aufzug der Kölnerinnen sehr anmuthig und meint, man hätte sich in sie ver= lieben können, wenn man mit freiem Herzen hingekommen wäre. Auch die römischen Denkmäler in Röln fesseln seine Aufmerksam= keit, besgleichen die Reliquien der elftausend Jungfrauen, das "Cavitol" und mitten in ber Stadt der unvollendete Dom, über bessen Architektur er sich nicht ausspricht, ben aber, sagte er, bie Einwohner nicht mit Unrecht höchsten Breises werth halten. Die heitere Stimmung, das friedliche Busammenleben diefer Bevölkerung am Rheine -- im Gegensate zu den ewigen Tumulten und blutigen Zwiften ber Italiener entgeht ihm nicht. Im beißen Juni reift er von Köln ab, um, nicht ohne Gefahren, durch die Arbennen nach Frankreich zurückzukehren. Von Lyon fährt er auf der Rhone nach Avignon. Lon dort aus unternimmt er 1336 ben berühmten Aufstieg auf den 1900 m hohen Montventour (Mons Ventosus), den er in einem seiner anziehendsten Briefe beschreibt (Fam. IV 1), schifft sich in Marfeille nach Rom ein und begibt sich von ba auf eine für jene Beit fehr weite und schwierige Reise, die ihn nach Spanien und an die Ruften bes

britischen Meeres führt (Fam. II 12, III 1, 2). Die genauere Beschreibung bieser Expedition fehlt uns; es mag unserm phantafievollen Reisenden der Wunsch vorgeschwebt haben, jenes Thule zu erreichen, in welchem bas Alterthum bas Enbe ber Welt nach Norden hin erblickte und bas ihm schließlich boch zu weit liegt. Nichts fagt er, fei ihm auf biefer Fahrt läftiger geworben als ber Mangel an jeglicher Lecture (Fam. I 139). Im Jahre 1337 ift Petrarca wieber in Balchiusa zurück, wo er nun etwa drei Jahre aushält. In diese Beriode fällt nur der kleine Ab= itecher nach Sainte Baume (1338), wo er das Andenken ber heiligen Magbalena ohne irgend einen Zweifel an ber, in unseren Tagen wieder durch Miftrel's Meisterwert verherrlichten Lieblings= legende der Provence verehrt und der großen Bugerin die in ben Senilien (XV 15) uns aufbewahrten Berse widmet. Ins Jahr 1541 fällt die vielberufene Sahrt nach Reapel und Rom, wo Betrarca die Dichterkrone empfängt; von bort geht er nach Barma und kehrt bald barauf nach Avignon und Balchiusa jurud, um 1343 wiederum Rom und Reapel aufzusuchen (Fam. V 1, 2). hier burchschweift er nun die burch die Schönheit ihrer Natur und bie Refte bes Alterthums berühmten Land= schaften und Stätten; Buzzuoli, ber Averner See, ber von Lucrino, bas haus ber Sibylle, Monte Falerno (Fam. V 4) werben besucht. Bu Ende bes Jahres 1343 ift ber Dichter wieber in Parma, wo er sich ein Haus tauft (Fam. IV 9); er flieht von bort im December 1345 und begibt sich über Scanbiano, Modena, Bologna und Verona wieder nach der Provence. 1347 verläßt er Avignon von Neuem, um Genua, Verona, Barma, Ferrara, Carpi, Mantua, Babua, Luppara, Florenz, Arezzo und abermals Rom zu besuchen. Am 27. Juni 1351 ift er wieder, ber Reise mude, in feiner geliebten Baucluse (Fam. XI 10), die er 1353 abermals mit Italien vertauscht, um bann 1356 in politischen Geschäften an ben Sof Raiser Rarls IV. nach Brag und 1360 nach Baris zu geben. Die folgenden Jahre find ein fortwährender Wechsel bes Aufenthalts in Mailand, Badua,

Benedig, Pavia, wieder Padua und Arqua. Die letzte größere Reise sollte ihn 1370 nach Rom führen, doch zwang ihn eine Erstrankung in Ferrara zur Rücktehr. Noch 1373 unternahm er in Begleitung Novello di Carrara's einen Ausflug nach Benedig. In den Rest seiner Tage theilten sich Padua und der Landsitz in Arqua.

Die Reisen bes Mittelalters waren burchweg Geschäftsreisen. Militärische und politische Unternehmungen, unter benen die Rreuzzüge die merkwürdigsten waren; Handelsgeschäfte, vor Allem aber die Missionen führten Biele in weite Fernen. Daß man bas Reisen als Selbstzweck verfolgte, war eine außerst feltene Ausnahme und schon durch die Schwierigkeiten und Gefahren bes Ortswechsels, burch bie Unficherheit ber Berhältniffe, ben Mangel bequemer Strafen fo gut wie ausgeschlossen. Betrarca ift gewiß einer der Ersten gewesen, welche reisten, um zu reisen und sich Menschen und Dinge braußen anzusehen. Er hat seine Zeit und sein Geld babei nicht verloren. Sein Blick ift noch von mancherlei Borurtheilen befangen, aber man fieht boch, daß er sich aus ber Ginseitigkeit ber Stubenhocker herauszuarbeiten und ein Urtheil über bas, was er gesehen, zu bilben sucht. Er stellt Bergleichungen an über den Charakter der Italiener und Deutschen, wobei er sich an das Urtheil Raiser Friedrichs II. anlehnt, ben er einen außerft flugen Fürften nennt - einen Deutschen feinem Ursprung, einen Staliener seinem Umgang nach. Friedrich hatte bie Deutschen und die Italiener die beiben ebelften Nationen ber Welt genannt, und Petrarca scheint nicht abgeneigt, dieser Ansicht beizutreten; er hält uns für stolz und hochsahrend, aber er macht uns bas Compliment, bag man fich blindlings ben Deutschen anvertrauen konne und daß ihre Freundschaft über alles Lob zuverläffig fei (Sen. II 1). Von unserm Baterlande sah er die Rheinlande, die ihm offenbar gefielen 1); auf der Fahrt



<sup>&#</sup>x27;) Der Brief Fam. XVII 18, zusammengehalten mit Petrarca's Angaben über Basel, läßt vermuthen, daß er ben von ihm zurückgelegten Weg über Basel (Gottharb) und Como als die nächste Berbindung zwischen Italien und Deutschland betrachtete.

nach Böhmen muß er langgeftreckte Balber paffirt haben, bie ihm unheimlich wurden (Sen. X 1), wie er benn auch die Donauländer weniger cultivirt als bas Rheinland erachtet. Die Franzosen bagegen sind seine Freunde nicht. Mezieres (p. 306) meint, sowohl bei Dante als bei Betrarca trete bas Gefühl ber Eifersucht gegen Frankreichs aufsteigende Größe und Uebermacht hervor. Der frangösische Kritiker irrt sich: es ist ein gang anderes Gefühl, welches bie beiben großen Dichter binsichtlich Frankreichs überkommt. Petrarca spricht (Sen. IX 1) von ber hergebrachten Gitelfeit und ber Selbstüberhebung ber Frangofen. Er gibt zu, baß fie gescheibte, geiftreiche, bes Wortes und ber Bewegung mächtige Leute find, geneigt zu Scherz und Gefang, und, was und überraschend erscheinen fann, er nennt fie gute Trinter und ftarte Effer. "Aber", fest er hinzu, "echter Ernft und sittliche Auffassung bes Lebens maren ftets ber Borzug ber Italiener 1) (!). Er tommt bann auf bie frangofische Rirche zu sprechen, die wohl reich und vornehm sei, ber er aber unverhohlen ihre Tyrannei über bas Oberhaupt ber driftlichen Gefellschaft vorwirft. Die frangösischen Bralaten übten über die italienischen Städte einen fo maglofen Despotis: mus aus, daß Sanct Betrus im himmel ftaunen und Chriftus in Born ausbrechen muffe. Kurzum, man sieht sehr beutlich, was Vetrarca an ben Franzofen mißfällt, ift ihre Frivolität und ber Uebermuth, mit bem fie ben Ruß auf den Raden Italiens feten, ift die schwere Versündigung, welche Frankreich

<sup>1)</sup> Biel schärfer noch geht Petrarca in ber "Apologia contra cuiusdam Anonymi Galli calumnias" mit ben Franzosen ins Gebet. Er bestreitet ihnen ba, daß sie an geistiger Befähigung andern Böllern gleichtämen und behauptet, an Ruhmredigkeit und Geschwätigkeit überträsen sie selbst die Griechen. Ihre hervorstechendste Sigenschaft sei der Leichtsinn. Sie seien Barbaren, wenn auch die gesittetsten aller Barbaren. Man muß zugestehen, daß das eine mehr als harte, sa geradezu unerträgliche Sprache ist gegen ein Land, bessen Hauptstadt schon damals dreihundert Jahre lang den Mittelpunkt christlicher Wissenschaft dargestellt hatte. Bergl. Roerting, S. 389 f.

an der Kirche vollbringt, indem sie sie in der babylonischen Knechtschaft sesthält. Er ist der Borläuser einer Stimmung, die sich in den Tagen Alexander's VI. und Julius' II. zu bitterer Leidenschaft auswuchs; die von Naposeon I. und III. ausgeglichen, seither wieder in breiten Strömen ausgebrochen ist. Die Sprache, welche unser Dichter redet, ist keine andere, als die jenige, welche wir von den italienischen Capucinern hörten, die der Cardinal de Lavigerie in Tunis auf die Straße warf, und diejenige, welche Tausende von Arbeitern nach dem düstern Tage von Aigues-Wortes geführt haben.

Auch zwei andere Nationen liebte Petrarca nicht. Es sind die Griechen, die ihm entschieden verächtlich sind, und die er gern zusammengehauen sähe (Son. VII 1, V 6)1), und die Türken, deren rasche Fortschritte auf dem Mittelmeer ihn mit Angst erfüllen, und gegen die er die Energie des Papstes Urban V. (a. a. D.) aufzurusen suchte. Es wird ein Ruhmestitel Petrarca's bleiben, daß er früher und klarer als viele Andere die von Osten aufsteigende Gefahr für Europa erkannte und den christlichen Nationen den Tag voraussagte, "wo der Türke mitten unter ihnen stehen werde" (ebb. Frac. I 421).

Werben wir uns verwundern bürfen, wenn unserm Dichter Italien über Alles geht?

"Reulich," schreibt er (Fam. I 3), "habe ich Frankreich burchwandert, nicht in Geschäften, sondern nur um zu sehen und aus jugendlichem Wandertrieb. Ich erreichte Deutschland und bie User bes Rheins und beobachtete allenthalben die Sitten ber Menschen, freute mich an dem Anblick ungewohnter Länder

<sup>1)</sup> Son. V 6 (al. 7) heißt es von Athen und den Griechen: . . . . Athenarum vetustissimam ruinam, ut quae ab ipsa iam Ovidii aetate nihil essent, nisi nudum nomen, ut postremo notissimam nunc Graecorum ignorantiam . . . Die Stelle ist der Ausmerksamkeit derer zu empsehlen, welche von einem bestimmenden Einstuß der Byzantiner auf die humanistische und Renaissance-Bewegung sabeln. Amüsant ist auch die Bemerkung Sen. V 1: er habe genug an der hölle der Jtaliener, diesenige der Griechen noch kennen zu lernen, trage er kein Berlangen.

und verglich Alles, was ich sah, mit unseren Zuständen, und obsgleich ich überall Herrliches sah, habe ich mich doch meines italies nischen Ursprungs nicht geschämt, im Gegentheil, die Wahrheit zu sagen: je weiter ich zog, desto höher stieg in mir die Beswunderung des heimathlichen Bodens."

Es ist aber nicht bloß ber Vergleich ber landschaftlichen Schönheit, welche ihn an Italien sesselleit, sondern vor Allem der traditionelle Zusammenhang seines Vaterlandes mit der antiken Cultur und Wissenschaft. Außerhalb Italiens, meint er ein anderes Mal (Fam. II 7), könne es nicht viel sein mit dem Studium der Philosophie; darum will er wenigstens in Italien sterben und von vaterländischer Erde zugedeckt werden. Aus dieser Empsindung heraus dichtete er jenes herrliche lateinische Lied, das Geiger (S. 138) und Koerting (S. 290) wohl mit Recht in jenem Augenblicke entstanden glauben, wo Petrarca endgültig seinen Wohnsit nach Italien verlegen konnte (1353). "Run" schließt er diese Apostrophe, die Goethe nicht schöner gesschaffen hätte —

"Run komm' auch ich zu bir, das Herz von Sehnsucht geschwellet. War ich lange entsernt, bleib ich nun ewig dir treu. Du gibst den müden Gliedern ein weiches, friedliches Lager Und dem ermatteten Leib schaffst du ein sicheres Grab. Heiliges Land, von bewaldetem Berg erschau ich dich wieder, Und mein irunkenes Aug' freut sich der üppigen Pracht. Hinter mir bleiben die Wollen, die Sonne zerreißet den Rebes, Klar ist die Lust und hell blidet der himmel dich an, Ich erkenne das Land meiner Bäter und grüße es freudig! Heil dir väterlich Land! Rleinod der Welt sei gegrüßt.")

Die Besteigung des Montventoux war ein geschichtlich bebeutsames Ereigniß, bessen Werth für die Entwickelung des modernen Culturgefühls von A. v. Humboldt und Jakob Burdhard hervorgehoben worden ist.2) Heute bebeutet die

<sup>1) 3</sup>ch citire hier nach Geiger's Ueberfegung.

<sup>3)</sup> Humbolbt, Rosmos II 121. J. Burdharbt, Cultur ber Renaiffance 4. A. II 17. Dubois-Reymond, Deutsche Runbichau, 1877, Bb. XIII 5, 225: "Culturgeschichte und Raturwiffenschaft";

Ersteigung eines Berges von 1900 m nichts mehr; unter ben mittelalterlichen Menschen war Betrarca ber Erste, bem es einfiel, eine berartige Ascension aus reiner Freude an der Schönheit ber Landschaft und bes Gebirges zu unternehmen ober wenigstens ber Erfte, ber uns von einem folchen Unternehmen Runde gibt. Die unermegliche Aussicht, welche ber Montventour auf seinem Gipfel gewährt, war für ben Bergsteiger eine glanzende Belohnung: fie war eine Offenbarung für ben Geift bes Sahr: hunderts. Rach Westen zu hat man, so zu sagen, die gange Gallia Narbonnensis ju feinen Rugen; nur bie Schwäche bes menschlichen Auges, fagt Betrarca, hindert einen, die durch die Ferne verbedten Pyrenäen zu erbliden. Rechts fieht man bas Lyonnais vor sich ausgebreitet, links ben Golf von Marfeille bis Aquae Mortuae (Aigues-Mortes), unmittelbar vor sich hat man den ganzen Lauf der Rhone. Der nie genoffene Anblid eines folchen Banoramas leitet die Gebanken bes Dichters auf bie Unenblichkeit hinüber: bie Größe ber vor ihm ausgebreiteten Welt führt ihn zur Betrachtung ber Größe ber sittlichen Welt und bes Jenseits; er zieht seinen Augustin heraus und lieft seinem Bruber ben Eingang ber "Confessionen" vor. Sein Zeit: alter ift ihm hierin nicht nachgefolgt. Aber was er auf dem Montventour gesehen, warb für bie Beitgenoffen bie Entbedung einer neuen Welt: Dante hatte bie Welt ber Innerlichkeit entbedt, Betrarca fand die Herrlichkeit ber uns umgebenben Natur und zeigte ben Weg, sich ihrer zu bemächtigen. Bu biefen beiben conftitutiven Elementen fam als brittes bas Studium ber Antike, und die Renaissance tounte ihren Einzug halten.

Alexander von Humboldt macht die Bemerkung, er habe in den übrigen Briefen Petrarca's keine besondern Ansätze von Naturbeschreibung gesunden. Wan darf vermuthen, daß die Correspondenz Betrarca's von unserm großen Natursorscher nur

A. Biese, Die Entwickelung bes Naturgefühls im Mittelalter und in der Reuzeit. 2. A. Leipzig 1892, S. 150 f.

flüchtig angesehen wurde, gang abgesehen bavon, bag ein beträchtlicher Theil ber Briefe zur Beit ber Abfaffung bes "Rosmos" noch nicht veröffentlicht war. Die Aussicht vom Montventour ift keineswegs bie einzige lanbichaftliche Schilberung, welche uns der Dichter hinterlassen hat. Bon der Baucluse werben wir spater zu reden haben. Avignon, "das abendländische Babylon" (Sen. V 1), kennt er von Jugend an beffer als irgend eine andere Stadt. Er fpricht von bem duftern papft= lichen Schloß und bem feltsamen Raum barin, ben bie Leute "Rom" nannten (Sen. VII 1); er nennt die Stadt, wie Jedermann, ber sie besucht, zugeben wird, mit Recht "patria del vento e della bufera" (ebb.), "wo man mit bem Winde schlecht und ohne Wind erst recht schlecht lebt" (ebb.). Um so mehr weiß er Italiens Schönheit zu preisen, die er erft in der Fremde, in Deutschland recht hat würdigen gelernt (Fam. XIX 15). ift ber Erfte, ber in ber Literatur von bem Zauber ber Riviera sich ergriffen zeigt (Fam. IX 13): Genua wäre ihm die königlichste aller Stäbte, ware es nicht von Zwietracht zerriffen. "Nichts lieblicher", fährt er fort, "als der ligurische Golf mit seinem berauschenden Wohlgeruch, seinen Cebern und Palmen, seinem von ben Wogen umtoften Geftabe. Wie ein Mäander windet fich biefes Ufer, mannigfachen Ausblick auf feine foftlichen Contouren gewährend und ben für Schönheit offenen Sinn mit bem Wechsel reizendster Bilber erfrischenb." Rein Zweifel, daß der Dichter unter den Palmen von Bordighera gewandelt und ben unvergleichlichen Blid genoffen hat, ben nimmersatte Geldgier ben anftandigen Menschen in Monte Carlo verbirbt. Auch bas merkwürdige Schauspiel entgeht ihm nicht, welches durch den Contraft der warmen, sommerlichen Rufte und ber ben Hintergrund bes Banoramas abschließenben, schneebedecten Alpenkette gebilbet wird, so wenig, wie die Herrlichkeit jener jah und gewaltig emporstrebenden Vorgebirge des Apennins und bes ihren Jug in seliger Rube umspielenden Meeres (Fam. VIII 5). Und wiederum lernen wir ihn als begeisterten Lobredner jener oberitalienischen Seen kennen, deren ewiger Zauber für Viele die erste, für die Meisten die einzige Offenbarung der Wunder Italiens bildet (ebb.). Der Comersee, der Lago Maggiore, der Gardasee sind ihm liebe Bekannte.

"Ich kam", erzählt er bem Papste Urban V. (Sen. VII 1), "mit dem Cardinallegaten Guido zur Zeit des Jubilaums (1350) an den Gardasee. Als der Prälat desselben ansichtig wurde, machte er auf einem grünen Borfprung Salt und weidete seinen Blick an bem vor ihm ausgebreiteten Schauspiel. Wir hatten zur Rechten die Alven, die mitten im Sommer ihre Schneekappe trugen, und die tiefen Wasser des Sees, die wie das Meer auf: und nieder: wogten. Uns gegenüber und in unferm Rucken behnte fich ein lachendes, niedriges Sügelland; links bie weite, fruchtbare Ebene, auf ber unfer Blid gerne und lange verweilte. Der Cardinal rief mich beim Namen und fagte so laut, daß die gesammte Gefolgschaft es borte: man muß schon bekennen, bag euer Vaterland um manches wohnlicher und schöner ift, als bas unfrige (Deutschland). Wie er bann aber fah, bag ich biefem offenen Bekenntnisse mit Worten und Gebärden begeiftert austimmte, fügte er mit triumphirender Wiene bei: aber wir haben unser Staatswesen in besserer Ordnung und unsere Regierung taugt mehr als die eure."

Es ist nicht lange, daß ich ungefähr an berselben Stelle stand und den natürlichen Anblick genoß; mir sielen Petrarca's Worte, aber auch des deutschen Dichters Verse ein: "und aber nach fünshundert Jahren kam er desselbigen Wegs gefahren." Ein halbes Jahrtausend war verstossen und die Dinge waren auf dem nämlichen Punkt.

Auch in klimatischer Hinsicht scheint sich nicht so viel geändert zu haben, als man vielsach glaubt. So oft man jetzt im März oder April über die Alpen geht, ist man enttäuscht von dem italienischen Frühjahr. Man sindet es kalt, unerquicklich, alle Welt klagt und die Eingebornen trösten uns damit, daß es ein ausnahmsweise kaltes Frühjahr sei; von dem Winter gar nicht zu reben, ber längst feinen guten Ruf eingebußt bat. Mus Betrarca's Briefen erfahren wir, bag es zu seiner Beit nicht anders war. Da beschreibt er einmal die horrende Kälte und ben ungeheuern Schneefall, ber gang Oberitalien heimsuchte, als Raiser Karl V. gerade bort weilte und meint launig, es sehe fo aus, als ob ber neue Cafar bie Ralte feines Lanbes mit= gebracht habe (Fam. XIX 2). Denfelben Winter beschreibt er in bem Briefe an Lälius (Fam. XIX 3), mit bem Hinzufügen, jest sei ihm erft klar geworden, was der h. Augustin, der Africaner, unter bem "eifigen Boben" Italiens verstanden habe. So etwas von Gis, Rebel, Frost sei seit Menschengebenten nicht erhört worben. Die Pferbe wüßten auf bem Gis fich nicht zu bewegen, Riemand laffe fich mehr auf ben Stragen bliden. Das war im December 1354 und Januar 1355. Bier Jahre sväter weiß er Gleiches zu berichten (Fam. XX 14). Er hatte bie schlechte Jahreszeit (bruma) theils in Pabua, theils in Benedig zugebracht; nun tommt er von Sturm und Ralte burch= gittert nach Mailand gurud. Er findet gum Schreiben weber fein Werkzeug noch seine Luft; die Feber ist erstarrt, die Tinte ein= gefroren, das Bapier hat sich verzogen, die Sand ift fteif, kurzum es ift ein unerhörtes, himmelschreiendes Better. Das find Annehmlichkeiten bes italienischen Winters, die wir Italienfahrer auch alle erlebt haben: Betrarca weiß aber auch von benjenigen bes Sommers zu erzählen, benen wir meift aus bem Bege geben. Bas Mantua in seiner sumpfigen Ebene mit seinen Röhen und Mücken, mit bem Beer feiner aus ben Rellern in ben Speifesaal einfallenden Frosche und Aröten bedeutet, schildert er entsetten Gemüthes von Luzzara aus (Juni 1350). Für solche Leiben mag er sich gern in seinem geliebten Benedig entschädigt haben, beffen Pracht und herrlichkeit er zu wiederholten Malen begeiftertes Lob spendet. Die Königin bes Meeres, Die uns heute noch in ihrem kläglichen Berfall entzückt, erscheint ihm als bas eigentliche Emporium bes Menschengeschlechts (Fam. XXIII 14), mehr als bas, nennt er "bie ftolze Benezia bie einzige Beimath,

bie Freiheit, Gerechtigkeit und Friede noch in feinen Tagen haben, die einzige Buflucht der Guten, den einzigen Safen, in welchem bie von ber Tyrannei und ben Sturmen bes Rrieges geschäbigten Schifflein Rube suchenber Menschen noch Ausbesserung finden fonnen" (Sen. IV 3). Dem Lugus und ber Beiterkeit venezia= nischer Feste widmet Betrarca eine ausgiebige Schilderung, die sich namentlich mit ber "Corsa" beschäftigt (ebb.); auf die Flotte und die imponirende Macht des Freistaates tommt er öfter zurück (Sen. IX 1, 2), und er unterläßt nicht, uns von den zahlreichen Schiffen zu sprechen, die ehemals belaben mit Getreibe, jest mit Stlaven beiderlei Geschlechtes vom schwarzen Meer her kommen - gräßlichen Exemplaren ber stythischen Race, die wohl werth seien, hinten in dem von Ovid geschilderten fteinigen Stythien bas bigchen Gras mit ihren Rägeln aus bem Boben zu reißen, nicht aber in solch' schönes Land verpflanzt zu werden (Sen. X 2). Das unendliche Net kleiner winkliger Gagchen, an benen Benedig so reich ift, malt er einmal gut, wenn er sagt: leichter sei es einen Fisch im Meer, als eine Berson, die sich verloren, in Benedig wiederfinden (Sen. IV 4).

Daß es Petrarca reizen mußte, über bas Abriatische Meer hin nach Dalmatien und Istrien zu setzen, verstände sich bei seiner Reiselust von selbst, auch ohne daß er es andeutete. In der That aber bezeugt er in dem Briese an Boccaccio von 1363 (Sen. III 1) seinen Wunsch, Capo d'Istria und Triest zu besuchen, wo, wie er aus zuverlässigen Briesen wisse, ein besonders milbes Klima herrsche. Es ist schon von anderer Seite darauf aufmerksam gemacht worden, daß Abbazia allen Grund hat, in unserm Dichter den Ersten zu verehren, der die Borzüge seiner Lage entdeckt oder verrathen hat.

Auffallend ist die Kälte, mit der Petrarca seine Baterstadt Florenz behandelt. Die Verstimmung gegen dieselbe ist nie von ihm gewichen (Sen. II 7), und ihr ist es wohl zuzuschreiben, wenn in den Briefen kein Wort des Ruhmes für die landschaftliche Umgebung und die Denkmäler der Blumenstadt am Arno fällt-

An dem glücklichen Golfe, den der Besuv beherrscht, hat Betrarca sozusagen bas Itinerar vorgezeichnet, bas nunmehr bie Reisenden alljährlich zu Taufenden beschreiben. Reapel muß bamals denselben üblen Ruf nach ber moralischen Seite gehabt haben, wie im Alterthum und heut zu Tage. Da gibt es keine Chrbarkeit, keine Bahrheit, keine Treue (nulla pietas, nulla veritas, nulla fides; Fam. V 3); ein eingewurzeltes Uebel, bie äußerste Lüberlichkeit, hat biefe Stadt zu einer unheilbar Rranten gemacht (Fam. V 5). Parthenope, diese Königin der Städte (ebb. VII 1), erfreut sich auch heute noch mit mehr als barbarischer Wildheit ber Fortbauer ber Glabiatorenspiele (Fam. V 6), d. h. ber Stiergefechte, die wohl von Spanien aus ihren Weg hierhergefunden hatten. Das Klima ist ihm verbächtig (Fam. XV 8), bie Luft zu weich und warm. Mit größter Anschaulichkeit wird ber entsetzliche Sturm geschilbert, ben Petrarca 1343 in Reapel erlebte (Fam. V 5); man muß Aehnliches an jenem ichonen aber verrätherischen Meerbufen gesehen haben, um bem Dichter in feiner graufigen Schilberung jenes Ereigniffes Glauben zu ichenken.

Aber mehr als jeder andere Ort Italiens, jeder Welt, ift es Rom, das den Dichter fesselt. Er kam zum erstenmale 1337 dahin. Giovanni Colonna, der Cardinal, ist es, dem er seine ersten Eindrücke übermittelt (Fam. II 12. 13). Er war gen Ausgang des Jahres 1336 von Avignon aufgebrochen und von Marseille aus in See gegangen. Auf der stürmischen Fahrt dichtete er sein "Tra la riva Toscana e l'Elda il Giglio", sandete bei Civitavecchia (Centum Cellae) und nahm von dort ohne Zweisel die Straße über Corneto, um in Capranica dei Sutri mit den beiden Colonnesen, Stesano und Giacomo, Bischof von Lombez, zusammenzutressen. Die Anmerkung in Cod. Vaticanus 3196 (vgl. Fracassetti Adn. p. 23) läßt schließen, daß er da noch am 13. Febr. 1337 als Gast des Grafen Ugo von Anguillaria weilte. Bon dort wird ihm, über Sutri hinaus, der Anblick des von Horaz besungenen Mons Soracte; links erblickt er die

Ciminer Berge mit ihrem Lago be Vico, rechts hinüber behnt sich hinter bem Lago bi Bracciano bie römische Campagna aus.

"Unzählige kleine Sügel umkränzen sie, schattiges Dickicht und dunkle Höhlen unterbrechen die ebne Rläche. Thalmulben brochen prächtige Quellen aus, die Hügel find burch hirsche, Dambirsche, Rebe und allerlei sonstiges Wild belebt, die Luft hallt wider von dem Gesang der Bögel; mas soll man fagen von den herrlichen Rinderherben, den Beweisen menschlicher Arbeit rings auf den Felbern, den Gaben des Bacchus und der Ceres, und jenen der Natur, von der Schönheit der nahen Seen und Muffe und des Meeres? Rur eines fehlt: ein graufames Geschick hat diesen Gefilden ben Frieden geraubt. Der hirte muß bewaffnet über feine Balber und fein Bieh wachen, nicht sowohl besorgt vor Wölfen als vor Räubern. Bewaffnet geht ber Ackersmann an seinem Bflug und läßt seine tragen Dofen bie Spipe feiner Lange fcmeden. Rurg, nichts kann hier ohne bewaffneten Schut durchgeführt werben. Ruhe des Schlafes wird durch das nächtliche Geheul der Stadtwachen unterbrochen, die Einwohner wissen nicht, was ruhiger, geficherter Besit ift, was bie Menschlichkeit forbert. Haß und Rrieg und alles Teufelswert treibt fie durcheinander." 1)

So stand es um die Campagna vor sechshundert Jahren. Zu Anfang dieses Jahrhunderts gab Chateaubriand in dem Briefe an de Fontanes von ihr jene berühmte Schilberung, die Sainte-Beuve einem Landschaftsbilde Claude Lorrain's oder Poussin!

"Stellen Sie sich ein Etwas vor, das der Berwüftung von Tyrus oder Babylon gleicht, von der die Schrift erzählt; ein Schweigen und eine Einsamkeit, so ungeheuer, wie der Lärm und das Getreibe der Menschen, die einstmals diesen Boden be-

<sup>1)</sup> Die Unsicherheit ber Campagna sollte Petrarca nach seiner Krönung 1341 ersahren, als er im April Rom verließ und einer Schar bewaffneter Räuber in die Hände siel (Fam. IV 8).

völkerten. . . . Rach dieser Beschreibung glauben Sie vielleicht, lieber Freund, es gebe nichts Abstoßenberes, als die römische Campagna? Beit gefehlt! Die Campagna ift von unbeschreib: licher Größe und Erhabenheit; bei ihrem Anblid ift man ftets geneigt, mit Birgit auszurufen: Salve, magna Parens! . . . Richts gleicht ber Schönheit ihrer ben Horizont abschließenden Linien, ber fanften Steigung ihrer Ebenen, ben garten, ins Un= endliche fich verlierenden Umriffen ber fie umgrenzenden Berge."

Für die Majestät einer Stadt wie Rom fann es feinen majeftätischern Zugang geben, als bie Campagna. Ihr Schweigen spricht lauter als jede Sprache. Und nun Rom selbst! Im März 1337 steht Betrarca endlich auf bem Capitol, und ber erste Ausbruck seiner Bewunderung fagt: "was ich hier sehe, übertrifft all' meine Erwartung. Rom ift größer, seine Ruinen gewaltiger als ich erwartet habe. Jest wundere ich mich nicht mehr, daß bie Belt fich von biefer Stadt überwinden, fondern baß fie fich so spät erft von ihr besiegen ließ" (Fam. II 14). Die folgenden Besuche ber "emigen" Stadt verftarten nur biefe Gin= brude. Die Krönung in Rom zieht er berjenigen in Baris vor, obaleich die wissenschaftliche Bebeutung dieser Hauptstadt und andere gewichtige Gründe zu ihren Gunften sprachen (Fam. IV 5); Rom ift ihm das gemeinsame Baterland Aller (ebb. IV 6), ber Welt und aller Länder Hauptstadt (Fam. XI 7), kein Wort flingt unter ben Menschen heller als ber Rame ber romischen Republik (Fam. XI 16). Darum möchte er am liebsten in Rom wohnen (Fam. XV 8), barum zieht es ihn immer bahin zurück (ebb. 9): nichts fei falfcher, als bag Rom ein zweites Babylon von verächtlicher Tugend, von ruchlofer Glorie fei (ebb.). Der Papft follte nirgend anders wohnen, als hier; benn Rom ift ein Gott wohlgefälliger Ort, eine Stadt, die ben Menschen ehrwürdig, allen Suten lieb, von ben Rebellen gefürchtet, zur Regierung und Reform ber Bölter einzig unter allen anderen Refibenzen geeignet (Sen. VII 1) ift, ber Batican ift die heiligste und ohne Biber= rede vornehmfte Stätte der Welt (ebd., Fr. I 431). So über= Kraus, Effans.

31

trieben biefe Lobeserhebungen, fo übertrieben ift Petrarca's Borftellung von der Größe und bem Umfang ber antiken Stadt. Ru Kaiser Claudius' Zeiten, weiß er Urban V. zu erzählen, habe man bereits 9 935 000 Einwohner in Rom gezählt (Fam. VII 1). Um so schmerzlicher muß ihn ber Anblick des Berfalles berührt haben, ben bie Hauptstadt bes driftlichen Erbfreises in ben langen Jahrzehnten barbot, in welchen bas Oberhaupt ber Rirche in Avignon festgehalten wurde und ben Petrarca nicht mübe wird, bem Bapfte in eindringlicher Rebe vorzuhalten. "Der Friede", heißt es da (a. a. D.; Frac. Sen. I 392), "ift aus der Stadt verbannt, allenthalben herricht Rrieg, Zwietracht nach innen und Zwietracht nach außen; bie Säuser find zerfallen, die Mauern auseinandergeborften, die Kirchen liegen in Trummern ba, bas Beilige wird verachtet, bas Gefet mit Fugen getreten, die Juftig verlacht, das Bolt weint und heult in feinem Beh." Unerhörte Naturereignisse machen bies Unglud noch empfindlicher. "Der Lateran, die Wohnung der Bapfte, ift in unseren Tagen abgebrannt, nur mit unfäglicher Dauhe läßt er fich wieder herftellen" (Fam. XV 9): - nach hundert Jahren noch hatte ihn unser Dichter können in seinen Trummern baliegen seben; bas aus Avignon zurudfehrende Papftthum verließ feine alte Refi= beng und siebelte sich im Batican an, erft 1586 entstand ber lateranische Palast wieber aus seiner Asche. Schlimmer als jene Feuersbrunft haufte bas Erdbeben von 1349, über beffen Berheerungen Petrarca wiederholt berichtet (Fam. XI 7. XV 9). Solch' eine Erschütterung, behauptet er, habe ber Boben Roms seit zweitausend Jahren nicht erlebt. Biele ber antiten Bauwerte seien damals zerfallen; ber Thurm ber Conti sei geriffen, viele Rirchen zusammengefturzt; fo zum guten Theil die Bafilika bes h. Paulus, ber Giebel ber lateranischen Bafilita, mas gerabe zur Zeit bes bevorstehenden Jubiläums (1350) recht ungünftig Beiter habe auch S. Maria in Araceli gelitten gewesen sei. (benn biese ist unter ber Virginis domus supremo colle consistens ohne Zweifel zu verstehen). Im Jahre 1353, wo Betrarca wieder in Rom ift, zerftörte ein Blitzftrahl ben Thurm von S. Beter beinahe gänzlich und schmolz die berühmte von Bonifatius VIII. gestiftete Glocke vollständig ein. 1)

Unser Dichter ist fünfmal in Rom gewesen. Zwar konnte man aus bem Briefe an Boccaccio (Fam. XI 1) ben Schluß ziehen, daß er sechsmal die heilige Stadt besucht habe; denn er fagt hier, er reise nun zum fünftenmale nach Rom, und zwar vierzehn Jahre, nachdem er basselbe zum erstenmale gesehen. Die erste Reise faut, wie wir sehen, in ben Winter 1336-37, ber Brief, am 2. November geschrieben, ift also ins Jahr 1350, bas Jubiläumsjahr, ju seten. Den zweiten Besuch, bas erzählt Betrarca in bemfelben Schreiben, machte er bort gelegentlich ber Dichterkrönung, also 1341; ben britten und vierten, fügt er hingu, unternahm er jum Trofte berühmter Freunde. Als ben britten werben wir also die Reise von 1343 ansehen, welche Betrarca am 4. October nach Rom brachte (Sen. XV 7; Fam. V 3). Wann fällt aber die vierte? Von Rom ging ber Dichter 1343 nach Reapel, wo er am 12. October anlangte und von wo er im December nach Barma gurudtehrte (De Sade II 182). Entweber fam er auf dem Rückwege wieder burch Rom und zählte diesen kurzen Aufenthalt als den vierten; ober er brachte als vierte Romfahrt die von 1347 in Anrechnung, welche er aber in Genua abbrach, nachdem er burch Lälius von bem schlimmen Stande ber Dinge hinsichtlich Cola di Rienzi's benachrichtigt war (Frac. VII, Not. 1. 5. 7). Ein sechstesmal treffen wir Petrarca auf dem Wege nach Rom im Jahre 1353; in dem Briefe an Lälius (Fam. XV 9) spricht er die Absicht aus, bahinzugehen und Wohnung auf bem Tarpejischen Fels zu nehmen. Der Brief ift in feiner Weise batirt. Daß Betrarca im Mai nach Italien aufbrach, wissen wir aus ben Ep. poet. (III 24); es scheint aber, daß er über Mailand und Benedig

<sup>1)</sup> Diese Rotizen sind beachtenswerth; fie find, soviel ich sebe, noch teineswegs tunfigeschichtlich alle verwerthet.

nicht hinaustam. Und ebenfo miggludte fein letter Berfuch, Rom wieberzusehen, als er 1370 fich auf Einladung Urban's V. borthin aufmachte, in Ferrara aber ernftlich erkrankte. Sehnsucht nach Rom hat er freilich bis an fein Ende bewahrt. "Ich habe", schreibt er noch turz vor seinem Tobe (1373 ober 1374 Sen. XV 14), "diese Stadt nie besucht, ohne daß mir ein heftiges Berlangen zurudblieb, fie wieberzusehen." hätte es nicht! Man braucht nicht aus der Fontana di Trevi getrunken zu haben, um Tag für Tag sehnsüchtige Gebanken nach Rom zurückzusenden. Und wer vollends, wie Betrarca, von Krankheit und Arbeit gebrochen mit dem Leben abgerechnet hat, muß ihn nicht seine Sehnsucht zurücktragen nach jener ein= zigen Stadt, die Chateaubriand "le plus grand appui aux lassitudes de l'ame" genannt hat? Wahrlich, ber Dichter ber Atala hat Recht, wenn er anderwärts ausruft: "c'est une belle chose que Rome pour tout oublier, pour mépriser et pour mourir."

Man sieht, Petrarca's Briefe sind nicht arm an Beiträgen jur Geschichte ber Geographie und bes mit ber Renaissance er= wachenben geographischen Interesses. Schlösse ber Rahmen dieses Aufsages bas Eingehen auf die übrigen Schriften bes Dichters nicht aus, so lage es nabe, hier auf bas "Itinerarium Syriacum" einzugehen. In biesem, einem seiner Freunde gewid= meten "Reisehandbüchlein" wird das Sehenswerthefte beffen hervorgehoben, mas bem Pilger auf ber Fahrt von Genua nach Balaftina, bezw. Alexandrien begegnet. Wir ftreifen die Ruften bes Tyrrhenischen, Jonischen und Aegaischen Meeres und erfahren, was fich in bamaliger Zeit über die anziehendsten Puntte bieser Geftabe fagen ließ - nicht Alles aus eigener Anschauung, sonbern selbstverständlich auf Grund fremder Beobachtungen. Es war ber erfte Berfuch, für die gahlreichen Balästinafahrer einen handlichen "Bäbeker" zu schaffen.1)

<sup>&#</sup>x27;) Man vgl. über Petrarca als Geograph auch Burdhardt a. a. D. II, 74.

In Rom, sagt uns Betrarca, möchte er am liebsten wohnen, bort fterben. Wir wollen es ihm gerne glauben, benn nirgend tödtet man leichter als dort jene unerbittliche Langweile ber Seele - cet incroyable ennui - von bem Boffuet fpricht. In Wirklichkeit ift aber doch fehr die Frage, ob der Dichter, nach Rom versett, sich nicht balb in der Lage bes guten Horaz gesehen, ber, wenn er in ber Stadt war, nach seinem Tibur, wenn er auf bem Lande war, nach ber Stadt verlangte. — Romae Tibur amem ventosum, Tibure Romam. Weber in jungen noch in alten Tagen hat Petrarca es bahin gebracht, lange auf ben Landaufenthalt zu verzichten. Unter biesen Billeggiaturen bes Dichters ift feine berühmter geworden als die Bauclufe. Man fann fagen, fie ift die berühmteste ber älteren und modernen Literaturgeschichte. Betrarca bat es nicht an Schilberungen berselben fehlen laffen. "Man geht", schreibt er zuerft an ben Cardinal Giovanni Colonna, "von dem icheuglichen Fels, auf bem Avignon liegt, flußaufwärts, etwa breitaufend Schritte, wo man auf einen filberhellen Bafferfall ftößt; ba ichlägt man fich rechts. Die Sorgue ist ber benkbar ruhigste Fluß. Verfolgt man seinen Lauf 15 000 Schritte weit hinauf, so kommt man ju feinem Urfprung, bem Klarften, herrlichften Quell, ben von allen Seiten eine hohe Steinwand umgibt." (Fam. VI 3). andermal verherrlicht er die Vallisclausa in einem lateinischen Sonett, welches uns belehrt, bag er bereits als Rnabe bie Localität besucht und liebgewonnen hat (Fam. XI 4). "Sie befitt", fchreibt er an Boccaccio (Fam. XI 6), "mas ber Stadt abgeht: Freiheit, Muße, Schweigen und Ginfamkeit. Ich möchte ben Reft meines Lebens da zubringen. Nur zwei Dinge find an ihr auszusegen: bag fie so weit von Italien entfernt und bas gegen bem abendländischen Babylon, biefer Solle (b. i. Avignon) fo nahe liegt." Sier, am Bufen ber Natur suchte er bie von bem Weltlarm und bem Ruhm feines Namens überfättigte Seele gesunden zu laffen (Fam. XI 12). "Rehre ich babin zurud", so schreibt er bem Tribunen Cola bi Rienzi (Var. 42), bann

buntt mir, ich fei aus bem außerften Weften in ben entlegenften Often versett. Alles ift anders, Menschen, Gemässer, Landichaften, nur ber himmel über uns ist ber gleiche. Die Sorgue, welche hier fließt, ist einer der klarften und kältesten Flüsse, ausgezeichnet durch die Krystallhelle ihrer Fluthen und den Smaragdglanz ihres Spiegels; ich tenne kein anderes Beispiel einer Quelle, die bald zu=, bald abnimmt wie sie. Seltsamer Beise hat Plinius (N. H. XVIII 22) sie unter die Sehenswürdigkeiten ber narbonnensischen Provinz versett, während fie ber arelatensischen Ein eisernes Gebot halt mich hier auf bem Lande außerhalb Italiens fest. Der Ort ift aber für meine Studien ganz wie geschaffen. Am Morgen und Abend geben die Sügel Schatten, die Thäler bieten ftille und warme Schluchten; man begegnet häufiger Spuren bes Wilbes als ber Menschen. tiefe Schweigen ber Lanbschaft wird höchstens burch bas Rauschen eines bahinriefelnben Baches ober bas Gebrull ber an ben Ufern grasenden Rinder oder den Gesang der Bögel unterbrochen. Ich könnte mich weiter barüber verbreiten, doch ist das Thal burch meine Gefänge längst weit und breit bekannt." Append. Ep. 6, Frac. III 522 f; Sen. X 2). "Die Luft", schreibt er (Fam. XVI 6), "ist hier mild, die Winde nicht heftig; bie Landschaft sonnig, die Quellen flar; ber Fluß reich an Fischen, ber Bald schattig; es gibt fühle Grotten, stille Binkel in üppigem Gras, grüne, lachende Wiefen." "Rurz", fagt er weiter= hin, "bies toftliche, verstedte Thal verdient mahrlich seinen Namen (Vallis Clausa, geschloffenes Thal). Ringsum auf ben lieblichen Sügeln aber gebeihen die Gaben des Bacchus und ber Minerva (Wein und Del). Bas immer Erde und Baffer hervorzubringen pflegt, das trifft man hier fo toftlich, daß man, mit den Theologen ju reben, sich ins Barabies, mit ben Dichtern ju fprechen, in bie Gefilde bes Elnfiums verfest glaubt. Und wenn ber Einfachheit dieses ländlichen Aufenthaltes etwas fehlen sollte, was die oft übertriebene menschliche Genuffucht fich wünschen möchte, fo läßt es sich aus ber an Allem reichen Umgebung beschaffen."

Er freut sich, daß auch die Freunde diese Stätte genießen. Dem Erzbischof von Genua, der in des Dichters Abwesenheit ein paar Tage die Baucluse bewohnt, rühmt er die Annehmlichkeiten des Ortes noch nachträglich. "Nirgend gedeiht geistiges Schaffen besser als hier. Man ist frei von Geschäften, Ruhe und Schweigen erzeugen das Gefühl froher Sicherheit und tiefer Befriedigung. Weit hinter uns zurück liegen die Geschäfte der Stadt, der Lärm der Processe, das Toden der Zechenden. Man hört nichts von Wassengeklirr, nichts von dem Triumphgeschrei der Siegenden oder dem Wehruf der Unterliegenden. In glashellen Fluthen spielen die silberglänzenden Fische, hier und da erhebt ein in den Wiesen weidendes Kind sein Gebrüll, in den leicht bewegten Kronen der Bäume säuselt ein erquickender Wind, in den Zweigen singen buntgesiederte Vögel, und, wie ich einmal gesungen:

"Der Abend fällt; aus bunklem Busch Erklingt der Rachtigallen Lieb, Wehmülhig klagend; trauernd nach dem Liebsten Sirrt hier die Turteltaube; aus dem klaren Quell Stürzt dort der Waldbach, Froh, plätschernd in die weite Ferne hüpsend.")

Schweigend geht der Landmann seiner Feldarbeit nach, zur Erde niedergebeugt braucht er seinen Spaten, dem heller Eisen-klang und sprühende Funken entsahren. Kurz, es ist ein beglücktes, himmlisches Heim, werth von Engeln bewohnt zu werden" (Fam. XVII 5; vergleiche Ep. poet. I p. 156. Vit. Sol. II 10, 2). Auch Lälius gegenüber wiederholt Petrarca, er wohne an der Quelle der Sorgue, "zwar als Mensch mit Sünden beladen, aber in einer Seelenruhe, wie sie die Engel genießen" (Fam. XX 14). Er wird hier ganz zu einem "Waldmenschen" (silvanus, Fam. XV 8). Alles, was die Cultur draußen in der Welt an Anreizungen und Berlockungen bietet, wird hier abgestreift. Der einzige Luxus, den er sich erlaubt, sind zwei

<sup>&#</sup>x27;) 36 überfeţe fo, etwas frei, Betrarca's Diftidon: Nocturnum philomela gemit, flet turtur amicam, Et nitido de fonte cadens et murmurat amnis.

Bonys mit einem einzigen Diener; mit biefem Gespann fährt er über Berg und Thal. Rein weibliches Antlit bringt ihm hier Gefahr, benn er bekommt nur seine alte Schaffnerin mit ihrem vertrockneten und von der Sonnenhitze verbrannten Gesicht zu sehen; ihre Schönheit ist so wenig verführerisch, daß, waren Helena, Lucretia und Tarquinia nicht reizender gewesen, Troja heute noch ftunde und weder Tarquinius fein Reich verloren noch Appius im Rerter geendet hatte. Dabei fei fie aber bas treueste, bescheibenfte und fleißigste Geschöpf. Den ganzen Tag arbeite die Alte unter der glübenbsten Sonne draußen, Abends tomme fie gang munter nach Saufe und widme fich ben Geschäften bes Hauses wie ein junges Mädchen, unverbrossen, ohne Murren, sich selber gang vergessend, um die Gafte ihres herrn aufs Befte zu bedienen. Dabei ichlafe fie auf ber harten Erbe, effe ein Brod hart wie Steine, und trinke einen mit Baffer gemischten Bein, ber mehr Effig als Bein fei. Der Anblick biefes vortrefflichen Wefens tödte also seine Augen ab, und ebenso ftebe es mit ben übrigen Sinnen. Gefang, Floten= und Lautenspiel sei hier verstummt; die Zunge habe von Morgens bis Abends Ferien, Niemand sei ba, um ihr zu antworten. Der Gaumen habe fich schon gang an ein raubes Bauernbrod gewöhnt, Trauben, Reigen, Ruffe, Manbeln seien seine Delicatessen, bazu bie guten Fische ber Sorque, an beren Fang er fich selbst belustige. feine Rleibung und fein Schuhwert feien bier bas ber einfachsten Landleute. Und ebenso einfach sei auch seine Wohnung (Fam. XIII 8) und seine sonstige Lebensweise. "Ich stehe mitten in ber Nacht auf, mit dem früheften Morgen verlaffe ich das Haus und gehe hinaus aufs Reld, aber nur, um auch hier zu meditiren, ju lefen und ju fchreiben. Den Schlaf halte ich mir, fo fehr es geht, ferne, und fliehe ber Berweichlichung bes Körpers, sinnliche Begierben und die der Arbeit so leicht überkommende Trägheit. Ganze Tage lang manbere ich über die sonnenverbrannten Berge, die vom Morgenthau frischen Thäler und Schluchten. wandle ich an beiben Ufern ber Sorgue auf und ab, ohne baß mir Jemand begegnet; ganz allein, ohne Gesellschaft und Führer, nur mit meinen Sorgen zusammenlebend, die hier aber auch von Tag zu Tag weniger quälend und lästig werden." (Fam. XV 3).

Die alte Schaffnerin, beren Lob hier Betrarca fingt, war nicht bas einzige koftbare Inventarstück seines Besitzes. Auch ber Verwalter, ber Villicus, war ihm ans Herz gewachsen, und als ber treffliche Mann geftorben mar, gibt er seiner Trauer um ihn einen unverhohlenen Ausbrud. (Fam. XVI 1. Son IX 2). "Es war ein einfacher Bauer, aber von mehr Tact und innerer Bergensbilbung als viele Stäbter; es fonnte auf ber gangen Erbe tein treueres Geschöpf (animal) geben." Für alle Nichts: würdigkeit und Untreue feiner übrigen Diener, über die er fo oft mundlich und schriftlich zu klagen gehabt, habe ihn die Treue und Chrlichfeit biefes Ginen entschädigt. Darum habe er ihm Alles, was er in Frankreich befaß, anvertraut, auch die Bücher und diese habe er so gut in Ordnung gehalten, daß er, auch nach langer Abwefenheit gurudtehrenb, jedes Buch an feiner Stelle gefunden habe. "Er war, ohne irgend welche Bilbung ju haben, ein großer Bücherfreund, und achtete gang befonbers auf biejenigen Bucher, von benen er wußte, bag fie mir besonders theuer waren, und die lange Uebung hatte es fogar zu Bege gebracht, baß er bie Werke ber alten Autoren mit Ramen kannte und auch genau wußte, was ich geschrieben. Er strahlte vor Freude, wenn ich ihm einen Band übergab; er brudte ihn bann wohl an die Bruft, sprach manchmal den Ramen des Berfassers still vor fich hin, und tam fich burch die bloge Berührung des Buches ober ben Anblick besselben gelehrter und glücklicher vor." zehn Jahre hat Betrarca mit biefem braven Mann, um ben jeber Bucherwurm ihn noch im Grabe beneiben muß, gewirth: schaftet; er war bann, zu Anfang Januar 1353, nach Avignon gegangen, und hatte ben Bermalter leicht unwohl zurudgelaffen. Des andern Tages brachte man ihm fpat Abends die Rachricht, fein treuer Sofmann fei verschieben, oftmals noch feinen Berrn beim Ramen rufend.

Diese Mittheilungen macht uns Betrarca in einem Briefe, ber an die Cardinale Talleprand und Guido von Borto gerichtet ift: er ift ein schönes Denkmal ber menschlichen Theilnahme, welche der große Dichter an dem Ausgang eines ihm treuen Dieners nimmt. Sier bricht ein echtes, reines Gefühl burch, und es kann unsere Achtung vor Betrarca nur erhöhen, daß er es nicht unter feiner Burbe halt, zwei fo vornehme Berren von bem Schlage zu unterhalten, ben fein hausliches Blud burch ben Hingang biefes "guten Geschöpfes" erlitten. Wie nachhaltig biese Empfindung war, das beweist auch Betrarca's Testament, in welchem er sein Landautchen in Baucluse bem bortigen Spital für wohlthätige Zwede, ju Gunften ber Armen, vermacht, für ben Fall aber, daß biese Bestimmung nicht ausführbar sei, es ben Söhnen seines treuen und bienftbeflissenen hofmanns, beziehungsweise beren Erben, hinterläßt. Bei biefer Gelegenheit erfahren wir auch den Namen des braven Mannes, der Raimund Monet hieß und aus Clermont stammte. Das Lob und bie Bufriedenheit bes großen Dichters hat ihm über Millionen Anderer ein Stud Unfterblichkeit gefichert.

Hier in Baucluse hat Petrarca, wie er selbst berichtet (Fam. VIII 3), einen beträchtlichen Theil seiner Schriften versfaßt ober wenigstens concipirt. So lange es Menschen geben wird, benen Kunst und Poesie theuer sind, bleibt dies Thal eine geheiligte Stätte. Ich werbe keine Schilberung seines heutigen Zustandes versuchen. Unser unvergeßlicher Victor von Scheffel hat die Quelle der Sorgue 1857 heimgesucht und in seinen "Reisebildern" diesen Tag in der Baucluse geschilbert. Wer wollte sich untersangen, etwas Besseres zu sagen?

Baucluse — dies geschlossene, von allen Seiten von Bergen umstandene Thal — gilt landschaftlich für einzig in seiner Art. Dem muß ich nun freilich widersprechen. Aehnliche Formationen dürften sich in der Provence mehrsach finden. Im Jahre 1882 besuchte ich von St. Marcel aus die Ruinen der alten Cassianer= abtei St. Pont. Ihre Lage gleicht überaus derzenigen der Bau= clufe. Rach Rorben ju umftehen Berge von mäßiger Sobe in schroff abfallenden Felswänden, die das herrlichfte Grun bebedt, eine Thalmulbe, in beren Mitte bie Refte ber alten Rlofterfirche Die üppigste Begetation, die wundervolle, nur durch den Gefang ber Bogel und bas Rauschen ber Baffer unterbrochene Einsamkeit machen biese Stätte zu einem ber fostlichsten Winkel ber Erbe. Bare ich ein reicher Mann, ich wurde ftreben, fie mein zu nennen, ich wurde fie gegen alle Welt absperren und mich barin einrichten, wie jener schweizerische Ebelmann, ber fich am Abend feines Lebens in die zerfallende Burg feiner Ahnen jurudzog, ben Gingang jufchloß und barüber fchrieb: "j'en ai assez". So lebte er hier allein mit feinen Buchern und Sunden. Rur einige alte Freunde durften durch eine geheime Boterne ben Weg zu ihm finden; mit ihnen sprach er gern von längft bahin= gegangenen Menschen und Dingen, und manch' spinnenumwobene Flasche alten Burgunders leistete trauliche Gesellschaft bei biesen "Dialogues des morts".

## VI.

Petrarca's Persönlichkeit könnte nicht erfaßt werden, wollte man den Schriftsteller bei Seite lassen. Wenn irgend Jemand, so war ihm Schreiben und Leben eins: "Das eine," sagt er in der Vorrede zu seinen Freundesbriesen, "wird erst mit dem andern aushören" (Frac. I 25). Zwar gibt er anderwärts als den Endzweck seiner Lectüre einen ethischen an: "er lese, nicht um beredter oder scharssinniger, sondern um besser zu werden" (Fam. I 2). Aber auch hier mag sich Messer Francesco einer kleinen Selbsttäuschung hingeben. Was ihn zu den Büchern zieht, ist zunächst der innere Werth und Reiz des Studiums, dessen, unvergängliche Wollust" (Fam. IX 15, XVII 8) er sort und fort preist. "Wit zunehmendem Alter," schreibt er an Lälius (Fam. XX 14), "werde ich im Studium nicht träger, sondern im Gegentheil siede ich es mit stets zunehmender jugendelicher Hie," und es ist ein schönes, das sehnsüchtige Verlangen

bes echten Gelehrten nach Rlarheit der Erkenntniß verrathendes Wort, welches er Francesco Nelli gegenüber fallen läßt: nunc mihi nosse incipit — posse desinit — "jett, wo das echte Erkennen beginnt, schwindet leider die Kraft zu arbeiten" (Fam. XXI 12). Aber in Birklichkeit bleibt ihm biese Rraft doch länger, als ben meisten Andern erhalten. Roch ein Jahr vor seinem Tobe kann er berichten: "ich studire mehr als je in meinem Leben, und nie ichopfte ich aus ben Studien mehr Genuß als jett. Es ift gerabezu wunderbar, aber thatsächlich mahr, bag, mahrend ich in jeber anderen Sinficht bie Beschwerben eines zunehmenden Alters empfinde, ich das Gefühl habe, als ob ich in meinen Studien mit jedem Tag junger wurde" (Sen. XV 4). Aehnlich schreibt er um dieselbe Zeit an Boccaccio (ebb. XVII 2): "die beständige Anstrengung und die Hinwendung auf die Erkenntniß bilben die eigentliche Rahrung meines Geiftes. Wenn ich einmal anfange, mube zu sein und Rube zu suchen, fo fei überzeugt, daß ich bald aufhören werbe zu leben. Ich tenne meine Rrafte wohl und weiß, daß fie für andere Geschäfte nicht mehr ausreichen würben. Aber bas Lesen und Schreiben, bas ich Deiner Ansicht nach einschränken follte, ftrengen mich nicht fehr an und erquiden mich vielmehr nach schweren Anstrengungen, bie sie mich vergessen machen. Nichts ift leichter als eine Feber, und nichts macht mir mehr Freude. Alle anderen Amusements find nichtig und machen einen schließlich nur frant; die Feber zwischen meinen Fingern bagegen erfüllt mich mit wahrem Ent= guden, ich lege fie nur mit Befriedigung meg; fie bient nicht bem allein, welcher sie führt, sondern auch Andern, und oft Bielen, die ferne wohnen ober erft nach tausend Jahren geboren werden . . . Darum nicht zufrieden mit ben von mir begonnenen großen Werken, für die mein Leben schon nicht mehr ausreicht und wenn es mir verdoppelt wurde, kaum ausreichen wurde, jage ich täglich nach irgend einer neuen und noch unangebrochenen Arbeit, fo fehr ift mir bas Ausspannen und Nichtsthun zur Laft. Dent' Du barüber wie Du willft, und mogen die Andern auch

barüber benken, wie es ihnen behagt, ich benke einmal so. Und wenn es indessen, was ja nicht mehr lange wird auf sich warten lassen, mit mir zu Ende geht, so wünsche ich, daß der Tod mich nach zurückgelegtem Lebenslauf noch geistig frisch und jugendlich sinde. Freilich, wie die Dinge liegen, kann ich das kaum hoffen, und so will ich zufrieden sein, wenn der Tod mich wenigstens mitten im Lesen und Schreiben oder, wenn es Christo so gefällt, im Gebete betrifft."

Ich habe diese Aeußerungen ausführlich gegeben, weil sie für Petrarca höchft charatteriftisch find. Sie find bas echtefte Glaubensbekenntnig bes Schriftstellers. Sie zeugen von ber hoben Auffassung bes Berufes und ben unvergleichlichen Freuben, bie er ju gewähren im Stande ift. So benkt jeder echte Schriftsteller und wer anders benkt, der schreibt — invita Minerva — Menschen und Göttern zum Berdruß. Solch' hohe Auffaffung bes ichriftstellerischen Berufes, wie fie übrigens auch ichon Dante gehabt, legt aber bestimmte Verpflichtungen auf. Betrarca ift sich beren vollkommen bewußt gewesen. Er weiß, bag von bem wahren Dichter nichts Geringes erwartet wird (Var. 22). Daber fein beständiges Bemühen, an seinen eigenen Schriften zu feilen und zu verbeffern (Fam. XXII 2; Var. 65). Bie Lionardo findet er, baß ber echte Rünftler fich mit feiner Schöpfung nie genügen barf: "ich bin mit bem, was ich schaffe, nie zufrieden, und so groß ist mein Berlangen, bas Befte zu liefern, daß ich wohl fühle, ich werbe bas Ziel nie erreichen (Sen. XVI 3). Zehnmal überlese ich, was ich geschrieben und wage es bann boch noch nicht herauszugeben - decies cum scripta relegi, haereo, contineoque domi, probibensque vagari arceo" (Ep. poet. ad Bern. Rath.). Do tann man fich nicht wundern, wenn er noch in seinem Alter in einer schlaflosen Nacht fich mit ber Erinnerung qualt, daß ein Bers in einem vor vielen Jahren verfaßten Gedicht mangelhaft sei, daß er aufsteht und ben franken Bers putt und zurechtschneibet und bies wichtige Ereigniß bann ben Freunden mittheilt. "Belcher Boet," fragt er einmal Francesco Relli, "wird nicht lieber an feinem Leibe als in einem feiner Gebichte hinken (quem mihi poetarum dabis, qui non prius eligat vita claudicare quam carmine? Fam. XVI 14) - eine Meußerung, die man wohl im Auge behalten muß, benn fie zeigt, wie taum eine andere, wie ganglich Betrarca von dem äfthetischen Interesse beherrscht ift, das den hauptinhalt seines Lebens und ben Schluffel jum Berftandniß seiner Handlungen bilbet. So erklärt sich benn auch, bag er meint, wenig geleistet zu haben (Sen. XVII 2), baß er mit seinen Jugenbichriften nicht bloß nach ber ethischen, sonbern auch nach ber ästhetischen und literarischen Seite unzufrieden ift (ebb., Frac. II 529); daß er zwar viel geschrieben, aber nicht viel publicirt und manche Schriften überaus lange im Bult zurückehalten hat (Sen. XVI 7, Frac. II 506). So glühend sein Streben nach Ruhm ift - implumem tepido praeceps me gloria nido expulit, fingt er - fo legt er boch teinen Werth barauf, von ber Masse gelesen zu werben (si me rogas, a paucis legi malim, Fam. VI 4), ja, er haßt bas "gemeine Urtheil", bas jebe Superiorität anklagt und "ben, ber aus ber Menge hervorragt, wie einen öffentlichen Reind ansieht" (Sen. II 1), und die Bolksmeinung ist ihm so verächtlich (Fam. Var. 13, am Schluß), daß er ihr und bem vulgus insanum noch in feiner letten Willensäußerung einen Rugtritt verset (Frac. III 544).

Bei dieser Gesinnung, bei der Strenge gegen sich selbst in literarischen Dingen erklärt sich, wenn Petrarca früher, als man es wünschen konnte, aufhörte, sein Publicum zu erfreuen. Schon 1357 schreibt er, es habe längst sein Entschluß sestgestanden, sich durch keinerlei Eingebung des Augenblicks, durch keinerlei Zureden oder Zwang dazu verleiten zu lassen, von Reuem Gedichte zu schreiben (Fam. Var. 10), und in der That scheint er nur selten, wie zu Gunsten der Manen Andrea Dandolo's, diesem Borsat untreu geworden zu sein. Schlimmer für uns und für die italienische Literatur ist, daß die Berachtung der Stimme des Bolkes einer, die Ueberschätzung der Antike anderseits Petrarca

veranlagt hat, seine prosaischen Schriften ausschlieglich und einen guten Theil ber poetischen ebenfalls in lateinischer Sprache ju verfassen. Das geht so weit, daß er sich im Alter gerabezu vorwirft und sich zu schämen erklart, daß er in der Bolkssprache gebichtet1). Man wird es nach all' bem leicht glauben, baf Betrarca nicht leben tann ohne fein Schreibzeug. Er ift nicht mit Unrecht - außer fich barüber, bag man in einer großen Stadt wie Lüttich, wo er handschriften bes Cicero abschreiben läßt, mit Dube ein bigchen Tinte und auch diefe gang vertrodnet und vergilbt findet (Sen. XVI 1). Und völlig uns glucklich ift er, als ein Freund, ber ihn in Baucluse besucht, ihm fein Schreibzeug wegnimmt, es in ben Schrant einschließt und ben Schlüffel mitnimmt; nun foll er zehn Tage Ferien haben, um auszuruhen. Den erften Tag hält Betrarca diese Tortur aus, aber ber Tag wird ihm länger als ein Jahr, am zweiten hat er von Morgens bis Abends Migrane, am britten fangt er vor lauter Ungeduld an zu fiebern. Glücklicherweise kommt jest ber Freund gurud, fieht, daß hier nichts zu machen ift und gibt ihm bie Schluffel zurud. "Rein," fagt Betrarca, "Bapier, Feber und Tinte und die ftille, nächtliche Arbeit find mir lieber als Ruhe und Schlaf" (Fam. XIII 7).

Noch weniger als ohne Schreibzeug kann unser Dichter ohne Bücher leben. Die Leibenschaft, Bücher zu erwerben, erwacht schon früh in ihm; wir sehen ihn bereits in Montpellier in dieser Richtung mit seinem Vater in Streit (Sen. XVI 1), aus der väterlichen Erbschaft strebt er vor allem eine Cicerohandschrift zu retten, und sein erstes Taschengeld geht auf ein hübsches Exemplar

<sup>1)</sup> Epp. Lit. 6, Frac. III 523: hine illa vulgaria iuvenilium laborum meorum cantica, quorum hodie pudet ac poenitet. Das bezieht sich freilich zunächst auf ben erotischen Inhalt; aber zum guten Theil auch auf ben Gebrauch ber italienischen Sprache, wie Fam. IX 13 beweist: ... pudebitque inutilium querelarum, quarum nulla quidem erit excusatio, nisi quia vulgari sermone conscriptae sunt; ut intelligi detur, non te in illis tuam, sed vulgi secutum esse sententiam, cuius caecum reprehensumque iudicium fuit semper.

ber Civitas Dei Augustin's, die er in Avignon aus dem Nachlaß eines Prälaten erwirbt (be Rolhac p. 35). Ueberall, wohin er tommt, auf all' seinen Reisen sucht er Bucher zu taufen ober zu copiren (Fam. VII 4) und die Freunde, die seine Liebhaberei kennen, unterstützen ihn darin redlich. Er verhehlt sich selbst nicht, daß er mit zunehmendem Alter immer mehr die Schwächen bes Sammlers annimmt. "In meinen Geschäftsbriefen," schreibt er, "spielen die Bucher stets die Sauptrolle. Ich gebe au, daß ich geradezu darauf versessen bin. Seit meiner Jugend verfolgt mich biefe Reigung" (Fam. XVIII 7). "Glaube mich," heißt es in einem anderen Briefe (Fam. III 18), "nur nicht frei von allen menschlichen Schwächen, von einer Begier bin ich auch befeffen, die ich bis jest weber zügeln wollte noch konnte. Warum auch? Denn das Verlangen nach etwas Anständigem ist gewiß auch etwas Anftandiges. Höre meine Krankheit: ich kann nicht satt werben an Büchern — libris satiari nequeo — selbst wo ich deren mehr als nöthig besitze. Aber es geht hier wie in andern Dingen, je mehr man hat, besto mehr will man haben. Und die Bucher haben boch einen ihnen gang besonderen Reig. Gold und Silber, Berlen, purpurne Gewänder und Marmorpaläfte, Bilber, schon gepflegte Felber ober prächtig aufgezäumte Bferbe, all' bas bietet mir ein oberflächliches Bergnugen. Die Bucher allein erquiden uns bis ins Mark hinein, fie fprechen zu uns, sie geben uns Rath, sie vereinigen sich mit uns in harmonischer, lebendiger Traulichkeit." Er tadelt die Leute, welche Bücher bloß aus Gitelfeit collectioniren, um ihr haus, nicht aber um ihren Geift zu schmuden (Fam. III 18). "Nicht bloß be= sigen, sondern kennen foll man feine Bucher; fie nicht bloß feiner Bibliothet, sondern seinem Gedachtniß einverleiben, fie nicht in ben Schrank, sondern in sein Gehirn hineinbringen; andernfalls ist man weniger als der Buchhändler, der sie verkauft, oder der Schrant, in den sie eingeschlossen find" (De Remed. I 43). Rein Wunder, daß unser Dichter sich über die Bertheuerung ber Bücher beklagt, daß er über die Seltenheit guter Sandschriften jammert (Fam. XVIII 11, 13, 14). Auf den Reisen führt er immer einige bei sich (Fam. II 1) und empfindet den Abgang reichlicherer Literatur äußerst nnangenehm (Fam. III 1). Selbste verständlich wird, wenn er auf Reisen geht, für die zurückgelassenen Bücher alle Sorge getragen (Fam. XV 2, 3, XIX 8); broht Gesahr, so werden die Bücher vor Allem gerettet (Sen. XIII 16) und der Verlust von solchen schmerzlich betrauert (ebd. XVI 1). Erstaunlich ist dei all' dem und höchst rühmenswerth, daß Petrarca gleichwohl zu den Bibliophilen gehörte, welche geliehene Bücher zurückgeden. Die ihm von den Colonna einst geborgten Handschriften ersucht er später gewissenhaft und wiederholt Stesano Colonna doch zurückzunehmen (Sen. XV 1), er ist aber so ehrlich, hinzuzusehen: wenn es statt juristischer und kanonistischer Werke Handschriften von Cicero oder Barro gewesen wären, so hätte er Colonna nicht so ost gebeten, sie bei ihm abzuholen.

Daß die Bibliothet im Hause Petrarca's der wichtigste Raum, daß sie der Lieblingsaufenthalt oder vielmehr die eigentsliche Wohnung des Dichters war, bedarf kaum der Versicherung. Alle Freunde müssen beisteuern, um sie zu verwahren, sei es durch Geschenke, sei es durch Tausch oder Leihen (Fam. XVIII 15). Die Besuche werden hier in der Bücherei empfangen; der ganze Stolz des glücklichen Besitzers besteht darin, gelehrten Freunden die Schätze dieser Sammlung zu zeigen. Wo der Seneschall des Königs von Neapel ihn besucht, freut er sich, daß der hohe Herr seine Bibliothek nicht bloß im Allgemeinen sich aussieht, sondern Buch für Buch, die treuen Genossen seiner Muße, in die Hand nimmt und mit einigem Verständniß dabei verweilt (tam suaviter inhaesit, ut ne duleius; Fam. XXII 6).

Die Miniaturen und Wandgemälde der Zeit, unter benen das "Studiolo" des hl. Hieronymus von Carpaccio (in S. Giorgio degli Schiavoni in Benedig) das merkwürdigste sein dürfte, stellen uns die Privatdibliotheken des ausgehenden Mittelalters durchweg als enge Käume dar. Ungefähr so, wie es aller Welt aus Albrecht Dürer's berühmtem Kupferstich mit Sanct Hieronymus in Kraus, Essays.

Digitized by Google

seiner Relle bekannt ift. Ginige Miniaturen in Betrarcabanbidriften zeigen uns ben Dichter an feinem Bult fitenb. In einer Strozzischen Sandschrift sowie auf bem Fresco in der Univerfitätsbibliothet zu Babua sieht man seinen Schreibtisch, das Lesepult und ben treuen Rater bagu. Die Sanbschrift ber "Trionfi" in ber Laurengiana (Stroggi 174) ftimmt in ber Darftellung bes Rimmers ziemlich genau zu bem Raume, welchen die Ueberlieferung in Arqua als Arbeitscabinet Betrarca's bezeichnet (be Rolhac p. 51). Man bente fich benselben auf einem hölzernen Lehnstuhl fitend, bie Fuße auf einem Bankchen, vor einem Bult, in welches ein Tintenfaß eingehöhlt ift. Die Feber in ber einen Sand, bas Radirmeffer in ber andern, arbeitet er an einem großen Band mit tupfernen Schließen; zur Seite liegt auf einem andern Bult eine zweite Sanbichrift zur Collation. Längs der Mauer, bie nur ein Fenster hat (in Arqua ist es aber nicht rundbogig), läuft ein Rayon verschiedenartig gebundener Bücher, andere fteben auf Brettchen neben bem Bult, jedes Platchen ift zu Sunften der Lieblinge ausgenutt und damit die Mäuse die tostbaren Bergamente nicht anfressen, sieht man die Rate unter bem Lehnstuhl Bache halten. Mitten in Diesem Beiligthum fitt ber Dichter, bas Antlit auf seine Bucher niebergebeugt.

B. be Rolhac, bem diese Details entnommen sind, hat eingehende Studien über ben Bestand der Petrarca'schen Bibliothet zu dessen Ledzeiten und über das Schicksal derselben nach seinem Tode angestellt'). Diese Arbeiten, auf welche hier nur verwiesen werden kann, sind von großer Bedeutung. Trozmancher Lücken erscheint des Dichters Bibliothek, so wie sie uns nun bekannt ist, als ein mächtiges Werkzeug geistiger Arbeit. Diese Ansammlung von Handschriften, auf welche derselbe soviel Mühe und Geld verwandt, gestattete Petrarca, in das Alterthum einzudringen und sich und seine eigenen Schöpfungen mit dem

<sup>1)</sup> B. be Rolhac, De Patrum et medii aevi scriptorum codicibus in bibliotheca Petrarcae olim collectis. — Derf. La Bibl. de Fulvio Orsini. — Derf. Pétrarque et l'Humanisme. p. 33 f., 47 f., 369.

Geist besselben zu burchbringen. Für die Geschichte bes Humanismus, für die Wendung, welche der menschliche Geist seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts nahm, war diese Büchersammlung von der größten Bedeutung. An einem glänzenden Beispiel zeigt sich hier der Zusammenhang der Bibliothet eines großen Gelehrten mit der geistigen Entwickelung einer ganzen Zeit; mir scheint, es liegt darin eine Mahnung, derartige Sammlungen in ihrem vollen Bestand zu erhalten und als einen Zeugen, ja als ein Stück geistiger Arbeit der Besten unter uns kommenden Geschlechtern zu überliefern<sup>1</sup>).

## VII.

Es kann hier nicht an eine eingehende Darstellung von Betrarca's Verhältniß zur Bifsenschaft gedacht werden. Die Briefe allein reichen nicht aus, es klar zu stellen, und über den Rahmen derselben kann hier nicht hinausgegangen werden. Zudem ist, was im Bordergrund der Erörterung zu stehen hätte, das Verhältniß des Dichters zum Humanismus, durch die in der Einleitung genannten Arbeiten, namentlich aber jüngst durch P. de Rolhac, nun in glänzender Weise erledigt worden. Es kann sich daher nur darum handeln, zur Abrundung unsers Gegenstandes diezienigen Gesichtspunkte hervorzuheben, welche die Briefe zunächst an die Hand geben. Auch dies soll nur in gedrängtester Kürze geschehen.

Es gibt kaum eine Seite ber Briefsammlung, auf ber ber Borzug bes Studiums ber Alten vor jedem andern nicht betont wäre. (Fam. I 8. II 4). Aus ihnen spricht ber "Geist der Bildung"; — "uns (Humanisten)", sagt er einmal, "gilt die Beredsamkeit (barunter hat man bei Petrarca stets den Gesammt-

<sup>1)</sup> Diese Mahnung wollte ich s. namentlich an Diejenigen richten, in beren Hand es lag, die bebeutenbste wissenschaftliche Privatbibliothek, welche damals in Deutschland bestand, vor Berkauf und Zersplitterung zu bewahren. Ich brauche kaum zu sagen, daß ich damit diejenige J. v. Döllinger's meine, welche seither, dank der Initiative meines Freundes, Prof. von Sicherer, der Universitätsbibliothek in Rünchen erhalten blieb.

inhalt der humanistischen Bildung zu verstehen) mehr als bas Leben und das Studium des Alterthums mehr als die Tugend" (Fam. XVI 14). Dit voller Klarheit schaut er bas Raben einer neuen, ganz andere Anforderungen an den menschlichen Geift stellenden Epoche (Var. 22). Die bisherige Schulweisheit, bie Scholaftit ift ihm verhaßt und lächerlich (Fam. I 6. XII 3. XVII 1), und wenn er ihren großen Meifter, Ariftoteles, als antiken Philosophen in Ehren hält, so fällt es ihm boch nicht ein, ihm eine Unfehlbarkeit zu vindiciren — scio maximum, sed hominem, urtheilt er über ihn (Var. 9). Reben ber Antike entgeht ihm auch jenes andere constitutive Element der Renaissance nicht: das Studium bes Menschen selbst und bessen, was ihn umgibt. Jener, meint er Boccaccio gegenüber, sei boch ein ewig interessantes Problem ber Erörterung; "benn ber Mensch ist boch bas merkwürdiaste Gebilde der Natur — bas beste und zugleich das schlimmste aller Geschöpfe" (Sen. III 5). Unter ben Schriftstellern bes römischen Alterthums steht ihm Cicero obenan, ben er zwar nicht wie einen Gott, wohl aber wie ein göttliches Genie verehrt (Fam. XVIII 14; vergl. XXI 10: Cicero nostri princeps eloquii); ihm junachft tommt in feiner Werthichatung Birgil - beibe zusammen bilben bie Augen unserer Sprache 1). Die poetischen Episteln, welche er an die großen Männer bes Alterthums richtete, laffen nächst biesen Seneca, Barro, Quintilian, Livius, Horaz als die ihm vertrautesten Autoren erkennen. Sein ganzes Leben hindurch hat fich Betrarca von der Borftellung nicht frei gemacht, daß die römische Literatur ber griechischen überlegen war. Seine Versuche, zuerst durch Barlaam (um 1342), bann burch Leontius Vilatus (1359) bas Griechische zu erlernen, waren von keinem großen Erfolg gekrönt und blieben hinter benen

<sup>1)</sup> Tr. della fama III 21, wozu schon Dante zu vergl. Purg. 7, 16. Bergl. jest die eingehenden Abhandlungen de Nolhac's über Petrarca's Stellung zu Birgil und Cicero, Pétr. et l'Humanisme, p. 105. 176. 426. Ebb. p. 224. 268 betr. der römischen historiker und Prosaisen, p. 136 betr. der übrigen lateinischen Dichter.

seines Freundes Boccaccio weit zurück. Er mußte sich mit lateinischen Uebersetzungen behelfen. Immerhin bleibt ihm das große Verdienst, Homer zuerst wieder für das Abendland entdeckt und Plato wieder seinen Ehrenplatz zurückgegeben zu haben.). Bon seiner höhern Auffassung des philologischen Studiums zeugt der Brief an Zenobius (Fam. XII 13), wo er die Grammatik und die sieden sog. "liberalen Künste" als den Ansang, nicht aber als das Ziel wissenschaftlichen Strebens hinstellt. Wie sehr er aber Werth auf gute Texte legt und welch' hohen Rang das Geschäft der Textkritik in seiner Werthschätzung einnimmt, erfahren wir aus einem der Briefe an seinen Bruder (Fam. XVIII 5).

Für das Interesse, welches Petrarca an der Geschichte so im Allgemeinen wie insbesondere an derjenigen des Alterthums nahm, sprechen seine historischen Abhandlungen<sup>2</sup>) und der unerschöpfliche Schat von Vergleichen, Anekdoten und Beziehungen, mit denen seine Briefe geradezu gespickt sind. Wenn er die Historiser des Alterthums noch nicht mit den kritischen Augen der Gegenwart angesehen hat, so ist doch dei ihm ein Erwachen historischer Kritik zu constatiren. Ihm vorgelegte "Urkunden" Julius Caesar's und Nero's für Desterreich hat er sofort als lächerliche Fälschung erkannt (Sen. XVI 5), Birgil's Bericht über Dido wird von ihm als unhistorisch erklärt. Dagegen ist nicht ersichtlich, worauf hin Cesare Cantu ihm das Verdienst zuschreibt, die Unechtheit der constantinischen Schenkung zuerst erkannt zu haben<sup>3</sup>).

Das philologische Interesse zog nothwendigerweise das antiquarische nach sich. Petrarca konnte der literarischen Hinterlassenschaft des Alterthums seine Begeisterung nicht widmen,

<sup>&#</sup>x27;) Fam. XVIII 2. Var. 29. Sen. III 6. V 1. 3. VI 2. Bergl. bazu be Rolhac p. 318, wo auch biefer Gegenstand aussührlich behandelt ist.

<sup>2)</sup> So bas Werk "De Viris illustribus", vergl. bazu jest B. be Rolhac Le "De Viris illustribus de Pétrarque." Paris 1890, bazu Koerting S. 507.

<sup>3)</sup> Bergl. Fracaffetti zu Sen. XVI 4 (II 497) gegen Cantù Arch. stor. Ital. XII 1 (1860).

ohne zu ben Monumenten übergeleitet zu werben 1). Reisen lehren ihn auf die Denkmäler achten, auch auf mittelalterliche. So erwähnt er die Gräber des heiligen Augustin, bes Königs Liutprand (Sen. V 1), ebenso die vergoldete bronzene Reiterstatue auf bem Marktplat und bas prächtige Schloß ber Bisconti in Pavia (ebb.). Bor Allem find es selbstverständlich bie Ruinen Roms, welche ihn anziehen und die er sowohl in ber "Africa" (V 862-951) als in seinen Briefen (Sen. IX 1. Fam. II 2. VIII 1. IX 13. XI 7 u. a.) eingehend beschreibt. beren Verschleuberung und Verschacherung nach auswärts burch römische Ablige er scharf geißelt (Var. 48) und beren zunehmenben Berfall er bitter beklagt (Fam XV 7. Ep. poet. II 13. V 43 f.). Allenthalben zeigt er fich auf die Erhaltung der Runftbentmäler bedacht (Ep. poet. II 13. vergl. Koerting S. 115. 610. 670), auch den Inschriften wendet er bereits seine Aufmerksamkeit zu2). Betrarca ift auch ber Erfte, welcher bem Raiser römische Münzen sammelt (Fam. VII 3), aus ihnen und aus Buften bie Raiserbilder zusammensucht. Er schenkt Raiser Rarl IV. eine Anzahl koftbarer Gold- und Silbermungen, die jenen hoch erfreuen (Fam. XIX 3), er untersucht und beschreibt die Siegel und Bullen der kaiserlichen Urkunden (Fam. XXI 3). Daß seine Betrachtung biefer Dinge sich zu einer fritischen Brufung biefer Denkmäler und einer Berwerthung berfelben im Dienste archaologischer Wissenschaft noch nicht erhebt, ist gewiß 3); aber immer= hin war seine und Cola di Rienzo's Schwärmerei für die Monumente Roms wieder ein erfter Schritt auf einer neuen, unermegliche Berfpectiven eröffnenben Bahn.

Es ist schon baran erinnert worden, daß bie zunehmenbe

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. die Bürbigung Petrarca's nach bieser Richtung bei Start, Hbb. b. Arch. b. Kunst. Lpg. 1880. I 81. 85. 93. 105.

<sup>2)</sup> Bergl. De Rolhac p. 430.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Bergl. über Petrarca und die Monumente: De Rossi, Bull. dell'Instit. arch. 1871, 8 f.

religiöse Vertiefung, welche Petrarca's spätere Jahre aufweisen, ihn mehr und mehr ber chriftlichen Literatur zuführte.

Seine Bibliothet wies eine gute Anzahl von Kirchenvätern auf. Augustinus, bessen Confessionen er über alle andern Erzeugnisse der Patristik schätzte, Hieronymus, Gregor der Große, Ambrosius waren hier seine Lieblingsautoren (Fam. I 1. IV 15. XVIII 3. 5. IV 1. X 3), er kannte aber auch Prudentius, Prosper von Aquitanien und Sedulius und schätzte offenbar die Werke dieser christlichen Dichter (Fam. X 4).

Auch nach bieser Seite ist seine Erubition nicht uns beträchtlich 1).

Daß ein Mann, der so viel gelesen, gar manche Reminiscenzen seiner Lectüre in seine eigene Darstellung aufnimmt, oft ohne sich bessen bewußt zu sein, ist eine erklärliche Erscheinung, die übrigens zu allen Zeiten und bei vielen andern Schriftstellern, selbst ersten Ranges, uns entgegentritt.

Petrarca ift barum der Anklage des Plagiats sowenig wie Milton oder Bictor Hugo entgangen (vergleiche Fracassetti zu Sen. II 95). Er für sein Theil huldigt der Ansicht, das Wissen sei ein Gemeingut, was immer wir irgend sernen, sei unser Eigenthum (testatus sum tamen, me nihil novum, nihil sere meum dicere, imo vero nihil alienum. Omnia enim undecumque didicimus, nostra sunt, nisi forsitan abstulerit ea nobis oblivio; Fam. VI 2).

Dieser Auffassung entsprechend war Petrarca in der Philosophie wesentlich Eklektiker: aus den Gärten der Denker wie der Poeten sucht er sich die schönsten Blüthen heraus

¹) Bergl. Fracassetti zu Sen. II 353. 355. — P. und die Kirchenväter bei de Rolhac p. 424. 96. Es darf hier daran erinneri werden, daß nachweisdar das früheste Datum von Petrarca's literarischer Thätigkeit übrigens schon mit dem Ramen des h. Augustin verknüpst ist. Bergl. betr. der Aussichung einer Augustinhandschrift Petrarca's vom J. 1325 Girardi La nuova data coperta dal sign. Pietro de Nolhac pella vita di Petrarca, Padov. 1892; dazu Rev. critique 1893, 179.

(Sen. X 4). Wenn er fich im Gegenfat zu ber Scholaftit weiß (Fam. I 6), so verzichtet er doch nicht auf die principielle Auffassung des Verhältnisses, in welchem sich die Scholastik Plato und Aristoteles zu Chriftus, bem bochsten Lichte bachte (Fam. XVII 1). Doch ift er freilich ber Ansicht, bag Blato ber driftlichen Wahrheit näher gekommen sei als irgend ein anderer Philosoph bes Alterthums (ebd. und 8; vergl. I 6); er ftellt fich bamit in einen Gegensatz zu Aristoteles 1). Roch schärfer aber ift berjenige zu Averrhoës, bem großen arabischen Pantheiften, in welchem bas Mittelalter bie Berkörperung bes bem Christen= thum entgegengesetten teterischen Gebantens fah, und beffen in Dingen ber Logit und Pfychologie boch auch von ben Scholaftitern bei allem Haffe hochgehaltener Rame um die Mitte des vier= zehnten Jahrhunderts von einer in Italien sich geltend machenden philosophischen Schule auf die Fahne geschrieben wurde 2). Gegen diese Averrhoiften ift der Dichter unerbittlich und er nimmt feinen Anstand, ihren Meister einen "rasenden Sund" zu schelten (Sen. XV 6).

Borurtheilsfrei, wie in vielen Dingen, erweist sich Petrarca auch hinsichtlich ber Aftrologie und Medicin. Daß er die ganze Weisheit der Sterndeuter für Unsinn hält, spricht er in dem Schreiben an Francesco Bruni offen aus (Sen. I 7)8). Bieleleicht ist es der geringen Meinung, welche er von diesen Leuten hat, zuzuschreiben, daß er auch der Aftronomie gegenüber sich gleichgültig verhält, welche ja damals noch Hand in Hand mit der Astrologie zu gehen psiegte. Als ein Cardinal ihn zur Absfassung eines astronomischen Gedichtes aufforderte, weigerte er sich deß mit der Erklärung, astronomische Kenntnisse weder zu

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. die den übrigen Schriften Petrarca's folgende weitere Ausführung Petrarca's dieses Sujets bei Koerting S 410 f. Geiger S. 90 f.

<sup>2)</sup> Boigt S. 54 f.

<sup>3)</sup> Ueber Betrarca's Berhaltnif jur Aftrologie f. Boigt S. 42 Geiger S. 87, 267; Roerting S. 311.

besitzen noch nach solchen zu verlangen (Ep. poet. II 3). Roch viel ungunftiger aber war er auf die Medicin und die Aerzte feiner Reit zu fprechen. An Satiren gegen die Aerzte hat es zu keiner Zeit gefehlt und wird es nie fehlen, fo lange es unter ben Schülern Aeskulap's gewissenlose Charlatane und unter ben Kranken Solche gibt, die vergebens an allen Thüren um Heilung Ewig classisch bleibt ber Spott, mit bem angeklopft haben. Molière und Beaumarchais bie suffisante Unfähigkeit ber Arzneiwissenschaft ihrer Zeit gegeißelt; während uns in ber Gegenwart Tolstoi und der jüngere Daudet das Beispiel einer Feindschaft gegen die Mediciner geben, die schon als tomische Marotte zu bezeichnen ift.1) Auch bei Betrarca gewinnt die Abneigung gegen die Aerzte geradezu den Charafter einer Idiosynkrasie, obgleich er mehr als einmal Veranlassung nimmt zu betheuern, daß er an fich weber ber Arzneiwiffenschaft noch ben Aerzten gram fei. Wo Clemens VI. trant barnieberliegt und eine gange Schar von Aerzten sein Lager umsteht, schreibt Betrarca bem Papfte, um ihn vor den letteren zu warnen und ruft ihm bas Epitaph jenes Mannes ins Gebächtniß, ber auf fein Grab schreiben ließ: "an ben vielen Aerzten bin ich geftorben" — turba medicorum perii. (Fam. V 19). Das haben ihm die Herren von der medicinischen Facultät natürlich sehr übel genommen, und es entspann sich ein bitterer Streit zwischen beiben Barteien, in welchem unser Dichter es an Maglosigkeit und kleinen und großen Bosheiten nicht fehlen ließ. (Fam. VII 9. XV 5. 6. XXII 12. Var. 25. Sen. III 1. 5. 8. XII 2. XIII 8. XVI 2.). & find namentlich Unfähigkeit, Schwindel, Sabgier, welche er ben Aerzten zum Vorwurf machte. Bas ben lettern Bunkt anlangt, so scheinen in der That die Berühmtheiten damaliger Reit binfictlich ihrer Honorare wenigstens hinter ben Berren Relaton und Madengie nicht gurudgeftanden gu haben. Go ließ fich ein Chirurg in Ligurien von einem franten herrn außer ber Reise

¹) Bergl. Léon A. Daubet, Les Morticoles, Par. 1894, unb bazu "A. 3." 1894, 169.

die Kleinigkeit von 3500 Dukaten in Gold zahlen (Sen. V 3), was verglichen mit heutigen Berhältnissen, wohl 50-60000 Mark aleichkommt. Der Kranke wurde natürlich nicht geheilt, und ber große Doctor, ber leiber ein Deutscher war und fich "il medico del Vallese" nennen ließ, rieth ichließlich bem Batienten, zur Magie seine Buflucht zu nehmen. Man fieht an biefem Beisviel, daß Betrarca's Polemit gegen diese Charlatane wohlberechtigt war; sie galt aber, über die Personen hinaus, ber Sache, b. h. bem ganglich verrotteten Buftand einer Mebicin, bie ben Beg wissenschaftlicher Beobachtung und Forschung noch nicht eingeschlagen hatte und die theils von den unverstandenen Recepten Galen's, theils vom fraffesten Aberglauben lebte. Dit bieser "Kunft" mußte freilich tabula rasa gemacht werben, und Betrarca mar jebenfalls einer ber Ersten, die bas einsahen. Wenn er auch noch nicht im Stande war, etwas Befferes an bie Stelle zu feten, fo mar wenigstens feine Kaltwaffermethobe ein Fortschritt, vorzüglich in einem Lande, wo ber Gebrauch bes Baffers zum Bafchen und Baben auch jett noch breiten Schichten bes Bolfes vollfommen unbefannt ober wenigstens unspmpathisch zu sein icheint.

# VIII.

Nur wenige Worte können hier Petrarca als Dichter gewidmet werden. Ich muß für dieses Kapitel auf die ausführ=
lichen Biographien verweisen, kann aber nicht umhin zu bemerken, daß wir keine Analyse der Gedichte besitzen, welche an Feinheit und Eindringlichkeit z. B. mit derzenigen zu vergleichen wäre, welche Sainte-Beuve den belletristischen Werken Chateaubriand's und seiner Zeit hat angedeihen lassen. In unserer deutschen Literatur ist der Abschnitt Gaspary's über den Canzoniere (I, 460) das Geistwollste, was wir über diesen Gegenstand besitzen; in der italienischen steckt das Beste in einzelnen Commentaren zu dem Liederbuch, unter welchen mir derjenige Muratori's immer noch besonders Beachtung zu vers bienen scheint.

Die Briefe konnen zur Beurtheilung bes Dichters selbst= verständlich nur insofern in Betracht tommen, als fie feine Auffassung von ber Poesie und ihren Gesetzen aussprechen. Borbergrund steht hier die klare Erkenntniß, daß Naturwahrheit oberstes Geset ber Poesie sei (nihil nisi naturae consentaneum lex poetica fingi sinit; Fam. IX 4). Die Beobachtung der Natur und die Erfahrung ift ihm barum die Mutter aller wahren Runft (Sen. II 3). Damit hängt seine Freude an ber Natur zusammen — sein Berlangen, neue Länder, andere Menschen, hohe Berge, die vielbesungenen Meere und Seen, Quellen und Flüsse tennen zu lernen (Fam. XV 4). Er liebt bie Balber (Fam. X 4), das Landleben (Sen. VIII 7), er fostete die Herrlichkeit der Alvenwelt, die viele Jahrhunderte später erst Rousseau wiederentbecken follte und die immerhin noch auf Chateaubriand und auf Goethe verhältnismäßig geringen Eindruck gemacht hat. Die Naturschilderung muß ihm baber vorzüglich gelingen (vergl. Sen. V 1). Aber auch die plaftische Darftellung von Vorgängen gelingt ihm nicht schlecht, wie ber Brief an Donato (Sen. V 5) beweift. Freilich, in ben Gebichten wechselt, wie bas oft bemerkt wurde, mahre und echte Empfindung mit bem, was bie Italiener "freddura" nennen 1). Auch bie Briefe zeigen ben-Man hat mit vollem Recht, auf den kalten, herzlosen Ton mancher "Trostschreiben" (wie Fam. IV 10. 11. 12) hingewiesen, benen nun freilich, wie schon erwähnt, auch mancher Erweis echter, warmer Empfindung gegenüberfteht (fo Fam. XIV 3). Biel schärfer muß man urtheilen über die hohle

<sup>&#</sup>x27;) Zu der Frage des Geliebten Atala's (wo sie eine Ahräne vergießt): "Orage du coeur, est-ce une goutte de votre pluie", sagt der boshasie Kritiser Chateaubriand's. Morellet: "dies ist ein vollsommenes Beispiel dessen, was die Italiener "freddura" nennen, und es ist in der That nicht möglich, sich Etwas vorzustellen, was kalter und in einem solchen Momente weniger am Plate wäre, als eine ähnliche Frage" Sainte-Bouve, Chateaubriand I 261.

Bhraseologie ber moralphilosophischen und polemischen Dialoge und Tractate. Die Discrepanz zwischen der Reinheit, Klarheit und kunstvollen Schönheit bes Canzoniere und ben Tiraben und Gemeinpläten, den innerlich meift hohlen, affectirten, Alles übertreibenden Declamationen ber Dialoge ift geradezu merkwürdig. Es ift als ob seit einem bestimmten Zeitpunkt ein plötlicher Riebergang in Betrarca's Geist eingetreten sei.1) Sein Gebiet war nur bas bes ästhetischen Empfindens, auf allen anderen war er ein reines Kind, namentlich da, wo es aufs Handeln ankam, verworren, phrasenhaft, zur That unfähig. wie das deutsche Professorenthum, als die Ereignisse von 1848 es plöplich auf die politische Buhne warf, die Bismarck erst pupen mußte, ehe ein erträgliches Stud gegeben werben konnte. Die Dialoge find der Unlust entsprungen, welche Betrarca dar= über empfand, daß ihm im Leben nichts gelungen war. Ueber die Frage, wie viel Petrarca aus dem eigenen Leben und Herzen in seine Lieber hineingelegt hat, werden wir noch zu sprechen haben.

So entschieden Petrarca auf der einen Seite in die naturalistische Richtung einsenkt, so sest hängt er andrerseits noch in den Banden der mittelalterlichen Allegorie. Nicht bloß in den "Trionsi". Auch in den prosaischen Schriften und in den Briefen belegt er das ausgiedig. So in der, übrigens stark an die Allegorie der "Divina Commedia" erinnernden symbolisch=allegori= schen Ausdeutung der Aeneide (Sen. IV 5, zu Aen. I 514), oder in der allegorischen Beschreibung der Tugend (Var. 50. 61).

Beachtenswerth ist bas Urtheil, welches unser Dichter über ben Stil fällt, ben er burchaus personlich, individuell will —

<sup>1)</sup> Bergl. Fam. XXI 2: . . . neque iuvenilis ardor ille Pierius solitis facibus ingenium accendit, cui iam satis est congesta digerere inque id ipsum factus est segnior.

<sup>2)</sup> Fam. XXII 2: omnis vestis histrionem decet, sed non omnis scribentem stilus: suus cuique formandus servandusque est, ne vel difformiter alienis induti vel concursu plumas suas repetentium volucrum spoliati cum cornicula videamur.

womit er freilich, ohne baran zu benken, — seine eigene Nachsbildung Cicero's und Seneca's verurtheilt. Wie sich seine eigene schriftstellerische Individualität ausgesprochen haben würde, wenn er in der Bolkssprache geschrieben hätte, das können wir jetzt leider nicht beurtheilen. Denn die von Hortis zuerst hersausgegebene Rede von 1354 1) ist zwar italienisch überliefert, es ist aber doch sehr zweiselhaft, ob wir das Original oder eine Uebersehung vor uns haben.

Man fragt sich natürlich, wie Petrarca über bie bilbenben Runfte und ihr Berhaltniß zur Poefie gebacht habe. ber Dichter, letterer ben Borzug gegeben, tann nicht überraschen (vergl. Sen. XV 11). Unter jenen stellte er die Blaftik über bie Malerei. Er fagt bas in einem Briefe an ben Erzbischof Guido Sette (Fam. V 17), wo er fich über bie Thatfache verbreitet, daß, obgleich ber Geift im Rörper seinen formalen Mus: und Abdruck erhalte, boch Menschen, Die keineswegs schon gebilbet find, herrliche Werte hervorbringen. Er erinnert dabei an Phidias und Apelles, von benen Niemand berichte, daß fie ichon gewesen, mahrend wir ihre Berte boch über Alles preiswürdig nennen. Von Apelles urtheile man hier auf den Ruf hin, ben er im Alterthum hinterlaffen; von Phibias zeigten es seine uns erhaltenen Marmorsculpturen. Aus dieser Notiz geht hervor, bag man im Zeitalter Betrarca's an bie Erhaltung echter Werte bes Phibias glaubte. Petrarca geht benn zu feiner eigenen Zeit über und sagt: "ich habe zwei ausgezeichnete Maler gefannt, die übrigens auch beibe nicht icon waren: ber Florentiner Giotto, ber fich unter ben Neuern eines außerorbentlichen Ruhms erfreut2), und Simone von Siena. Ich kannte auch etliche Bild-

<sup>&#</sup>x27;) Hortis, Scritti inediti di Fr. Petrarca, p. 335. Bergl. bazu be Rolhac a. a. D.

<sup>2)</sup> In bem "Itinerarium Syriacum" erwähnt ber Dichter auch Giotto's Fresken in ber Cappella Regia zu Reapel, eine Angabe, bie unverschuldeter Weise zu Berwechslungen und Irrihümern Unlaß gegeben hat; vergl. dazu Crowe und Cavalcaselle, Gesch. b. ital. Walerei (D. A.) I 269.

hauer, die aber geringern Ruf genossen, benn in diesem Punkte leistet unsere Zeit nicht soviel wie in der Malerei."

Daß Petrarca Giotto ganz besonders verehrte; daß er übershaupt ein Freund der Malerei war und gute Bilder zu schähen wußte, das geht, abgesehen von seinen Beziehungen zu Simone de Martino, auch aus jener Clausel seines Testamentes hervor, in der aus Dank gegen den Beherrscher Padua's diesem sein Madonnendild von Giotto, das ihm Michele Vanni einst aus Florenz gesandt hat, hinterläßt — ein Bild, fügt er hinzu, dessen Schönheit zwar die Ignoranten nicht, wohl aber alle Kenner anstaunen. Die Notiz scheint unseren Kunsthistorikern gänzlich entgangen zu sein; Niemand hat, meines Wissens, über dies seither verschwundene Taselbild Giotto's Nachricht gegeben.

Betrarca's gesammte poetische und schriftstellerische Thätig= feit in Berbindung mit seiner Bebeutung als Begründer bes humanismus forbert zu einer Parallele mit Goethe heraus. Roerting (S. 540 f.) hat fie gezogen. Er findet, bag, mahrend unsere beiben beutschen Dichterfürsten sich mit Bewuftsein und klarer Erkenntniß bem claffischen Alterthum zuwandten, alfo reflectirend handelten, bei Betrarca bie Singabe an bas Alterthum das Wert nicht speculativer Reflexion, sondern genialer Er schließt baraus, bag, wenn Goethe und Intuition war. Schiller ohne Zweifel bie höher gebilbeten und reiferen Beifter, Betrarca ebenfo zweifellos ber höhere Genius mar - "benn Schaffen ift mehr, als Neuschaffen." So bestechend diese Argumentation für ben Bewunderer unseres Dichters sein mag, fo ift fie "zweifellos" boch falfch. Betrarca's Begabung reicht weber an Weite noch an Tiefe an das Genie Schiller's und Goethe's. Aber bas ift mahr: es führt eine gerade Linie von jenem zu biesen, und man barf Goethe und Schiller nicht genießen, ohne bankbar bessen zu gebenken, welcher sie vorbereitet und möglich gemacht hat.

## IX.

Unter ben Briefen Petrarca's ift ein großer Theil politischen Angelegenheiten und Berhandlungen gewibmet. Einen breiten Raum nimmt bie Correspondeng mit Raiser Rarl IV. ein, beffen Romfahrt ber Dichter leibenschaftlich betreibt und mit bem er viele Jahre hindurch in enger Berbinbung bleibt (Fam. X 1, XVIII 1, XIX 1, 3, 4, 13, 14, XX 1. 2. 12. 14. XXI 2. XXIII 2. 8. 9. 14. 15. 16. u. f. f.). Andere Schreiben gelten ber von ihm fo beig befürworteten Rückfehr bes Papstes nach Rom (Var. 2 u. a.) ober ben Beftrebungen Cola di Rienzi's, an denen er anfänglich fo leb: haften Antheil nimmt (Fam. VII 27. XIII 6. Var. 38). Wieber andere beschäftigen sich mit ben Missionen, welche ber Dichter, meift mit geringem ober geradezu schlechtem Erfolg übernahm; mit ben Geschäften, welche ihm bie Signori von Mailand ober Padua übertrugen, mit den Bersuchen, die streitenden Republiken Genua und Benedig auszusöhnen (Fam. XI 8. XIV 5. XVIII 15.), Pavia von einem Tyrannen zu befreien (Fam. XIX 18), ober bas heilige Land ben Türken zu entreißen (Fam. XII 1). In allen diesen Actenstücken spricht fich eine glübende patriotische Gefinnung aus. Die Befreiung Italiens von frember Berr= schaft (ut corpus Italicum labe barbarica purgatum medullitus agnoscam, Fam. XI 13), die Einigung von Staliens Böltern und Fürsten, die Beilegung ihrer Streitigkeiten (Fam. XVII 6. XIX 9), die Wiederherstellung Roms und seiner Weltmacht (publica mater Italia, et Italiae caput Roma, Fam. XIX 1), die Rückführung des allgemeinen Friedens (Sen. I 5): das find die Ziele, die ihn bewegen und lange Jahre in Athem halten, das die Absichten, denen er nirgend einen schönern Ausbruck verliehen, als in ber berühmten, noch heute die Bergen aller Staliener erfüllenden Cangone "Italia mia". Man fann, außer ben großen und löblichen Absichten, die ber Dichter bier überall hervorkehrt und die tieffter Ueberzeugung entsprechen. nicht verkennen, bag er hier und ba einen richtigen Blid gehabt

hat. Klarer, als leiber bie venezianischen Staatsmänner, hat er erkannt, welch' ungeheuren Fehler Benedig beging, als fein Reid Genua's Macht zerstörte; benn ber Bortheil fiel nur ben Türken in den Schoß und die Republik arbeitete bamit an ihrem eigenen Niebergang, wie fie, anderthalb Jahrhunderte vorher, durch Berftörung bes byzantinischen Raiserthums bas erste Bollwerk, das zwischen ihr und dem Sultan lag, vernichtete. An biesen beiden Irrthumern ift Benedig ju Grunde gegangen; Andrea Dandolo war burch Betrarca gewarnt. Ganz brauchbar waren auch die Lehren, welche letterer den Königen gab (Fam. XII 2. Var. 26). Aber im Allgemeinen bleibt mahr, daß er ein schlechter Bolitiker gewesen: er ift fich darüber selber ziemlich klar (nihilo melior oeconomicus quam politicus sum, Fam. XXII 12). Er war bas, nicht weil er ein Geistlicher und weniastens standesgemäß Theologe war. Die Theologen haben in alter und neuer Zeit Hinreichendes geleiftet, nicht bloß auf bem Felde ber Kirchenpolitit, sonbern auch ber profanen, um nicht erst nöthig zu haben, ben "Hamburger Nachrichten" ihren Fähigkeitsnachweis in diesem Artikel beizubringen. Bon ben großen Kanglern bes Mittelalters abgesehen, die fast alle Briefter waren, scheinen mir auch die letten Jahrhunderte einige Belege bafür zu bringen. Rosmini und Gioberti maren beibe von Hause aus Theologen, und was noch schlimmer ist, sogar Philosophen. Das hat fie nicht gehindert, die Sand fest an ben Pulsichlag ihrer Ration zu halten und für Italiens Wieder= geburt mehr zu leiften, als die meiften gunftigen Diplomaten Und auch auf dem eigentlich biplomatischen fertig brachten. einige (wenn auch wenig) geistliche **Sebiete** dürften fich Herren wie Richelieu und Talleprand sehen lassen und sogar neben Bismard, der immerhin die ethisch=nationale Grund= lage seiner Bolitik voraus hat, leiblich gute Figur machen. Man sieht auch schwer ein, weshalb, wenigstens für das Berftändniß und die Behandlung firchenpolitischer Fragen, ganges, bem Studium ber Geschichte ber Rirche und ber römischen Politik gewidmetes Leben nicht eine bessere Borbereiztung sein sollte, als das Herumstehen der Attache's in den diplomatischen Salons und die berusmäßige Betheiligung an den officiellen Diners. In dem einsachen Servitenmönch Paolo Sarpi hat die Republick Benedig Jahrzehnte hindurch einen Consultor gehabt, dem an sachmännischem Wissen, an Technik der Staatskunst, und Genialität des Geistes wenige Cultusminister der neuern Zeit an die Seite gestellt werden können. Hätte etwa die Republik auf den Rath ihres besten Sohnes verzichten sollen, weil derselbe nicht die übliche Lausbahn des Berufsdiplomaten hinter sich hatte?

Nein, Petrarca war ein unpraktischer Politiker, weil er ein nervöses Temperament und zudem die unbequeme Eigenschaft besaß, ein großer Dichter zu sein ober vielmehr gang Dichter zu fein. Das nervöse Temperament, beffen er fich erfreute, mar bas ungeeigneteste für eine Thätigkeit, die vor Allem ein taltes Herz und einen rubigen Ropf verlangt. Daß Dichter selten aute Bolitifer find, wird taum bes Beweises bedürfen. will bamit burchaus nicht sagen, daß einige Talents d'agrément nicht mit einem tüchtigen Staatsmann zusammen wohnen konnen. Um von der Gegenwart zu schweigen, mar Massimo d'Azeglio Rünftler und Dichter und nebenbei, wenn auch fein Staatsmann ersten Ranges, boch ein sehr angesehener und hochverdienter Bolitifer. Disraeli hat eine Reihe schöngeiftiger Schriften verfaßt, was ihn nicht hinderte, der beste Premierminister gewesen zu sein, ben England seit Bitt gehabt hat. Und herr von Reubell, obgleich ein großer Musiker, hat als Botschafter in Rom seines Amtes doch auch nicht schlecht gewaltet. Anders liegen die Dinge, wo eine Berfonlichkeit ganz in dem afthetischen Interesse aufgeht, wie bei Betrarca, und wo alle geiftigen Kähigkeiten, den Thatsachen des realen Lebens abgekehrt, nur auf die künftlerische Aufgabe angelegt und ausgebildet find. Da bin ich denn freilich entschieden Du Camp's Ansicht, bag solche Talente in der Literatur und Kunft bleiben und fich nicht Rraus, Effans. 33

Digitized by Google

in die Politik hineinwagen sollen: "ich bin der Politik auf= richtig böse beshalb, weil sie der Literatur, ohne allen Nuten für das Baterland, so viele hervorragender Männer entrissen hat — Dichter, Historiker, Moralisten. Chateaubriand hat nichts dabei gewonnen, Bictor Hugo dabei verloren, Lamartine ist darin untergegangen. Besser als all' seine politischen Reden ist Benjamin Constant's "Abolphe")."

Analyfirt man Petrarca's politische Ibeen, so zeigt fich zunächst, daß berselbe hinfichtlich ber hauptfragen noch von ben Ansichten beherrscht ift, die Dante in ber "Commedia" und in ber "Monarchia" vorgetragen hatte; freilich, mit einem ftartern guelfischen Einschlag. Als erstes Axiom steht auch ihm, wie Dante, die Continuität der römischen Monarchie fest, auf welche alle Käben ber geschichtlichen Entwickelung hingeführt haben (Fam. II 9), und wie Dante, macht ihn ber Umstand in dieser Auffassung burchaus nicht irre, daß ber Inhaber biefer Donarchie nunmehr ein Deutscher ist. Rarl IV. ist ihm "Augustus noster" ("bie Deutschen mögen ihn für sich reclamiren, für uns ift er Staliener" Fam. X 1). Bon ber Wieberherstellung bes taiferlichen Ginfluffes in Italien erwartet er, wie einft Dante, die Wiederaufrichtung des Weltfriedens. ("ut tantum scilicet bellorum semen pax aeterna sequeretur et per multorum manus ad te venturum stabiliretur imperium; Fam. X 1). Wie Dante, erkennt er Papft und Raiser als Inhaber aller höchsten Macht (summa rerum humanarum; Sen. VII 1) an, und wie jenem ift auch ihm die Monarchie bie für Italien tauglichste Regierungsform (monarchiam esse optimam relegendis reparandisque viribus Italis; Fam. III 7). Auch bie bem hohen Mittelalter eigene, gleichfalls von Dante angezogene Lehre von ben zwei Lichtern ber Welt und ben zwei Schwertern ber Gerechtigkeit ist ihm geläufig (Sen. IX 1), und ebenso fühlt man überall heraus, daß die französische Politik und ihre

<sup>1)</sup> Maxime du Camp, Souv. litt. II 296.

Vergewaltigung bes Bapftthums wie Staliens ihm, gleich bem Dichter ber "Commedia", als bas haupthinderniß einer Gesundung der Berhältnisse erscheint (Fam. XIV 6). Aber weit mehr als dieser, täuscht er sich über die Wirklichkeit und über bie realen Machtverhältnisse seiner Zeit. So meint er, Staliens Reichthum und maritime Macht seien nie so entwickelt gewesen als in seinen Tagen (Sen. IX 1), und er überfieht die völlige Berfahrenheit ber mittelitalienischen Dinge, wenn er bem Bapft und den Cardinalen versichert, nirgend in der Welt könne die Curie sicherer als in Rom existiren (Sen. VII 1). schlimmste Irrthum seiner politischen Laufbahn war sicher ber, daß er eine Zeit den wahnsinnigen Traum Cola di Rienzo's mitgeträumt hat. Diefe bemofratischen Belleitäten, benen er unter bem Ginflug bes Bolkstribunen wenigstens vorübergebend verfiel, haben ohne Aweifel hauptsächlich bazu beigetragen, ihn in Avignon zu discreditiren und ihn in den Augen der Curie als volitisch nicht verwendbar erscheinen zu laffen. Das wird auch ber Grund gewesen sein, weshalb Betrarca die Cardinals= wurde nicht zu Theil wurde, welche nach Sicco Bolento ihm von Innocens VI. angeboten worden fein foll. 1) Bare bas ber Fall gewesen, so wurde unser Dichter sicher bavon gesprochen haben.

War Petrarca in ber Politik weber geschickt noch glücklich, so hat er boch gute und reine Absichten gehabt. Man kann bafür citiren, was er über die Regierungen (Sen. IV 1), über die Eigenschaften der Fürsten (Fam. I 1, Sen. VIII 3), (wo sich der gute Ausspruch findet: "der Kopf, nicht die Füße

<sup>&#</sup>x27;) Bet Tommasini Petrarca Redivivo, p. 185 und bet Traversari, ed. Méhus, p. 198. Man hat auch aus Eclog. VII: "invisa regione satum, quem floreavallis paverit' auf eine ühnliche Abstächt bet Clemens VI schließen wollen, gewiß mit Unrecht (f. Rossett Poes. min. I 277). Ueber die das Andenken Gherardo's und einer angeblichen Schwester Petrarca's incriminirende Anetdote, welche Lello de' Lelli in seiner unedirten Biographie Petrarca's erzählt und die offendare Fabel ist, s. Hortis a. a. D. S. 282 f.

haben zu commandiren"), über den Werth des politischen, dem Wohl der Nation gewidmeten Lebens vor dem Klosterleben (Fam. III 12), über das, was zu einem Feldherrn gehört (Sen. IV 1), schreibt. Das kann freilich an der Thatsache nichts ändern, daß unser Ideolog von der Realpolitik keine Ahnung hatte und niemals aufgehört hat, die Eingebungen seiner Studierstube mit der wirklichen Welt draußen zu verwechseln.

Auch seine Kirchenpolitik trägt einigermaßen biesen Charakter. Unter ben gahlreichen Briefen, welche biefes Thema berühren, find bie Epistolae sine titulo bie wichtigften. Das Gemalbe, welches er hier wie in andern Schriften von den Ruftanden in Avignon entwirft, ift überaus traurig. Er nennt die Residenz bes Papftes an ber Rhone taum anders, als bas abendländische Babylon; es ist ihm ein "tiefer Sumpf", ein "limen infame", bas Alles verpeftet (Fam. XII 11, XIII 8, XVI 10), ein elendes Gefängniß, wo alle Richtswürdigkeit und aller Schmut ber Welt sich zusammenfindet (Sen. X 2), wo nichts mehr beilig gehalten wird, keine Gottesfurcht mehr wohnt (ebb.), Alles von ber Begier nach Gewinn getrieben wird (Ep. poet. Seg. XIII 2, Fam. XIII 2), eine Stadt, beren Anblid und Geruch entsetzlich, jedem Glücke abhold ist (Fam. XV 8). Nichts kann, sagt er, heute bem verkommenen Ruftand ber Curie gleichkommen (Fam. III 11), die ihm über alle Magen zuwider ift (Fam. VII 11), an ber man nur seine Seele zu Grunde richten tann (Fam. IX 5, 6, X 3, XI 6, XII 9, 10, XIII 7). Er warnt alle Freunde, an diesen Muffen Babylons fich aufzuhalten (Fam. XII 4, 11). In diesem Weinberg wachsen nur saure Trauben und gedeiht nur blutige Ernte (App. litt. 8).

"Was immer an Hochmuth, Perfidie, Schamlosigkeit, aus= gelassener Begier gehört ober gesehen werden kann, ist hier zu= sammengehäuft, wo sie Christus kaufen und verkaufen, seil halten, ihn arm, nackt, gegeißelt von Neuem auf den Calvarienberg schleppen und kreuzigen (Ep. sine tit. 17, al. 15).

Raub, Chebruch, Zwift, find hier Spiele und Unterhaltungen,

mitten ba brin sitt Satan und lacht — inter decrepitos ac puellas (ebb.). Benedict XII. wird von Petrarca ein vino madivus genannt, ber beffer ben Pflug feiner Bater in ber Sand behalten als die Barke Betri bestiegen hatte (Ep. 1). Clemens VI. wird ein geiftlicher Rimrod, Cambyfes ober Dionpfius genannt, fein Berhältniß ju ber Gräfin Cacilia von Turenne, seiner Semiramis, offen angeklagt (sine tit. 8, 11, 10, Poem. min. I Ecl. 6) und ber Papft felbft unter bem Namen bes Mitio sammt seinem regnum laceratum lascivis animalibus, id est cardinalibus et praelatis, in ben Eflogen auf bas Furchtbarfte bloggeftellt. Innoceng V. hat er feine Falschheit vorgeworfen (Sen. I 4). Noch schlimmer werben die Cardinäle behandelt, die entschieden seine Freunde nicht find (Sen. XIII 12, 13). Ihr Stolz ift unerträglich (Sen. XVI 4); daß einmal ein guter, unbescholtener Mann ins Sacro Collegio Einlaß findet, ift eine Seltenheit (ebb. XVI 1). Dem Bapfte Urban V. fagt er unumwunden, wie wenig er von seinen Cardinalen halte; ein Hauptgrund, weshalb fie nicht nach Rom zurückehren wollten, fei die Besorgniß, dort ihren herrlichen Burgunderwein nicht mehr zu finden (Sen. VII 7, IX 1). Ihr Hauptlafter fei ber Seiz (Fam. VI 1). Der Papit foll fie reformiren und fie ermahnen, boch hier und ba an den Tob und bas ewige Leben zu benken (ebb.). Das gleiche Thema behandelt der Dichter in ben brei Sonetten "Fiamma dal ciel", "L'avara Babilonia" und "Fontana di dolore", wo er auch die conftantinische Schenfung, Dante folgend, beklagt, wenn er gleich an ber Thatfache felbst und ben fie begleitenden Kabeln nicht zweifelt 1) (Fam. VI 2; vergl. Sen. II 2). Diefe Anklagen erweitern fich bann zu solchen gegen die Sitten ber Reit überhaupt, die von oben her durch schlechtes Beispiel verdorben werden (Sen. VII 1, Frac. I

<sup>&#</sup>x27;) Ugo Foscolo, p. 175 macht Petrarca auch zu einem Gegner ber weltlichen Herrschaft ber Päpste. Diese Annahme entbehrt jeglicher Stütze. Die Frage bes Temporale ist von ihm nicht ausgeworfen worden.

383); hier ist es namentlich die Frechheit der Prostitution, die ihn anekelt und die in Avignon ihr Borbild hat (sine tit. 11). Kurzum, der ganze Zustand ist so, daß, was zwei Clemens versborben, sieben Gregor in vielen Jahrhunderten nicht mehr gut machen können (sine tit. 15).

Und das Alles, versichert Petrarca, geißele er nicht auf Hörensagen hin, sondern weil er es mit Augen gesehen - visa loquor, non audita (sine tit. 13, al. 11). Nun ift freilich gewiß, daß kaum Jemand in jener Zeit authentischere Berichte über die Zustände am Sit der Curie geben konnte, als er, ber so viele Jahre in und bei Avignon gelebt und in den maß= gebenosten Kreisen verkehrt hatte. Gleichwohl wird man ein gut Theil dieser gewiß vielfach zu sehr ins Schwarze malenden Schilberung auf Rechnung jener Erregung und Ueberspannung setzen muffen, welche ihn so oft hinderte, die Dinge in ihrem wirklichen Lichte zu sehen. Gin anderes Theil setze ich auf bas Conto jener Reigung jum Bathos und jur Declamation, ju bombastischer Rhetorik, die dem Dichter als Erbtheil des Stilus Romanus anhing. Es bleibt bann bes Beklagenswerthen immer noch genug übrig. Aus biefen Anklagen auf eine principielle Opposition gegen das Bapftthum schließen zu wollen, wäre gang verfehlt. Alle Kritiker ber Gegenwart find barin einig, daß Betrarca gang mit Unrecht von Paolo Bergerio b. J. und Flavius Inricus unter die Vorläufer ber Reformation gezählt und von Fleury hinsichlich seiner Orthodoxie verdächtigt wurde. eine antikirchliche Gefinnung, sondern gerade seine Liebe zur Rirche flößt bem Dichter so harte Worte über diejenigen ein, welche bas Verberbniß berselben herbeigeführt haben; um keinen Preis möchte er je einen Papst beleidigen ober der Ehrfurcht und Liebe gegen ihn ermangeln (Sen. XIII 3, vergl. Fracass. II 63). Freilich, einen tiefern Einblick in die Ursachen bes firchlichen Verfalls können wir Petrarca nicht zuschreiben. dieser Hinsicht steht er weit hinter Dante gurud, der, einzig unter allen Menschen bes Mittelalters, mit voller Klarheit erkannt und in ben letten Gefängen bes Purgatorio dargelegt hatte, daß die Quelle bes Verderbens in dem Ueberwuchern des politischen über den religiösen Katholicismus liege: machen wir Petrarca keinen zu schweren Vorwurf daraus, daß er dies nicht gesehen, denn es hat mehr als fünf Jahrhunderte gedauert, ehe dieser Sat wieder ausgesprochen wurde. Sein eigenes Recept konnte nur ein Stück der Krankheit heilen. Er sah in der Lostrennung des Papsithums von Rom die Ursache alles Uebels und meinte, wenn das Pontificat dem Einkusse alles Uebels und meinte, wenn die Pontificat dem Einkusse staden. Man kann ihm Glück wünschen, daß er die Zeiten nicht mehr erlebt hat, welche auf die Rücklehr des Papsithums nach Rom gesolgt sind und welche die Illusionen derzenigen rasch zerstören mußten, die Petrarca's Standpunkt getheilt hatten.

# X.

Bu ben Lichtseiten in Petrarca's Charatter und Leben gablt fein Gefühl für Freundichaft und die Art, wie er mit ben Freunden verkehrte. Er legt ben größten Werth barauf und gibt auch Unbekannten ben Rath, fich möglichst viel Freunde zu ge= Mit Begeisterung schilbert er ben winnen (Fam. III 15). Segen mahrer Freundschaft (Fam. XII 4). Sie ift ihm ein innerer Seelenbund, den forperliche Abwesenheit und Trennung nicht zu zerstören vermag (Fam. II 6, Sen. XVI 4); unter ben Freunden darf teine Unwahrheit noch irgend ein Berdacht herrschen. Wie es ihm höchster Genuß ift, durch Ohr und Auge mit ben Freunden zu verkehren (Sen. XVI 4: "Die Augen zeigen uns wie zwei Fenster bas Innere bes Freundes"), so ist ihm die Correspondeng mit ihnen ein Bedürfniß, weil sie ihn in die geistige Gegenwart der Abwesenden versett (Sen. III 9, Var. 22). Rangunterschied kennt er unter Freunden nicht (Sen. XVI 4). Den Freunden bietet er alles, was er hat, an (Sen. XI 14), einige berfelben läbt er geradezu ein, in seinem Sause mit ihm

zusammenzuleben (Fam. VIII 4). Er findet die Freundschaft mit Alten stabiler als bie mit Jungen geschlossene (Sen. XI 5); nichts ift ihm angelegener als die Pflichten der Gastfreundschaft (Fam. XVIII 10, XIX 5) und lange vor Kant übt er bie Barronische Borschrift: man folle zu Tisch stets wenigstens soviel Gafte als die brei Grazien, nicht mehr als die neun Dusen laben. Bitter beklagt er ben Tob seiner Freunde (Sen. III 1, Var. 54, 58). Unter ben Freunden verlangt er, bag größte Offenheit herriche; er selbst bekennt ihnen jede Regung seiner Seele tund zu geben (Fam. XVIII 8), das Gefühl für fie ge= winnt bei ihm zuweilen einen Charafter von Bartlichkeit, bie ber Liebe jum Beibe gleicht (Fam. XXII 4: tu me tuis affectibus, Wo die Freunde sich untereinander ego te complector meis). veruneinigen, stiftet er Frieden (Fam. XX 13, 14, 15). Die Ermordung eines berfelben versett ihn in die größte Aufregung und er fest himmel und Erbe in Bewegung, biefe Unthat zu rächen (Var. 53, 54, 58). Die Ermahnungen der Freunde nimmt er willig entgegen (Fam. XVIII 6), wenn er auch nicht fehr be= flissen erscheint, benselben zu gehorchen.

Petrarca's Freunde und Bekannte gehören verschiedenen Nationen an. Seine Abneigung gegen Frankreich hinderte ihn nicht, mit manchen Franzosen herzlich zu verkehren (Sen. XVI 7). Ein Italiener von Geburt, aber in Paris als Lehrer der Theologie und als Dichter thätig, war Dionysius von Borgo S. Sepolcro<sup>1</sup>), dem Petrarca, seit 1333 mit ihm befreundet, seinen Bericht über die Besteigung des Montventoux widmete und der unleugdar einen bestimmenden Einsluß auf des Dichters Sinneswechselung ausübte. Dionysius besuchte Petrarca 1339 in Baucluse und brachte ihn auch mit König Robert von Reapel in Beziehung. Er starb 1342 als Bischof von Monopoli. Mehr vorübergehender Natur waren die Beziehungen zu dem englischen Gelehrten und Staatsmann

<sup>1)</sup> Geiger, S. 59 nennt ihn Diompfius von Burgos (!), gibt aber S. 60 Florenz als feine Baterstabt an. Beibes ift falich.

Richard von Burn ober Angerville, dem Berfasser des mertwürdigen Philobiblion, ber 1345 als Bischof ftarb. Unter bem Namen Sofrates verehrte Petrarca einen anderen Ausländer, Ludwig von Rempen, also einen Niederländer — wir wissen nicht, ob aus bem hollanbischen ober rheinpreußischen Stäbtchen gebürtig — ben er in Lombez bei bem Bischof Jakob Colonna hatte kennen gelernt (1330), und bem er bann bie Sammlung ber Briefe ad Familiares und das Buch De rebus familiaribus widmete. Sofrates ftarb 1361 an der Beft. Ueber Betrarca's Beziehungen zu ber erlauchten Familie ber Colonna ift schon oft gesprochen worden. Sie batiren seit 1330, wo er mit bem genannten Bifchof von Lombes nach ben Byrenaen ging und längeren Aufenthalt bort nahm. Letterer ftarb 1341. Bon ben übrigen Mitgliedern bes Geschlechtes werben in ben Briefen genannt Agapeto ber Aeltere wie ber Jungere, Ascanio, Benebict, bie Schwestern Hagar und Giovanna, Giovanni a. S. Bito, ber ältere Stefano, bas Saupt ber Familie, ber jungere, Giorbano, endlich ber Cardinal Giovanni, bem er am nächsten ftanb. Der Cardinal ftarb 1348 ebenfalls an der Best. Daß politischer Diffens Betrarca's Berhältniß zu ben Colonnesen in ben Tagen Cola's aufhob ober mindeftens beeinträchtigte, ift bereits erwähnt worden und ebenso, daß fein Verhalten in dieser Angelegenheit von den Einen schnöben Undanks geziehen, von den Andern immerhin befremblich gefunden wirb. Gin treuer Unhanger ber Colonna war Lello, ber uns ins Petrarca's Briefen als Lälius entgegentritt und ber bis 1363 lebte. Dem negpolitanischen Rreise gehörten Barbato, ber Rangler bes Ronigs an, mit bem Betrarca 1341 und 1343 in Neapel verkehrte, um ihn bann bis ju bessen Tobe (1363) nicht wieder zu sehen. Ihm sind zahlreiche Briefe und die Sammlung ber Epistolae poeticae gewidmet. Weniger vertraut war der Dichter mit Giovanni Barili, der am Hofe zu Neapel eine einflufreiche Stellung einnahm. lernte er ben Seneschall bes Rönigreichs, Nicola Aniajoli, kennen, mit dem er manchen brieflichen Austausch gehabt, und ber ihn

auch in Mailand besuchte. Aus den höchsten firchlichen Kreisen fteben unserm Dichter am nächsten Philippe de Cabaffoles, Bischof des der Baucluse benachbarten Cavaillon, der 1361 den Titel eines Patriarche von Jerusalem, im selben Jahr ben Carbinalshut und 1369 bas suburbicarische Bisthum Sabina erhielt; er starb in Berugia 1372; weiter sein alter Schul- und Jugendfreund Guido Sette (nicht Settimo, wie Roerting fchreibt), ber 1368 als Erzbischof von Genua starb. Bäufig waren bie Be= ziehungen zu dem Cardinal de Talleprand, ber, ein Mann von außerordentlichen Fähigkeiten, schon seit 1331 den Burpur trug, feit 1348 Bischof von Albano und vom höchsten Ginfluffe am Hofe zu Avignon war, wo er bei ben Wahlen Benedicts XII. und Clemens VI. eine maßgebende Rolle spielte. Betrarca, ber ihn erst 1351 kennen lernte, scherzte einmal über ben Cardinal, indem er meint, Bapfte zu creiren fei boch noch mehr, als felber Papft fein (Fam. XIV 2). Dem gelehrten Stanbe gehörten unter Betrarca's Correspondenten u. a. an Ranobi de Strada, ber gleich ihm fich bem Studium bes Homer widmete und ben Raifer Rarl IV. zum größten Berdruffe Relli's mit bem Dichterlorbeer trönte; Guiglemo de Paftrenzo in Berona, auch ein Homerbefliffener, dem Betrarca feinen Sohn zum Unterricht übergab; Lombardo da Seta, sein getreuer Secretär und Mitarbeiter; die beiden Aerzte Donato de Albanzanis und Francesco di Bar= tolomeo: Cafini ba Siena, ber 1364 in Siena, 1374 in Berugia lehrte und Leibarzt Innocenz VI. wurde, ein Correspondent auch ber hl. Caterina von Siena, welche ihn als einen "Arzt von großem Ruf" bezeichnet (Sen. XVI 3). Aber näher als diese standen Betrarca in der zweiten Beriode seines Lebens zwei andere Männer, Francesco Relli, Brior von St. Apostoli in Florenz und Giovanni Boccaccio. Dem erstern find die "Seniles" und zwei ber "Epistolae sine titulo" gewibmet. Er ift ber einzige unter Betrarca's Freunden, beffen Briefe uns wenigstens zum guten Theil erhalten find; schon vor Jahren war die Bublication berfelben burch Sortis angefündigt, jest besigen wir fie in einem eleganten Bandchen, mit welchem uns henry Cochin fürglich beschenkt bat. Es find breißig Briefe, benen ber Berausgeber vortreffliche Roten und Ginleitungen beigegeben hat, und aus benen wir die Persönlichkeit des Briefschreibers und manche intereffanten Details erft recht tennen lernen. Relli, etwas jünger als Betrarca, war Florentiner von reinstem Blut und bereits Prior von St. Apostoli, als ihm Petrarca zuerst von auter Bilbung. **ichrieb** (1351).Ein Mann außergewöhnlichen Talent, aber erfüllt von Liebe zu ber Literatur und zum Alterthum. Einer von den Wenigen - unus ex paucis bie sich hinlänglich beglückt fühlen, wenn sie die Achtung der Beften und burch biese biejenige ber Nachwelt gewinnen, unbekümmert um bas Urtheil ber Maffe. Satte Betrarca ihm einmal geschrieben: vale et temne vulgaria (Fam. XXI 13), so antwortet Relli: "ich bin mir um so mehr werth, je weniger ich mit ber Menge übereinstimme" (tanto mea mihi fit opinio carior, quanto longius a vulgo dissentit, 2. 19). In ben breizehn Jahren seines Berkehrs mit Betrarca hat Relli unftreitig an Bertiefung bes Beiftes und an Reinheit feines Stils gewonnen; zugleich sehen wir feine Berehrung für ben großen Meister ben höchsten Grad ber Rärtlichkeit annehmen. Cochin bemerkt mit Recht, daß man erft aus Relli's Briefen erficht, welch' unglaubliche Fascination ber Sanger Laura's auf feine Beitgenoffen ausgeübt hat. Relli nennt fich glücklich, in bem Jahrhundert, welches jenen hervorgebracht, geboren zu sein; er bebeckt beffen Briefe mit Ruffen, Betrarca gilt ihm als ein voll= kommener Mensch, er ift ihm bas Steuer seines Lebens, theurer als alles Andere, sein einziger Trost. Er erscheint ihm als ber Schönfte unter allen Menschentinbern, schöner als eine eble, geschmüdte Frau. Die Anreben an Betrarca gleichen einer Litanei, bie man vor einem Beiligen recitirt - fpricht boch Relli von bes Dichters "nomen et numen" fast wie von einem himmlischen Wesen. Die Ankunft eines Briefes von Betrarca ift für Relli's Saus ein Ereigniß. Er genießt bas Schreiben zuerft und ichließt sich einen gangen Tag mit bemfelben ein; bann werben bie Freunde zusammengerufen und die Epistel wird ihnen vorgelesen. Im Grunde ift sie ja auch für gang Florenz ober Reapel ge= Relli gibt uns auch manche neue Einzelheiten über schrieben. Petrarca's außere Erscheinung, feine Rleibung, die bis zulest eine gewisse Eleganz bewahrte, über die Art, wie er seine eigenen Schöpfungen vortrug (L. 13). Danach zu urtheilen, tannte unfer Dichter fehr gut die Geheimnisse ber Declamation und die Runft bes rednerischen Vortrags, auch hinfictlich ber Unterftütung besselben burch bie forperliche Saltung und Bewegung. Desgleichen erfahren wir, daß fich in Floreng eine Art Betrarchester Atademie gebilbet hatte; die Freunde vereinigten sich, um bes Dichters Berte miteinander ju lefen und ju erklaren, und diefer "Cetus" ber "Legio devota" schloß seine Rusammen= fünfte nicht selten mit einem gemeinsamen Dahl, bei bem man Barro's Borschrift und Betrarca's Beispiel beobachtete. diefer Bewunderung war vieles übertrieben; aber fie war löblich, benn fie ging über die Berfon hinaus und galt im letten Grunde bem äfthetischen Ibeal und ber Sache ber Wiffenschaft.

Siovanni Boccaccio war unstreitig unter allen Freunden Petrarca's der glänzendste Name. Sein Verhältniß zu unserem Dichter kann nur demjenigen verglichen werden, welches zwischen Schiller und Goethe bestand. Die beiden Freundschaftsbündnisse werden ein Stolz der Menschheit sein, so lange es noch Menschen gibt, denen das poetische Ideal etwas gilt. Petrarca war der Aeltere; Boccaccio war um neun Jahre jünger (Sen. VIII 1), hat jenen aber nur um fünf Monate überlebt, da er 1375, am 21. December starb. An Ruhm, Wissen, Einsluß und Wohlstand überragte Petrarca den Meister von Certaldo; aber an all' diesen Borzügen und Gaben sieß er ihn großmüthig Theil nehmen. Er unterstützt und tröstet Boccaccio in seiner Armuth, er tröstet ihn und richtet ihn auf, wo der alternde und kranke Dichter durch die Erscheinungen eines unheimlichen Bußspredigers beängstigt, nicht bloß die schlüpfrigen Schöpfungen

feiner Jugend bereut, sondern an ber Beschäftigung mit Boesie und Literatur überhaupt irre zu werben broht (Sen. I 5; ber Brief fällt 1362). Die Beziehungen zwischen beiben Dichtern, welche mit Boccaccio's Reise nach Pavia 1351 beginnen, sind für bie Wendung ber humanistischen Studien zu der Pflege ber griechischen Literatur entscheibend gewesen, wie benn überhaupt ersichtlich ift, daß die Interessen, welche beide Manner verbanben, zunächst die gelehrten, auf Erforschung und Wiedererweckung bes Alterthums ausgehenden Beftrebungen waren. Die poetischen Bersuche beiber traten in ben Hintergrund. Bezeichnend ift in biefer Hinficht, bag Betrarca erft gang fpat, 1373, in Arqua mit Boccaccio's berühmtestem Werke, bem Decamerone, bekannt wird (Sen. XVII 3), das er mit größtem Genuffe lieft. verhehlt dem Freunde nicht, daß er an manchen zu freien und lasciven Erzählungen Anftoß genommen, entschuldigt ihn aber in Ansehung bes Sujets, ber Lefer, für bie und ber Jugend, in ber er geschrieben. Nichts tann graziöser fein als die Art, wie Petrarca ihm ankundigt, daß er die lette Novelle des Werkes, die rührende Geschichte ber Griselbis, ins Lateinische überset habe, ein Tribut an Boccaccio's Talent, den dieser selbst nicht nach seiner ganzen Bebeutung mehr ermeffen konnte. Denn diese lateinische Bearbeitung ber Griselbis ging burch Chaucer in die englische Literatur über und sicherte Boccaccio fein Eintreten in die Beltliteratur.

Ich muß es mir leider versagen, die langjährigen Beziehungen der beiden großen Dichter hier eingehend zu bezhandeln<sup>1</sup>), dafür sei noch ein Wort gestattet über das Verhältniß Petrarca's zu Dante, dessen glühendster Verehrer, dessen Biograph und Commentator Voccaccio geworden war. Seit Ugo Foscolo ist die gemeine, auch von Fracassetti vertheidigte, von Cantu,

<sup>1)</sup> Man findet des Rähern über diesen Punkt dei Fracassetti in den Roten zu den Fam. (s. Adnot. p. 513); Koerting S. 253, 360, 445-Bartoli p. 297; de Rolhac (vergl. Ind. p. 435). Bergl. jest auch Cochin Boccaccio Par. 1894 und Landau Boccaccio, 1894.

Boigt u. A. übernommene Ansicht, daß Betrarca Dante gegenüber von Reid erfüllt war und daß er aus diesem Grunde die Divina Commedia nicht geliebt und nicht gelesen habe, so daß ihn erft Boccaccio burch Uebersenbung einer Copie bes Gebichtes mit bemselben näher befannt machen mußte (Fam. XXI 15). Petrarca hat sich bekanntlich gegen ben Borwurf bes Neibes felber zu vertheibigen gesucht; es ift ihm aber nicht gang gelungen, fich nach biefer Richtung völlig zu rechtfertigen, und erft die neuesten Untersuchungen Carducci's, Hortis' und de Rolhac's 1) haben sein Andenken von dem Makel gereinigt, als ob niedrige Beweggründe sein Urtheil über Dante bedingt hatten. Um den Dichter ber Divina Commedia nach seiner ganzen Größe und Bebeutung zu ermessen, bazu fehlte freilich bem einseitigen Berehrer der Antike der richtige Makstab, und Betrarca stand auch zeitlich noch Dante zu nahe, als bag er ben rechten Standpuntt zur Beurtheilung seines Wertes zu gewinnen vermocht hatte.2)

Eine ganz verschiedene Frage ist diejenige nach dem thatsächlichen Einflusse, welchen die Dichtungen Dante's auf diejenigen Petrarca's gewonnen haben. Anklänge an jene sind in des letztern Canzonen und Sonetten längst gefunden worden<sup>3</sup>); in der neuesten Zeit tritt aber auch die Ansicht auf, es bestehe

<sup>1)</sup> Rach Marco Sion. Ponta, ber 1848 seinen "Dante e il Petrarca" schrieb (neu ausgelegt in Passerini's Collez. di Opuscoli Danteschi, Città di Castello 1894, u. 6) widmete S. Carbucci dem Segenstand eine einschneidende Untersuchung in s. Studi letterari, Livoru. 1874, p. 312 f., in der neuen Aust. Bologu. 1893, p. 223 f.), deren Resultate sowohl von Bartoli (p. 298) als de Rolhac (p. 420) angenommen worden sind. Zu dem nämlichen Resultat sind auch Hortis (Rivista Europ. VI, 2, und Studi, p. 303) und Saspary gelangt.

<sup>3)</sup> Petrarca hat Dante noch, aber nur einmal, als Knabe gesehen (nunquam mihi nisi semel idque prima pueritiae meae parte monstratum. Fam. XXI 15). Leiber sagt er nicht wo. Wäre die Begegnung nach Avignon ober Carpeniras zu setzen, so hätten wir damit den ersten sichern Beweiß für Dante's Reise nach Frankreich. Aber die Art, wie Petrarca sich ausdrück, läßt eher vermuthen, daß er Dante zwischen 1305—1311 in Ancisa ober 1311—12 (?) in Pisa gesehen habe.

<sup>3)</sup> Das Berzeichnig bieser Anklänge u. s. f. ließe sich noch um ein

ein viel engeres, inneres Berhältniß zwischen Petrarca und Dante, und es verhalten sich bes erstern Trionsi zu seinem Canzoniere, wie Dante's Commedia zu ber Vita nuova, ja Betrarca sei in seinem Lieberbuch gerabezu burch die Vita nuova und ben Canzoniere Dante's inspirirt worden. 1) Mit voller Sicher= heit läßt fich in biesen Dingen kein Urtheil fällen, so lange bie Entwickelung bes "Stil nuovo", bem Dante gefolgt ift, nicht volltommener klar liegt und so lange auch die Echtheit so mancher in den Canzoniere Dante's aufgenommener Lieder nicht feststeht. Daß eine ftarte Einwirtung ber Dante'ichen Liebeslieber auf Betrarca stattgefunden, wird man auch heute schon bei aller Wahrung seiner Originalität behaupten burfen, und ebenso ift mir gewiß, daß ber eigentliche Inhalt von Petrarca's Canzoniere und ber wahre Charafter seiner Liebe zu Laura ohne Berücksichtigung ber Vita nuova und Beatricens nicht zu verfteben ift.

#### XI.

Laura's Name wird in den Briefen nicht ausgesprochen. Und doch wäre unsere Betrachtung nicht vollständig, gingen wir an der Liebe vorüber, der Petracca seine unermeßliche Popularität verdankt. Gerade der Umstand, daß der Dichter von dem Gegenstande seiner Liebe und seiner Lieder in den Briefen so beharrlich schweigt, verlangt eine Erklärung, und wir kommen daher an einer kurzen Erörterung dieses Themas nicht vorbei, so wenig auch daran gedacht werden kann, hier eine sustematische und erschöpfende Behandlung desselben einzussechen.<sup>2</sup>)

Merkliches vermehren; ich hoffe an einem andern Orte ausführlicher auf bieses Thema zurückzukommen.

<sup>1)</sup> Bergi. Cefareo Dante e Petrarca, im Giornale Dantesco, I, q. XI—XII. (1893). A. Mofchetti Dell' ispirazione Dantesca nelle rime di Petrarca. Urbino 1894, unb bazu Bolpt im Bullettino della Società Dantesca Italiana, N. 5, I 182 f. (1894).

<sup>3)</sup> Bergl. hierzu jest Foscolo p. 7—91. Geiger S. 211—257. Megieres p. 41 f. Roerting S. 112, 119, 233, 631 u. f. f. Bartoli

Betrarca hat uns in bem Brief an die Nachwelt felbst versichert, baß er in jungen Jahren "an einer einzigen und ehren: haften Liebe gelitten", welcher ber Tob ber Geliebten ein Ende bereitet habe. ("Amore acerrimo, sed unico et honesto in adolescentia laboravi, et diutius laborassem, nisi iam tepescentem ignem mors acerba, sed utilis, extinxisset.") Die Einzigkeit und Ausschlieglichkeit biefer Liebe wird auch sonft, sowohl in dem Secretum, als in den Canzonen (z. B. in "Amor se vuo' ch'i torni al giogo antico", Förfter S. 89, und: "Quell' antico mio dolce empio Signore", Förster S. 106) betont und der Bersuch einer spätern Liebe, sich nach dem Tode ber erften Geliebten einzuschleichen, als mißlungen hingestellt. Bon jeher ift nicht bezweifelt worden, daß diese eine große Liebe Donna Laura galt, welche ber Dichter 1327 kennen lernte und welche laut Sonett "Tornami a mente" 2c. (Förster S. 264) am 6. April 1348 (vgl. Trionfo della morte, I. v. 133—135) starb. Die Jahre dieser Liebe werden in den Sonetten oft gezählt, so das elfte, vierzehnte, siebzehnte, zwanzigste, einundzwanzigste. Mit dem Tobe ber Geliebten wachte die schon etwas eingeschlafene Leibenschaft von Reuem auf; wenn bie Canzone "Stando mi un giorno solo alla finestra" (Förfter S. 90) wirtlich 1361 gedichtet und 1364 überarbeitet ift, so hat die Liebe zu Laura den Tod derselben um viele Jahre überlebt. Dichter selbst bekennt (Sonett "Tennemi Amor", Förster S. 275):

> "Umor ließ einundzwanzig Jahr' mich jagen, In Gluthen froh und hoffend im Entbehren, Zehn andre Jahre gab er nichts als Zähren."

Die Geschichte dieser Liebe, welche nie Erhörung fand, hat der Dichter selbst sowohl in dem Secretum, wie man annimmt, als in der Canzone "Quell' antico mio dolce empio Signore" (Förster S. 103) und namentlich in dem zweiten Gesang des Trionso della morte (Förster S. 347) erzählt. Viele andere

p. 186-254 f. D'Ovidio Madonna Laura (in Nuova Antologia, 1888. XXIII. 209 f., 385 f.).

Züge und Details, welche das Verhalten der Geliebten malen, sinden sich in anderen Gedichten (vgl. Förster S. 128, 147, 161, 206, 233, 256, 257, 290, 300 u. s. f.). Jeden Zweisel schien die Eintragung in dem Virgilcodex der Ambrosiana zu Mailand zu zerstreuen, welche Petrarca unmittelhar nach dem Tode der Geliebten vollzog und in welcher er erklärt, daß er die durch seine Gesänge berühmt gewordene Laurea (so nennt er sie) zuerst am 1. April 1327 in der Kirche der h. Clara zu Avignon gesehen, daß dieselbe am nämlichen Jahrestage 1348 zur Zeit, wo er in Verona weilte, starb und noch am selben Tage in der Minoritenkirche zu Avignon beigesetzt wurde.

Schon die älteren Petrarcaforscher, wie Allessandro Bellutello (um 1550), hatten fich alle Dube gegeben, in und um Avignon Nachrichten über die Berfon Laura's einzuziehen. Es war ein großes Ereigniß für die Betrarchiften, als 1764-67 ber Abbé de Sabe mit seinen Mémoires sur la vie de Pétrarque hervortrat, in welchen der Nachweis geliefert wurde, daß Laura um 1307 als Tochter eines Ebelmanns Aubibert de Noves geboren und 1325, 16. Januar, Hugo de Sade in Avignon angetraut wurde. Diese Behauptungen erschienen geftütt burch eine Reihe von Documenten und durch das im Jahre 1533 in bem angeblichen Grabe Laura's gefundene Sonett Betrarca's. De Sabe's Aufstellungen fanben im Allgemeinen Beifall; fie find im vorigen Jahrhundert von Tiraboschi und Baldelli, in unferem von Re, Fracaffetti, Megieres, Roerting angenommen, zulett am eingehenbsten von d'Ovidio geprüft und im Wesentlichen gebilligt worben. Der Englander Boobson= felee (1810), Marfand, Blanc, auch Beiger beftritten fie gang ober theilweise und wollten nicht zugeben, daß Laura eine verheirathete Frau war. Die Erzählung von dem Grabfund ward auch von Roerting bezweifelt, von Bartoli als Erfindung erflärt. Doch halten alle diese Kritiker an dem historischen Charakter bes Kerns ber Erzählung und also an ber Realität Laura's Diese ift aber ebenfalls ichon in alterer Reit, in neuerer Rraus, Effans. 34

,

burch ben Marquis de Balori (1851) befämpft worden. "Seute," meint herr Megieres, "wird die Erifteng Laura's von Riemandem mehr beftritten, ausgenommen vielleicht von einem jener hartnädigen Steptiter, beren Unglaube burch teine Beweisführung erschüttert wirb." So einfach liegen aber bie Dinge boch nicht. Was zunächst die be Sabe'iche These anlangt, so bin ich weit entfernt, ihrem Urheber die bona fides absprechen und behaupten zu wollen, bas Beftreben, Laura zur Ahnfrau feines Geschlechtes zu machen, habe ihn zu bewußter Unehrlich: teit verführt. Aber etwas anbers ift es mit ber Stichhaltigfeit seiner Beweisführung. Daß, was von ber Eröffnung bes Grabes 1533 erzählt wird, mehr als verbächtig ift, wird jeder Kritiker zugeben muffen; bas in bem Grab "gefundene" Sonett Betrarca's ift eine Farce. Die Leichtgläubigkeit, mit ber be Sabe und feine Barteiganger biefen Dingen gegenübersteben, erwecht teine gunftige Vorftellung von ihrer Zuverläffigkeit in anderen Dingen. Die von dem Abbe de Sade vorgebrachten Documente find heute verschwunden, seine Argumentation ift demnach nicht controlirbar. Die Berufung auf die notarielle Bescheinigung, welche er seinen "Urtunden" angedeihen ließ, tann nur bei bemjenigen verfangen, welcher von dem Zuftand der Kritik im 18. Jahr= hundert und von der Geschichte der zahllosen Kälschungen, von benen alle Jahrhunderte zu erzählen wiffen, teine Uhnung besitt.

Läßt man nun aber die de Sade'sche These als wissenschaftslich nicht verwerthbar auf sich beruhen, so ist damit noch lange nicht erwiesen, daß Laura überhaupt nicht existirt habe. Selbst wenn der Eintrag im Mailander Birgilcodex unecht wäre (was vielsach behauptet wurde, aber Angesichts des ganz Petrarchesten Tenors der Notiz und des Charafters der Handschrift kaum anzunehmen ist), blieben Argumente genug übrig, welche für Laura's Realität sprechen. Sie sind oft, am Bollständigsten zuletzt durch d'Ovidio vorgelegt worden, so daß es hier einer erneuerten Zussammenstellung derselben nicht bedarf.

Gleichwohl bleiben Schwierigkeiten zu lofen; fie liegen

wesentlich in dem Berhalten, welches Petrarca diesem Gegenstand gegenüber in seiner Correspondenz beobachtet, und in der höchst auffallenden Art, wie seine Liebe überhaupt hier erwähnt wird.

In ben Briefen begegnen wir nur außerft feltenen Anspielungen auf Betrarca's verliebten Buftanb. Er beutet barauf hin (Fam. VIII 3) in dem an Olympius gerichteten Schreiben, wo er erzählt, daß die Einsamkeit ber Baucluse die Rlammen seiner Leidenschaft nicht gedampft, und daß in ihr jene in ber Volkssprache gebichteten Jugendlieder entstanden seien, beren er fich jest schäme, die aber ben an berfelben Rrankheit Leibenben fehr willtommen gewesen seien (Fr. I 420). Die Schilberung bagegen, welche er in seinem Briefe an ben Carbinal Giovanni Colonna († 1343) von seinem Treiben in Baucluse entwirft, schweigt ganz von irgend welchem Liebesharm und sagt aus: brudlich, bes Dichters Stimmung fei von Fröhlichkeit wie von Trauer gleich weit entfernt gewesen (Fam. VI 3; Fr. I 336). Auch in bem Briefe an seinen alten Schulfreund, ben Erzbischof Guido von Genua, dem er eine Ueberficht feines Lebensganges entwirft, bestätigt Petrarca, bag er an ber Quelle ber Sorgue viele Jahre in größter Seelenruhe zugebracht, in solchem Frieden und folch' feliger Ruhe, bag er wohl fagen burfe, bie Sahre, bie er bort verlebt, habe er wirklich gelebt und alle andern seien nur Bein gewesen (Fam. Sen. X 2, Fr. II 94). Erft in einem früher unbekannten, zum erstenmal von Fracaffetti (Append. 6, zu III 523) aus einer Sandschrift ber Barbarini'schen Bibliothet (XXX 184, vergl. zu Adnot. p. 146) mitgetheilten Brief er= fahren wir etwas mehr. Es ist dies die ingens Epistola, welche Betrarca laut Fam. VIII 7 (Fr. I 448) an Luca Criftiano richtete, ben Freund, welcher in Begleitung bes bald barauf im Apennin ermorbeten Mainardo Accursio (Olimpio) im Jahre 1349 unsern Dichter vergebens in Barma aufsuchte. Hier wird etwas ausführlicher erzählt, was bereits in dem Brief an Mainardo (VIII 3) angebeutet war: er, Petrarca, sei in jungen Jahren oft in die Baucluse geslüchtet, um die jugendsliche Leidenschaft, welche ihn viele Jahre hindurch verzehrt ("iuvenilem aestum, qui me multos annos torruit") in dem Schatten des Thales zu lindern, in der Einsamkeit sei er aber nur um so heftiger entdrannt, so daß die Flamme seines Herzens in seinem Gesängen ausgedrochen sei. Nun (1349) habe er in einem einzigen Schiffbruch (das ist also Laura's Tod 1348) Alles verloren: sein blühender "Lordeer" sei plözlich ihm durch die Pest verdorrt"), gerade das, was ihm die Sorgue und selbst die Durance theuerer als den Tessin gemacht; und so sei nun der Schleier weggenommen, der sein Auge zugedeckt und ihn verhindert habe, die Borzüge des herrlichen Italien gegenüber dem Bennaissin zu sehen.

Dem gegenüber ift die Thatsache sehr merkwürdig, daß man, wenigstens lange Reit, in Avignon selbst nicht wußte, ob Laura eine Person von Fleisch und Blut ober eine Fiction und wer fie eigentlich fei. Das geht unzweibeutig aus bem Briefe hervor, ben ber Bischof Giacomo Colonna 1336 (also 9 Jahre nach Beginn bes Berhältniffes) Betrarca schreibt und ben biefer (Fam. II 9) eingehend beantwortet. Der Dichter vertheidigt sich hier gegen die scherzhaften Anklagen seines Freundes. Colonna hatte ihm vorgeworfen, er führe die ganze Belt etwas an ber Rase herum (, quod mundum in aetate adhuc tenera sic artificiose decipiam, ut scilicet ars haec sit tam experientiae quam naturae") und so unterhalte er auch bas Bublicum mit der Fiction einer Liebe, der er den erdichteten Ramen Laurea beilege und die Niemand fenne ("finxisse me mihi speciosum Laureae nomen, ut esset et de qua ego loquerer,

<sup>1)</sup> Dem in den Gedichten immer wiederkehrenden Wortspiel der Laurea-Laura begegnen wir auch sonst in den Briefen; vergl. Fam. I 210, 212, 213, 215 (ed. Frac.). Es muß beachtet werden, daß Petrarca in den Prosassichristen nie anders als "Laurea" oder "Laurus mea" schreibt; so hier, so Fam. II 9. Wo, in dem Secretum Dial. III (ed. Basil. p. 358) der h. Augustin den Ramen der Geliedten Petrarca's ausspricht, heißt es ebensfalls nur "dominam Laurum" (!)

et propter quam de me multi loquerentur; re autem vera in animo meo Lauream nihil esse, nisi illam poeticam, ad quam adspirare me longum et indefessum studium testatur; de hac autem spirante Laurea cuius forma captus videor, manu facta esse omnia, ficta carmina, simulata suspiria"). Petrarca besatrant fich barauf zu erwidern:

"Ja wohl, wäre das Alles nur Erfindung und nicht wirkliche Liebesraserei ("simulatio esset utinam et non furor")! Glaub' mir, so etwas zu erkünsteln, würde Wühe kosten, und es umsonst zu thun, wäre Tollheit. Man kann sich krank stellen, aber man wird von bloßer Simulation nicht bleich') . . . Soll der Augustinus, den ich gegen die sinnliche Laurea ins Feld geführt, auch nur simulirt sein?"

Es läßt sich gegen diese Simulation ein weiterer Grund anführen. Eine innere Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß bei Petrarca ebenso Platz greise, was wir bei Goethe, was wir bei Chateaubriand, bei Milton, nicht zuletzt bei Dante beobachten: der wahre Dichter bildet seine Gestalten nach dem Leben; das von ihm selbst Erlebte fließt in seine Dichtung über oder ist und bleibt die eigentliche Quelle derselben. "Wir sind überzeugt", äußert sich der Versassen seine eigene Geschichte niederlegt. Man kann, mit voller Weisterschaft, nur sein eigenes Herz malen, wenn man es auch einem Andern zuschreibt, und das Beste am Genie sind immer seine persönlichen Erinnerungen." Auch Bartoli gibt zu, daß in einem Lyriter Kunst und Leben sich nicht von einander scheiben lassen (S. 234); aber er kommt auch zur Erstenntniß, daß, wie de Sanctis es ausgedrückt hat, "Laura



<sup>&#</sup>x27;) Hierzu ist bas Sonett "Quando giugne per gli occhi al cor profondo" (Förster S. 153) und des Castelvetro Commentar zu bemselben zu vergleichen, welch' letterer sich eingehend über das "Impallidire" ber Liebenden verbreitet (Castelvetro Le Rime del Petrarca, Basil. 1582, p. 179). Dasselbe Thema behandelt Boccaccio im IV. Buch seiner "Fiammetta": ("la palidezza del volto esser segno d'innamorato cuore").

kein Befen ift, das auf sich selbst beruht." Und damit treten wir ber Bahrheit näher, die trot Petrarca's Einsprache, sein geistvoller Freund Giacomo Colonna im Besentlichen getroffen hat.

Schon Bartoli hat richtig erkannt, bag Laura eine boppelte Erifteng hat: eine hiftorische, die an vielen Stellen bes Lieberbuches hervortritt; und eine ibeale, psychologische, die mit der= jenigen ihres Dichters zusammenschmilzt und alle Transformationen seiner Seele miterlebt (S. 255). Er erinnert auch mit Recht (S. 283) an Quinet's Ausspruch: mas Betrarca ber Kunft Reues hingugebracht, sei die ihm zuerst aufsteigende Empfindung, daß jeder Augenblick unseres Daseins die Substanz eines Gedichtes in sich trägt, jede Stunde eine Unfterblichkeit birgt. Es muß aber biefe Erfenntnig mit jener weitern combinirt werden, welche de Nolhac1) zuerft vorgelegt hat: ber Erkenntniß, daß Betrarca seinen Canzoniere als ein Ensemble, als Fragment eines großen, seinem Ruhm bienenden Werkes angesehen hat. Darum betitelt er es selbst nicht anders als "Rerum vulgarium fragmenta", b. h. als Materialien zu einem Gebäude, das er felbst schließlich aufzuführen nicht mehr im Stande ift.

Berbinbet man biesen Satz mit ber durch die neuesten Forschungen (s. o.) gewonnenen Einsicht in den Parallelismus des "Canzoniere" und der "Trionsi" mit der "Vita Nuova" und der "Commedia" Dante's, so gewinnt man mit einem Schlage den vollen Blick auf Petrarca's poetisches Lebenswerk. Dante's unsterblicher Gesang auf die idealisirte Liebe seiner Jugend hat ihm als Vorbild vorgeschwebt: in anderer Form unternimmt er es, sein Ideal des Weides und der Liebe zu singen; der "Canzoniere" ist die Sammlung der "Materialien" zu einem Bau, den zu vollenden ihm nicht gegeben war, die "Trionsi" sollen sür das Fehlende einen Ersatz bieten.

Von diesem Standpunkte aus gewinnt die Frage nach ber

<sup>&#</sup>x27;) B. be Rolhac Le Canzoniere autographe de Pétrarque, Par. 1886, p. 28, Anm.

Realität Laura's ein anderes Gesicht. Die Laura der Liebeslieder und der "Trionfi" hat unzweifelhaft Realität, aber nur eine subjective. Sie lebt im Geiste bes Dichters und ift ber Inbegriff alles bessen, mas seiner Empfindung nach dem Ibealweibe zukommt. Bas er liebt und leidenschaftlich liebt, bas ift ein ibeales, geiftiges Wefen; in ihm finden fich alle Buge ber Schönheit, Anmuth, ber Bollkommenheit vereinigt, welche wir hienieden nur gerftreut in den einzelnen und wechselnden Gegenständen unserer Liebe kennen lernen. 1) Die Frau, welche Petrarca 1327 zuerst in ber S. Clarenfirche zu Avignon erblickte und welche 1348 an der Best starb, hat er ohne Zweifel geliebt: aber sie war nur das Substrat einer andern, unendlich mächtigeren Liebe zu einem jener verwandten geistigen Wefen, die bas Phantasma feines Lebens, wie ihre Berherrlichung ihm bas Biebestal zur Erreichung jenes Lorbeers murbe, welcher ben Inhalt seines ganzen Strebens gebildet hat. Gin fünftlerisches Ziel hat Betrarca in Allem vorgeschwebt und zu diesem fünftlerischen Riel brauchte er eine Creation wie die seiner Laura. Wäre ihm bie Erscheinung in ber S. Clarenfirche nicht geworben, so hatte ihm eine Andere als "Beatrice" gesessen.

Betrarca ift nicht ber einzige große Dichter, beffen Leben

<sup>&#</sup>x27;) Es kann Riemandem entgehen, daß auch Simone de Martino's berühmtes Porträt der Laura nichts Anderes als die Schilberung eines Jbealweibes war: Petrarca spricht das selbst in dem bekannten Sonett "Per mirar Policleto a prova fiso" (Förster S. 145) aus

<sup>&</sup>quot;Mein Simon aber war in himmelshöhen, Die meiner hohen herrin Bohnsig waren; Da fah er fie und eilt, ihr Bilb zu mahren."

Im "Secretum" wirft Augustin bem Dichter vor, daß er steis das Bild einer geliebten Frau bei sich trage. Was aus der Simone'schen Miniatur geworden ist, weiß Riemand. Daß keines der vielen Laurabilder einen Anspruch auf Authenticität hat, bedarf jest kaum der Bersicherung. Wan vergl über die "Ionographie Laura's" H. Cochin Pétrarque ennemi des semmes (im "Les Lettres et les arts", 1886, Julih.); Zesirino Re I ritratti di Mad. Laura, Fermo 1857. De Rolhac p. 375. Wüng Gazette archéol. 1887.

und Werk von einem solchen "Phantasma" getragen wird. Dante war ihm vorausgegangen, und es ließen sich Analogien bis in die neueste Zeit nachweisen. 1)

Das "Wert" bes Dichters ift mit dieser Annahme, mit der hier vorgelegten Combination erklart; es erklart fich jest auch, weshalb der Briefwechsel, der von realen Vorkommnissen berichtet, faft ganglich von Derjenigen schweigt, die, wie man glauben follte, Sinn und Gebanken bes Autors völlig in Banben geschlagen; es erklärt sich bas kunftlerische Interesse, bas ben Greis Nachts heraustreibt, um Berse zu verbeffern, die er vor zwanzig ober breifig Jahren zu Ehren seiner "Laurea" gedichtet. Das und manches Andere erklärt sich; die Untersuchung der Lebensumstände und der Familie der Geliebten, die Frage, ob sie Gattin oder Jungfrau war, ob fie wirklich "Laura" geheißen, ober ob bies ein "nom de guerre", ein "schermo" war, wie wahrscheinlich ber Name Beatricen's es ebenfalls gewesen ift, - alle biese Fragen sinken zu bem Rang literargeschichtlicher Curiositäten herab, welche für das Verftandnig des Dichters wenig ober gar teinen Werth haben.

#### XII.

So viel auch über Petrarca geschrieben wurde, Niemand hat noch daran gedacht, seine "Pensée's zusammenzustellen. Und doch hätte ein Schriftsteller, der den größten oder doch einen großen Theil seiner Thätigkeit moralphilosophischen Ersörterungen widmete, zu einem derartigen Bersuche einladen sollen. Freilich, jener Condensirung des Gedankens, wie sie uns in der französischen Literatur seit Pascal entgegentritt, mußte bei unserm Dichter die rhetorische Declamation hinderlich sein, in welcher sich der Nachahmer Cicero's und Seneca's nur zu sehr gefiel. Aber troßdem begegnen wir auch bei Betrarca und zwar sowohl

<sup>1)</sup> Sehr merkwürdig und den Fall Petrarca's seltsam illustrirend ist das in seinem Realismus gewiß abstohende Bekenninih Flauberts, welches uns das Journal de Goncourt II 177 ausbewahrt hat.

in den Tractaten und Dialogen als in den Briefen trefflich ge= bachten und martig ausgeprägten Sentenzen, welche uns über feine ober seiner Zeitgenoffen Art und Beise, Menschen und Dinge anzusehen, willtommenen Aufschluß geben. fleibet ber Verfasser seine Beisheit in Anekboten (Fam. XX 12, Sen. XIII 16) ober Fabeln (Fam. XVII 13 "rudis fabella, sed efficax"), öfter noch citirt er Sprüchwörter (3. B. Ed. Frac. Fam. I 36, 106, 142, 342, 347, 375, 380. III 382, 472. Sen. II 470), für beren Literatur die Schriften unseres Boeten Gine Ausammenstellung ber auch noch burchzuarbeiten find. Sentenzen Petrarca's aus seinen übrigen Schriften muß ich ebenfalls Anderen überlaffen: von bem, mas die Briefe in diefer Binficht bieten, ift in unserer Darftellung Bieles mitgetheilt worden; ich will zum Schluffe nur eine kleine Rachlese geben, welche nicht ben Anspruch erhebt, vollftanbig zu fein; es foll bamit bloß bas Bild vervollständigt werden, welches wir im Borftehenden von der Geiftes- und Sinnesart des Dichters zu gewinnen gesucht haben.

Bon allem, was Gott geschaffen, hat unsern Poeten nichts mehr intereffirt als ber Menich felbst; nun freilich hat auch er biesem Wefen fehr berichiebene Seiten abzugewinnen gewußt. nennt er ihn bas Wunderbarfte, was es auf Erben gibt; ("nihil homine mirabilius in terris fecit"; Fam. V 4); ber Revers ber Medaille zeigt ihm benfelben Menschen als bas wilbeste Thier, und wiederum als bas hinfälligfte, weichlichste, kurz elenbste Wesen (Sen. XV 3). Bei all' bem ist es boch ber Mühe werth und nicht unangebracht, dies fonderbare Befen zu lieben, wobei wir uns freilich, abgesehen von den allgemeinen Bflichten ber humanität, auf einige durch Blutsverwandschaft und Freundschaft empfohlene Exemplare dieser Rasse zu beschränken pflegen (Fam. VI 3). Die eine schönere Balfte Menschheit erfährt burch Betrarca eine überaus verschiedenartige Beurtheilung. Man follte meinen, daß ein Dichter, der den größten Theil seines Lebens bamit zugebracht hat, bas Lob einer von ihm geliebten Frau

zu singen und das Ibealweib als Inbegriff alles Schönen und Guten zu feiern, wohl nur freundliches und gutes von beren Geschlecht zu behaupten hätte. Weit gefehlt. 3mar enthalten auch bie Briefe manches zum Lob ber Frauen (fo bie Schmeicheleien, welche ben beiben Colonnesischen Damen gegenüber zum Beften gegeben werden, Fam. II 15) und bas lange Loblied, welches ber Gemahlin Karl's IV. gesungen wird (Fam. XXI 8). in den Herzensergießungen an die Freunde wird den Frauen meift nur Uebles nachgesagt. "All diese Beiber", schreibt Betrarca an Dionifio di Borgo S. Sepolcro, "find von berfelben Art eitel in ihren Bunschen, lächerlich in ihrer Angst vor Richts" (Fam. IV 2). Einen von Beiberliebe geplagten Unbefannten fagt er: nur beffen thörichte Söflichkeit ober beffen totale Blindheit im Urtheil könne bas verftändlich machen, was er zur Entschuldigung seiner "Mulierculae" vorbringe. Er, Petrarca, bekenne fich mit Plautus' berühmtem Ausspruch (Aulularia) einverftanden: "es gibt feine beste Frau, wie wohl eine schlechter als die andere ift: (optimam feminam nullam esse, alia licet alia peior sit)".

Die greulichen Dinge, welche bie Ep. III bes Fracassettischen Appendix über bie armen Frauen enthält, tommen nun zwar nicht auf Petrarca's Rechnung, ba ber betreffende Brief wie man jest weiß, nicht von ihm, sondern von Lombardo ba Seta Aber immerhin sind die Frauen, auch nach dem Dialog. LXIX bes Tractates "De Remediis utr. Fortunae", es nicht werth, daß man fie liebe, fintemalen fie ein lufternes, leichtfertiges Geschlecht find, welchem Lugen und Betrügen gur Gewohnheit und eifrig betriebenen Beschäftigung geworben ift. Danach scheint unser Dichter in seiner Jugend mit ben Damen von Avignon recht trübe Erfahrungen gemacht zu haben. ift nicht zu verwundern, wenn er unter folden Umftanden der Chelosigkeit ben Borzug gibt (Dial. LXV). Gine Frau zu haben, ift ihm eine Charybbis (Fam. V 14), nichts erscheint ihm angenehmer und ruhiger als ber Cölibat (Fam. XXII 1). Inbeffen muß man ihm die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, baß er auch zu wiederholten Malen Bortheile und Nachtheile des ehelichen wie des ledigen Standes ruhiger Erwägung zu Gunften seiner Freunde unterzieht (ebb. und Sen. XV 3). Bon der Liebe weiß Petrarca natürlich Mauches zu sagen. Es ist schon hervorgehoben worden, daß seine Denkart in diesem Punkte nicht frivol war; ausdrücklich tadelt er Ausgelassenheit, unsittlichen Wandel und alles Obscöne (Fam. IV 18. 19). Daß Liebende im Urtheil blind sind und mit offenen Augen nicht sehen, erörtert er mehrmals. (Fam. VII 14. XVII 9: "coeci sunt amantes").

Das Leben bes Menschen und beffen Bedingungen liefern Petrarca nimmerausgehenden Stoff zum Nachdenken. vor Calberon hat er es "einen Traum" genannt, ("totam mihi vitam nihil videri aliud quam leve somnium fugacissimumque phantasma"; Fam. II. 9; "somnus est vita quam degimus, et quidquid in ea geritur somnio simillimum. Sola mors somnum et somnia discutit"; Fam. VIII 7), aus bem uns ber Tob herausschüttelt. Ein anderesmal wird das Leben einem Bogelflug verglichen, ober "beffer, ber rasche Lauf besselben gleicht bem Flug bes Pfeils, ber, nicht von einem Bogen, sonbern von einer Baleftra gebrückt wird" (Sen. XII 1). Und wiederum erscheint bem Dichter das Menschenleben wie eine Blume, die rasch aufblüht und noch rascher verdorrt (Fam. I 2). Aber dies Leben, dieser Traum ift nichts weniger als leicht; es ist "ein großes Stud Arbeit und Mühe", zu leben, ("magnus labor est vivere"; Var. 25) und zugleich ein großer Schmerz ("magnus dolor est vivere"; ebb.); "eine Wanderschaft, auf ber es heißt Site und Ralte, hunger und Durft, Die Betaubung und Die Unruhe bes Schlafes ertragen, allerlei Umwege auf sich In einem Briefe, den wir als Niederschlag ber (Fam. II 5). Unterhaltung zwischen Petrarca und Lombardo da Sete betrachten burfen (Fam. VIII 8. Sen. XI 11), heißt bas Leben u. a. ein Labyrinth von Frrthumern, eine greuliche Bufte, Die Wohnung wilber Thiere, ein dorniger Wald (es ift die selva oscura Dante's, Inf. 1.) u. f. f. Wie elend bies Leben ift, hat ber

Dichter nun endlich auch an seinem eigenen Reische — hand= greiflicher als an irgend einer fremben Leiche - erfahren; "jest sieht er, was für ein erbarmungswürdiges und niedriges Geschöpf dieser Mensch wäre, würde die Misere dieses Körpers nicht durch ben Abel bes Geistes wettgemacht" (Fam. XI 1). Und was bies Elend recht voll macht, bas ift die Armuth und Rurgsichtigkeit unseres Geistes. "So oft ich fraft meiner Vernunft zu jener hochsten atherischen Burg bes Geistes aufsteige, die uns wie bie Sohen bes Olymp die Wolfen tief unter uns ichauen läßt, wird mir flar, in welcher Finfterniß, in welchem Nebel von Jrrthumern wir hier auf Erben manbeln; . . es find Birngespinfte, bie uns ängstigen, Larven, bie wir altgeworbene Rinber fürchten, ein Windeshauch, der uns umwirft ober wie ein leichtes Rohr in bie Höhe hebt" (Fam. XI 3). In diesem Leben sind wir Giner bem Anbern ein Schauspiel, was schon Spikur vermerkt hat: "alter alteri theatrum" (Fam. VIII 7). Und bas ift seit Sahr= tausenben biefelbe Geschichte: ber Mensch bleibt fich im Befent= lichen gang gleich (Sen. XVII 2).

Dem Alter, bas faben wir schon, gibt Betrarca ben Borzug vor ber Jugend. Es sei, sagt er (Sen. XVII 2), ein großes Uebel für ben Leib, aber eine ebenso große Wohlthat für die Seele; erft im Alter lernt man ben Werth jeber Minute ichagen (Fam. XV 1). Bon allen Gütern bes Lebens ift keines vornehmer als die Freiheit bes Beiftes; wer nicht frei fein fann, verbient nichts Besseres als Knechtschaft (Fam. XV 7). Darum ichatt auch Betrarca ben Borzug bes Rlofterlebens, wenigstens besjenigen bes Rarthäusers, ber, zu ununterbrochenem Schweigen verpflichtet, jene fuße Muße — jenes "dulce otium", gewinnt, welche bie Grundlage innerer geistiger Freiheit ift (Fam. X 3), wie benn überhaupt, wer Frieden haben will, sich am Beften in völliger Abgeschiedenheit zurecht findet (Fam. V 18). Nirgends ift Betrarca glücklicher als in ber Ginfamteit (Fam. XIX 3), und er ift es gang gufrieben, ein Jahr lang gu schweigen, wofür er sich benn freilich, wenn die Freunde ihn besuchen, durch tagelanges Plaubern entschädigt (Fam. XIX 16). Aber auch mitten unter ben Menschen seufzt er immer nach innerer, geiftiger Einsamkeit (Var. 52). Freilich hat auch die Einsamkeit ihre Gefahren. Sie taugt nicht für eine traurige Gemüthsart ("moesto animo male committitur solitudo"; Fam. XVI 7), und ebenso wenig bem, beffen Beift von Leibenicaften beseffen ift. Einem folden steigen benn freilich, wenn er lange allein ift, finnliche Gebanken, heftige Anfechtungen auf, auch die Liebestrantheit, jene Best aller mußigen Seelen, wird nun erst recht schlimm. Auch das hat er an fich selbst erfahren (Fam. XVI 14). Wie fehr Betrarca bas Lanbleben bemjenigen in den Städten vorgezogen, haben wir mehrfach zu beobachten Gelegenheit gehabt. Er hat dies Thema aber auch in einem langen Briefe ex professo behandelt (Fam. XIII 4). In andern führt er aus, welchen Segen bas Reisen für Beift und Leib Der allgemeinen Anschauung ber Romanen entgegen behauptet er, Abwesenheit von Saufe sei an fich tein Uebel (Fam. II 3) und felbst bie Verbannung aus ber Beimath fei ein Gegenstand, über ben man fich schlieflich auch troften konne (ebb. II. 4). Bas vor Allem zu meiben fei, wolle man fich bas Leben nicht burch eigene Schulb noch trüber als es ift geftalten, bas sei bas Unmaß ber Leibenschaften und unter biefen bekämpft ber Dichter außer den Verirrungen der Sinnlichkeit hauptsächlich Geig und Truntfucht. Er weiß fehr Schones gum Lob ber Armuth ju fagen (Fam. VI 3); wir haben indeffen gefeben, baß er für seine Berson von den Borgugen dieser "Tugend" boch nur einen fehr beschränkten Gebrauch zu machen geneigt ift. Anderseits war Betrarca frei von Geiz und er hat nicht Ausbrude genug, um bies Lafter an Anderen, namentlich an Greifen, au tabeln (Fam. VI 1. Sen. VI 7). Das Allerwiderlichste ift ihm, an Greisen bie Verbindung bes Geiges und ber Lascivität zu beobachten (Fam. V 9). Eigenthümlich ift, wie er, freilich in einem gewissen Anschluß an ben Weisen bes Alten Bundes und an Augustin, die Versuchungen bes Lebens gruppirt.

Es sind beren, sagt er, im Wesentlichen vier. Die erste besteht in der Bersuchung durch Irrthum, Unwissenheit, Armuth unserer Rede. Die zweite entspringt der Schwierigkeit, das Gute zu vollbringen und die böse Begierde zu überwinden. Die dritte Berssuchung ist das Gegentheil der ersten: sie liegt in der Unlust an jeglicher Arbeit und der Entmuthigung. Die vierte kommt uns von den Krisen und Stürmen, welche die gegenwärtige Leitung der Kirche den Seelen bringt (Sen. XVI 8). Die letztere Aeußerung ist bemerkenswerth, weil sie eine der wenigen ist, die den Einsluß der kirchlichen Situation auf die religiöse Ueberzeugung dei Petrarca documentiren. Er wird persönlich durch den Anblick der Corruption der Curie nicht an seinem Glauben irre gemacht; wohl aber gibt er hier zu verstehen, daß die Dinge objectiv allerdings so liegen, um die Gläubigen in ihrer Ueberzeugung zu erschüttern.

Neben dem Geiz ist, wie bemerkt, die Trunksucht dasjenige Laster, gegen welches Petrarca am Entschiedensten auftritt (Fam. III 9, IV 17). Er hat den Eindruck, zu seiner Zeit werde mehr als früher getrunken. "Weiner Ansicht nach", fügte er hinzu, "gehört der erste Becher dem Durst, der zweite der geselligen Freude, der dritte führt zur Wollust, der vierte zur Trunkenheit, der fünste zum Jähzorn, der sechste zum Streit, der siebente zu Wuthausdrüchen, der achte zum Schlaf, der neunte macht krank". All' diesen Ercessen gegenüber wird die Mäßigsteit und die Mäßigung als bestes Recept verschrieben. "Die Stimme aller Weltweisen, vielmehr die Stimme der Natur selber sagt und: "nichts was über das Maß hinausgeht, nichts Heftiges hat Dauer" ("nihil violentum diuturnum"; Fam. III 7).

Petrarca nennt, wie bemerkt, das Leben einen Traum; aber er kommt auch dem Gedanken nahe, den Traum ein Leben zu nennen. Man lese den Brief Fam. V 7, um sich zu überzeugen, wie starke Burzeln "die Symbolik des Traumes" bei ihm geschlagen.

Die Rurge bes Lebens ift ein Gegenstand, ben unfer

Dichter oftmals berührt. "Wir stehen niemals still, wo wir glauben zu ruhen, laufen wir, nämlich bem Tobe entgegen; ja es ift tein Laufen, eber ein Fliegen" (Fam. XVI 5). Ausführ= licher führt er dies Thema in dem Schreiben an den Bischof von Cavaillon (Fam. XXIV 1) aus. Den Tob foll man aber nicht fürchten, nicht mehr als ben Schlaf ober bie Rube (Fam. III 10. Sen. I 5). "Das, was uns an bemfelben entfett, liegt nicht in der Sache, sondern in der falschen Beurtheilung berfelben Seitens ber Menschen" (ebd. II 3). Fortlaufen tann man dem Tobe boch nicht. "Die Flucht vor ihm ift bei einem Jüngling eine Thorheit, bei einem Greise eine Lächerlichkeit" (Fam. XXII 12). "Den Tob mögen biejenigen fürchten, welche nicht zu leben gewußt haben" (ebb. XXIII 5). Es fei ein felt= fames Ding, und hierin glaube er bem Cicero mehr als ben firchlichen Schriftftellern: unfer Leben felbst ift nur ein Sterben ("haec nostra quae dicitur vita, mors est"), und baher kommt es, daß wir ben Tob sowohl über Alles haffen als lieben, sodaß das Wort des Komikers uns gilt: "volo nolo, nolo volo" (Fam. X 5). Denjenigen, welche vor der Best fliehen, sucht er Muth einzusprechen (Sen. XV 10), und ruft ihnen zum Schluß zu: "bas einzige Mittel vor bem Tobe zu flieben, ift, zu fterben. Addio". Bei all' bem feben wir, daß feine Tapferkeit in biefem Bunkt nicht übermäßig war und er bem angerathenen Mittel persönlich gerne aus dem Wege ging. War Petrarca, wie er wenigstens sich selbst vorrebete, wirklich ber Ansicht, daß ber Tob Niemanden unglücklich mache, — "nemo fit morte miser" fo hulbigte er jedenfalls hinsichtlich bes Begräbnisses einer Auffaffung, die für feine Beit aufgeflart erscheinen muß. Er halt an bem Birgil'schen "sepulchri facilem esse iacturam" fest und erklärt es für eine Altweibervorstellung, daß die Seligkeit bes Geiftes burch bie Art ber Beftattung beeinträchtigt werben könne (Fam. II 2).

Daß Petrarca trot einiger vorübergehender demokratischen Anwandlungen keine hohen Borftellungen von dem Werthe ber

Bolfsmeinung hatte, haben wir auch bereits gesebenift ihm ebenio beweglich als ungerecht Fam. I 1 . Die
"Cessentliche Meinung" ist ihm "eine Best, die die Well
weit und breit sie ist, krank macht; denn nur Bennigen g Tugend und Bissen etwas, die Meisten sehen nur aus Eri Reichthum, Genuß" Sen. VIII 3. Die höheren Stände, ist weiter seine Ansicht, sollen sich mit der Menge auch nicht sehr einlassen, denn aus der Bertranlichteit erwachse begehrlis Mißachtung ("nascens ex samiliaritate concupiscentia": Fa I 1. Hatte Boccaccio die Beiorgniß ausgesprochen, Petranverliere durch seine Beziehungen zu Galeazzo Bisconti sein Freiheit, so gibt ihm dieser zurüd: er wisse nicht, ob sein Ion schwerer sei als des Freundes: die Thrannei eines Einzelnes sei weniger hart, als die eines ganzen Bolses (Sen. VI 2.

Den Berth ber Zeit weiß Betrarca namentlich mit 31 nehmenden Jahren aufs Gindringlichste zu schildern. "Daß bie Tage toftbar feien, wußte ich; wie unbezahlbar fie find, abute ich nicht /noveram earos dies, inaestimabiles non noveram. Hort auf mich, ihr Knaben, die ihr noch euer ganges Leben vor ench habt: die Zeit ist unerjetzlich. Das wußte ich leider nicht in dem Alter, wo es mir am Rütlichften gewesen ware. rechnete wohl mit der Anitrengung des Körpers, mit der Er mudung bes Geistes, mit Ausgaben in Gelb; an die Reit wurde zu allerlett gedacht, und das ware doch, wie ich es jett febe, bas Erste gewesen" (Fam. XVI 11). Abgesehen von dem Uebelftand, daß sie rasch verrinnt und nicht mehr einzubringen ift, hat die Beit aber auch gute Eigenichaften: sie macht (mas ein Dichter ju ichagen wiffen wird) "Gedichte wie ben Bein von Tag zu Tag besser" (ut vina sie poemata meliora dies reddit: Fam. I 1).

Daß die Welt im Argen liegt und die Zeiten schlecht sind, hat auch Betrarca gewußt. Jene meint er, ware so schuld der Menschen verdorben (was ja unser Schiller bestätigt hat); der

iii see e K Famili **₹** == 5. د الشحاد K Lines in E 亚二二 m made 1000 iligentate i 142111 822 k == : -Sec. 7 1:3/-:: 4. Car Re 🕾 es 100 17 garas ar ju id 🚉 Tric III. 216, E. E n du 5== 通信室 ran XII in ....... ni# = den 🛬 2 de :--

102 2

ni: ==

344

1 12 :

Rauch und Staub, ben der ewige Krieg der Menschen unter einander aufwirbelt, verdirbt uns den schönen, heitern Simmel" (Sen. III 9). "Ueber die schlechten Zeiten" sagt Betrarca, "hat laut Seneca jegliches Jahrhundert zu klagen gehabt" (Fam. XX 1); bem seinigen hat aber unser Dichter boch manchen besondern Vorwurf zu machen. Seit langer Zeit, findet er, seien elementare Ratastrophen, wie diejenige, welche sein Zeitalter betroffen, nicht erhört worden. Und in diesem Bunkte hat er ficher Recht, benn es waren nicht bloß schreckliche Erdbeben (Fam. XI 7), sondern vor Allem Bestseuchen von nie gesehener Beftigkeit, von welchen bie Zeitgenoffen Betrarca's heimgesucht waren. Er hat das Wüthen des "Schwarzen Todes" mit angesehen und ein Bierteljahrhundert später die Meifterschaft an= erfannt, mit ber ber Certalbese im Eingang bes Decamerone "bies großartige Ungluck bes Baterlandes" geschilbert hatte (Sen. XVII 3). Nicht minder war über die geiftlichen und fittlichen Buftanbe zu klagen. Die allgemeine Unfittlichkeit, bie Berrüttung der ehelichen Berhältnisse hatten gewaltige Fortschritte gemacht (Fam. IX 4). Der Sinn für Wahrheit und Freiheit war, wenn wir bem Dichter glauben, völlig abhanden gefommen (, nihil saeculis nostris invisius quam duo haec: veritas et libertas"; Fam. XX 6). Seinen tiefen Etel an ber Gegenwart verrath Petrarca in ben harten Worten, die er an Olympius ichreibt: "von biefer gangen Raffe von Menschen feid Ihr Benige nur noch übrig, mit benen ich leben und fterben möchte" (Fam. VIII 4). So herb biefe Aeußerungen lauten, ich glaube nicht, daß sie wörtlich zu nehmen find; benn im Grunde seines Bergens bachte Meffer Francesco mahrscheinlich genau fo, wie einer meiner Parifer Freunde. Wir hatten einft, unter ben herrlichen Platanen bes Luxemburg manbelnb, bies Thema von der Schlechtigkeit der Reiten weidlich abgehandelt und stimmten auch barin überein, daß es unserseits außerst ungeschickt war, gerabe in solche Zeiten hineinzufallen; "et Rraus, Effans 35 /

Bolksmeinung hatte, haben wir auch bereits gesehen. Sie ist ihm ebenso beweglich als ungerecht (Fam. I 1). Die sog. "Deffentliche Meinung" ist ihm "eine Pest, die die Welt, so weit und breit sie ist, krank macht; denn nur Wenigen gelten Tugend und Wissen etwas, die Meisten sehen nur auf Erfolg, Reichthum, Genuß" (Sen. VIII 3). Die höheren Stände, das ist weiter seine Ansicht, sollen sich mit der Menge auch nicht zu sehr einlassen, denn aus der Vertraulichkeit erwachse begehrliche Mißachtung ("nascens ex familiaritate concupiscentia"; Fam. I 1). Hatte Boccaccio die Besorgniß ausgesprochen, Petrarca verliere durch seine Beziehungen zu Galeazzo Visconti seine Freiheit, so gibt ihm dieser zurück: er wisse nicht, ob sein Joch schwerer sei als des Freundes: die Tyrannei eines Einzelnen sei weniger hart, als die eines ganzen Volkes (Sen. VI 2).

Den Werth ber Reit weiß Betrarca namentlich mit qua nehmenden Jahren aufs Eindringlichste zu schilbern. Tage toftbar feien, wußte ich; wie unbezahlbar fie find, abnte ich nicht (noveram caros dies, inaestimabiles non noveram). Bort auf mich, ihr Anaben, die ihr noch euer ganges Leben vor euch habt: die Reit ift unersetlich. Das wußte ich leider nicht in dem Alter, wo es mir am Rüplichsten gewesen ware. rechnete wohl mit ber Anstrengung bes Körpers, mit ber Ermubung bes Beiftes, mit Ausgaben in Gelb; an bie Beit murbe zu allerlett gebacht, und das wäre doch, wie ich es jett sebe, bas Erfte gewesen" (Fam. XVI 11). Abgesehen von bem Uebel= ftand, daß sie rasch verrinnt und nicht mehr einzubringen ift, hat die Beit aber auch gute Gigenschaften: fie macht (mas ein Dichter zu ichaten wiffen wird) "Gedichte wie ben Wein von Tag zu Tag besser" (ut vina sic poemata meliora dies reddit; Fam. I 1).

Daß die Welt im Argen liegt und die Zeiten schlecht find, hat auch Petrarca gewußt. Jene meint er, wäre so schlimm nicht, "wären die Gaben der Natur nicht durch Schuld der Menschen verdorben (was ja unser Schiller bestätigt hat); ber

Rauch und Staub, den der ewige Krieg der Menschen unter einander aufwirbelt, verdirbt uns ben ichonen, beitern Simmel" (Sen. III 9). "Ueber die schlechten Zeiten" fagt Betrarca, "hat laut Seneca jegliches Jahrhundert zu klagen gehabt" (Fam. XX 1); bem seinigen hat aber unfer Dichter boch manchen besondern Vorwurf zu machen. Seit langer Zeit, findet er, seien elementare Rataftrophen, wie Diejenige, welche sein Zeitalter betroffen, nicht erhört worden. Und in diesem Bunkte hat er sicher Recht, benn es waren nicht bloß schreckliche Erbbeben (Fam. XI 7), sondern vor Allem Bestseuchen von nie gesehener Beftigkeit, von welchen bie Zeitgenoffen Betrarca's heimgesucht waren. Er hat das Wüthen bes "Schwarzen Todes" mit angesehen und ein Bierteljahrhundert später die Deifterschaft an= erfannt, mit ber ber Certalbese im Eingang bes Decamerone "dies großartige Unglück des Baterlandes" geschilbert hatte (Sen. XVII 3). Nicht minder war über die geiftlichen und fittlichen Buftanbe zu klagen. Die allgemeine Unfittlichkeit, bie Berrüttung der ehelichen Berhältnisse hatten gewaltige Fortschritte gemacht (Fam. IX 4). Der Sinn für Wahrheit und Freiheit war, wenn wir bem Dichter glauben, völlig abhanden gefommen (, nihil saeculis nostris invisius quam duo haec: veritas et libertas"; Fam. XX 6). Seinen tiefen Etel an ber Gegenwart verräth Petrarca in den harten Borten, Die er an Olympius schreibt: "von biefer gangen Raffe von Menschen feid Ihr Wenige nur noch übrig, mit benen ich leben und fterben möchte" (Fam. VIII 4). Go berb dieje Meußerungen lauten, ich glaube nicht, daß fie wortlich zu nehmen find; benn im Grunde feines Bergens bachte Meffer Francesco mahricheinlich genau fo, wie einer meiner Parifer Freunde. Wir hatten einft, unter den herrlichen Platanen des Luremburg mandelnd, dies Thema von ber Schlechtigkeit ber Zeiten weidlich abgehandelt und ftimmten auch barin überein, daß es unserseits außerft ungeschickt war, gerade in solche Beiten hineinzufallen; "et Rraus, Effans 35 /

pourtant", meinte am Schlusse mein berühmter College, "c'était bien amusant de vivre".

Als Petrarca starb, feierten ihn die Freunde in Ausbrücken überschwenglicher Begeifterung. Fra Bonaventura be Beraga, bem einst (1369, 1. Nov.) ber Dichter seinen ersten Brief aus bem Landhause von Arqua mit dem schönen Datum: "tua. in domo rustica collis Euganei" gefandt, berfelbe, ber 1378 Cardinal geworden, balb barauf (1385?) auf ber Engelsbrucke zu Rom von unbefannter Sand erschoffen wurde, hielt die Leichen= rede, in der er von dem Sänger Laura's wie von einem Beiligen sprach. Boccaccio nennt ihn in seiner "Genealogie ber Götter" eine Quelle der Bahrheit, Zierde und Freude der Tugend, Borbild driftlicher Beiligkeit, einen frommen, milben, gottesfürchtigen, eingezogenen Mann ("venerabile sacrario di verità, decoro e letizia di virtù, norma della santità cattolica, pio, mite, devoto, verecondo"). Die Freunde mögen nach Freundesart sich getäuscht haben, indem sie Betrarca in ihren Katalog der Heiligen auf-Darin führte sie ihre Liebe irre; aber worin sie nicht geirrt haben, das mar diese Liebe felbst: benn sicher hat die Erde wenige Menschen getragen, welche mehr als jener geliebt worden und liebenswerther gewesen ware. Unter dem Bildniffe bes Dichters, welches Babbora feinem "Petrarca in Arqua" beigab, steht geschrieben: "vixit omnibus dilectus". man einige Cardinäle in Avignon, die Doctoren der Medicin und etliche politische Gegner aus, so war bas ficher bas all: gemeine Urtheil seiner Zeitgenoffen, und was die Nachwelt anbelangt, so durfen wir auf ihn die Worte anwenden, mit benen er selbst seinem treuen Simonides die Unsterblichkeit zugesichert hat: "fie kann ihn nicht kennen, ohne baß er ihr theuer wird. Er lebt im himmel und in unferm Andenken, folange wir leben; nach uns aber in ber Erinnerung ber kommenden Generationen, benen er, irre ich mich nicht, in meiner Liebe für ihn, theuer sein wird, wo immer sie ihn kennen lernen werden" (Sen. III 1).

-1261-

# Inhaltsverzeichniß.

| Borwort                                             | Sette<br>VII                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ludwig Spach (1880)                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jouberts "Gedanken" und Briefwechsel (1887)         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue "Benfée's" (1887)                              | 65                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antonio Rosmini (1888)                              | 85                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frauenarbeit in der Archäologie (1890)              | 253                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bittoria Colonna (1891)                             | 281                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Giorganni Battifta de Roffi (1892)                  | 307                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Umbrische Lyrik (1892)                              | 325                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abenddammerung. Erinnerung an Magime Du Camp        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1895)                                              | 359                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Francesco Betrarca in seinem Briefwechsel (1895—96) | 399                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | Fouberts "Gedanken" und Briefwechsel (1887)  Neue "Bensee's" (1887)  Untonio Rosmini (1888)  Frauenarbeit in der Archäologie (1840)  Bittoria Colonna (1891)  Giorganni Battista de Rossi (1892)  Umbrische Lyrif (1892)  Ubenddämmerung. Erinnerung an Wagime Du Camp (1895) |

Drud von G. Bernftein in Berlin.

#### Erinnerungen an Gustav Nachtigal.

Von Porothea Werlin.

Mit einem Portrat Guftav Rachtigal's. 8°. Geheftet 5 Mart. Elegant gebunden 6 Mart 50 Pf.

#### Wer ist musikalisch?

Nachgelaffene Schrift von Theodor Itilroth. herausgegeben von Couard Sanstick. 2. Auflage. 8°. Geheftet 5 Mark. Elegant gebunden 6 Mark 50 Af.

#### Frau von Staël,

ihre Freunde und ihre Bedeutung in Politit und Literatur.

Bon Jady Blennerhassett, geb. Gräfin Leyden.

Mit einem Portrat der Frau bon Stael und Namenregifter.

3 Banbe. gr. 8°. Geheftet 31 Mart. Glegant gebunden 37 Mart.

#### Talleyrand.

Eine Studie von Lady Blennerhasseif,
geb. Gräfin Leyden.

gr. 8°. Geheftet 12 Mart. Elegant gebunden 14 Mart.

### Briefe Thomas Garlyle's an Warnhagen non Enfe

aus den Jahren 1837—1857. Ueberfett und herausgegeben von **Flichard Freuß**. 8°. Gebeftet 8 Mark.

### Indische Reiseskizzen

von Richard Garbe.

gr. 8°. Geheftet 6 Mart. Elegant gebunben 8 Mart 50 Bf.

#### Zberlin 1688—1840.

Geschichte des geistigen Lebens der preußischen Hauptstadt. Bon Ludwig Geiger.

2 Banbe. gr. 8°. Gebeftet 30 Mart. Elegant gebunben 84 Mart.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- u. Anslandes. 🗨

#### Indische Reisebriefe.

Bon Ernft Saeckel.

Dritte vermehrte Auflage.

Mit dem Porträt des Reisenden und 20 Justrationen in Lichtbruck (nach Photogrammen und Original-Aquarellen des Bersassers) sowie mit einer Karte der Insel Ceplon.

gr. 8°. Geheftet 16 Mart. Elegant in Salbfrang gebunden 18 Dart.

#### Briefe von Ferdinand Gregorovius an den Staatssekretär Sermann von Phile.

Berausgegeben

von Hermann von Fefersdorff.

Mit einem Bilbnif von Ferdinand Gregorovius. gr. 8°. Geheftet 6 Mart. Glegant gebunden 8 Mart.

#### Kaiser Wilhelms II. Reisen nach Aorwegen

in den Jahren 1889 bis 1892.

Bon Paul Guffeldt.

2. Auflage. Mit 26 Geliogravuren und 152 holzichnitten nach Zeichnungen von Carl Falkmann und einer Orientirungstarte.

gr. 8°. Elegant in halbfrang gebunben 28 Dart.

#### Per Montblanc.

Studien im Hochgebirge, vornehmlich in der Montblanc-Gruppe von Faul Guffeldi.

Mit 8 Muftrationen in Lichtbruck, einer Karte und 3 Diagrammen. gr. 8°. Geheftet 12 Mark. Elegant gebunden 14 Mark.

## Reise in den Andes von Chise und Argentinien.

Bon Faul Güßfeldt.

Mit 20 Mustrationen in Lichtbruck, 1 Uebersichtsfarte und 2 Specialkarten,

gr. 8°. Gebeftet 18 Dart. Glegant gebunben 20 Dart 50 Bf.

🖜 Zu beziehen burch alle Buchhaudlungen des In· u. Auslandes. 🧵

#### Unter Friedrich dem Großen.

Aus den Memoiren des Aeltervaters 1752-1773.

Berausgegeben

von Belene von Külsen.

8°. Geheftet 4 Mart. Glegant gebunten 5 Mart 50 Bf.

# Kriegserinnerungen eines Hanitäts-Offiziers der Landwehr 1870—1871.

Von 38. v. St.

8°. Geheftet 4 Mart. Elegant gebunden 5 Mart 50 Bf.

# Feldmarschall Graf Moltke's Briefe aus Rußland.

4. Auflage.

8°. Geheftet 3 Mart. Glegant gebunden 4 Mart 50 Bf.

#### Wanderbuch.

Handschriftliche Aufzeichnungen aus dem Reisetagebuch von S. Graf Moltke.

6. Auflage.

8°. Gebeftet 3 Darf. Elegant gebunten 4 Dart 50 Bf.

#### Kaiser Wilhelm I.,

die Prinzeß Glise Radziwill und die Kaiserin Augusta.

Mit Briefen des Bringen Bilhelm.

herausgegeben von Gneomar Ernst von Nahmer.

8°. Geheftet 1 Mart 80 Bf. Elegant gebunben 3 Mart.

#### Deutsche Fürstinnen.

Non .

Lily von Gizycki, geb. von Kreischman.

8°. Geheftet 4 Dart. Elegant gebunden 5 Dart 50 Bf.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen des In. u. Auslandes.

### Ausikgeschichtliche Aussähe.

Bon Philipp Spitta.

gr. 8°. Geheftet 9 Dart. Glegant gebunden 11 Dart.

#### Hreifzüge an der Riviera.

Bon **Eduard Strasburger**.

gr. 8°. Gebeftet 5 Dart. Glegant gebunden 6 Dart 50 Bf.

### Fünfzehn Briefe von Richard Wagner.

Nebst Erinnerungen und Erläuterungen

bon **Eliza Bille**, geb. **Sloman**.

gr. 8°. Geheftet 2 Mart. Glegant gebunden 3 Mart.

#### Mord-Kamerun.

Schilberung ber im Auftrage bes Auswärtigen Amtes zur Erfchließung bes nördlichen hinterlandes von Kamerun während der Jahre 1886—1892 unternommenen Reisen.

#### Bon **Eugen Binigraff**.

Mit 16 Junftrationen und 1 Rarte.

gr. 8°. Gebeitet 12 Mart. Glegant gebunben 14 Mart.

#### Die neue Welf.

Reiseskizzen aus dem Yorden und Füden der Vereinigten Staaten sowie aus ganada und Mexiko.

Bon Emil Deckert.

gr. 8". Webeftet 10 Dart. Glegant gebunden 12 Dart.

#### Grientalische Skizzen.

Bon Theodor Adlbeke.

gr. 8". Bebeftet 7 Dart. Elegant in Salbfrang gebunben 9 Dart.

#### Theodor Storm.

Bein Leben und feine Dichtung.

Feftgabe jum fiebzigften Geburtstag

von Dr. Faul Schüße,

Brivatdocenten der Universität Kiel. Mit einem Borträt Theodor Storm's.

8°. Gebeftet 5 Mart. Elegant gebunben 6 Mart 50 Bf.

Bu beziehen burd alle Buchandlungen bes 3u. n. Austandes.

Digitized by Google

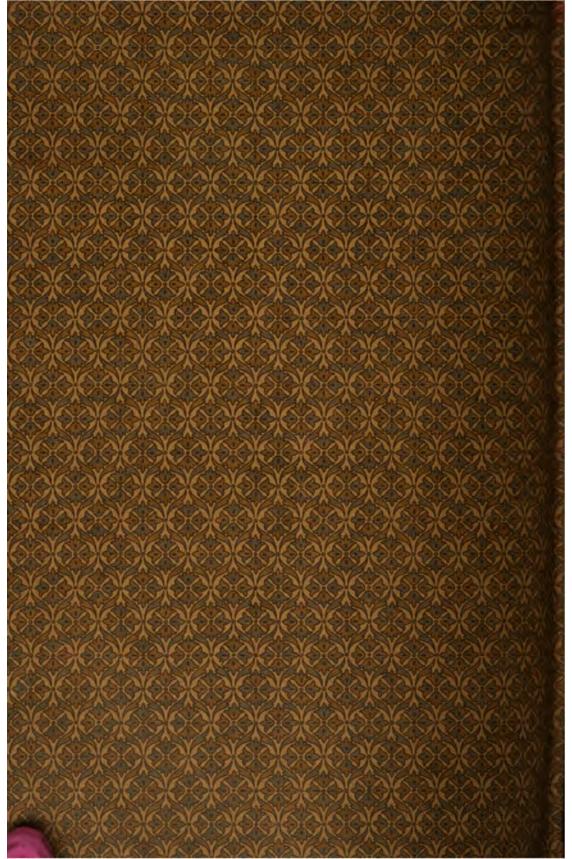